

Zak. 604

Blum





<36605016380019

1

<36605016380019

Bayer, Staatsbibliothek

# Lithurgik

ober

## Mineralien und Felsarten

nach ibrer

Anwendung in ökonomischer, artistischer und technischer hinsicht systematisch abgehandelt

non

#### Dr. 3. Meinhard Blum,

"Gerordenttichem Preiesor an der Universität ju heidelberg, der dasigen Gesellschaft für Raturvissenschaft und heilfunde, der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturfunde in Sanau, der mineralogischen Gocietät ju Jena, des Bereins für Naturfunde im Großberzogthum Nasiau, des Mannheimer Bereins für Naturfunde, der medicinischen und naturforschenden Gesellschaft in Jasip, der Gesellschaft für Künfte und Wissenschaften in Baten Nitgliede.

Mit 53 in den Cert eingedruchten figuren und 3 Stablitichen.

#### Stuttgart.

E. Schweizerbart's Derlagshandlung.

1840.

177.9.



### Vorwart.

Sparter Orthopological

Control of the contro

In vorliegender Schrift habe ich bas, was in ber mineralos gifden Abtheilung ber Raturgefdichte ber brei Reiche in Bezug auf Unwendung ber Mineralien vereinzelt angegeben ober nur furg angebeutet werben fonnte, fuftematifch gufammengeftellt und weiter ausgeführt. Es mar befonders meine Absicht, burch eine folche Behandlung bee Technischen ber Mineralogie auf Die Wichtigfeit, welche bas Studium Diefer Biffenfchaft auch fur bas praftifche Leben hat, hinguweifen , ba fich bies eben am beutlichften herausftellt, wenn man eine auf ben Gebrauch gegrundete Unordnung ber unorganis fchen Körper überblickt. Gehr bald wird die lleberzengung erlangt, wie eine genaue Renntuig ber Mineralien und Felsarten, beren rich= tige Umwendung in vielen Fallen bedingt und bor manchen Diggriffen in biefer Beziehung bewahrt. - Bei ber Unsführung ließ ich bie Ungabe ber Rennzeichen ber Mincrafien in ber Regel hinweg; theile um Raum fur ben hauptzweck zu ersparen, theils um Bieberhos lung bee Befannten zu vermeiben. In ber fpftematifchen Unorbnung bee Bangen befolgte ich einen eigenen Plan, in jener ber einzelnen Abschnitte aber habe ich mich mehrere Male nach Brarb ober Raumann gerichtet. Die Quellen meiner Arbeit fuhrte ich meiftens an; es bleibt mir nur noch gu ermahnen abrig, bag bei ber Abtheilung, welche bie Unwendung ber Mineralien burch chemische Umgestaltung betrachtet, besonders Prechtl's technologische Enchklopädie und Schubarth's technische Chemie benuzt wurzben. Die Durchsicht und Bervollständigung des Abschnitts über die Arzneistoffe des Mineralreichs aber, hatte mein werther Freund, herr Regimentsarzt Dr. Speyer in Hanau, die Güte zu überznehmen, wofür ich demselben hierdurch öffentlich meinen Dank ausspreche. — Noch bemerke ich, daß das hiesige Mineralien-Romptoir auf meine Beranlassung Sammlungen von Mineralien und Felsarten nach dem aufgestellten System ausgeben wird.

Beidelberg, im Dezember 1839.

Command of Commercial and the c

R. Blum.

ern a na e 🖆 svad gal arli em at the million modernical a thought in the second the county of the property of the contract of and the total and a development of the contract of the contrac orden year names o'd jum sine one "" in 🤏 🖰 CONTRACT FOR MAN S. O. WITH C. C. CONTRACT BL. enright and period mage there in the contract of the first e, will are used promotion & size for a size of the size of A remain address to the first occurrence of the contract of ल्पिक का विद्यास १८३% विषय विभागत । भी अंगर केंग्रा के and the in the englishment of the land of the Mary to be at least and an endown file of the erig Strom nier Girch, desposite, in file in wie eine of the Land of the first of the Administration and remain to another moments of the stands of Court Contra mich mebren Melen Grand bei an der " Transact To Durdlen meiner I don't februit ich gal do ang es comuna non mu nost qui ermalinen filias, bas sei grand notherswiff and programmed to applied a realfolds and

#### Ginleitung.

#### S. 1.

Mit ben Erzeugniffen bes Thier - und Pflanzenreiche ift ber Menfch im Stande, Die bringenbften Beburfniffe bes Lebens gu befriedigen; allein um jene leicht ju erwerben und fie gefchicter fur biefe gugurichten, find ihm bie Produtte bes Mineralreiche unente behrlich, ja er wird nur mit ihrer Sulfe feine Grifteng gu verbefe fern vermögen. Je mannigfaltiger bie Berwendung ber unvrganischen feften Korper bei einem Bolfe ift, je weiter es in beren Berarbeis tung gefommen, um fo mehr wird man auf einen hoben Rulturguftand bei bemfelben fchließen tonnen. Die Deutmale alter Baufunft, bie Schöpfungen ber Runftler fruberer Beit weifen auf ein folches Berhaltniß bin. In einem civilifirten Staate ift bas Mineralreich basjenige, beffen Erzeugniffe bie verschiedenartigfte Benutung finben, und bas ber Induftrie bie größten Bulfsquellen liefert. Belch eine Menge von Menichen findet nicht ihren Unterhalt burch bie unorganischen Produfte, von ber Bewinnung berfelben an, bis zu beren verschiedensten und feinsten Bearbeitung burd Sandwerter und Runftler! hierans geht die Wichtigfeit und ber Rugen einer genauen Kenntniß ber Mineralfubstangen hervor und wie ein Fortschreiten in ber Biffenfchaft einen großen Ginfluß auf Runfte und Gewerbe üben muß.

S. 2.

Die Mineralien, ober bicjenigen unorganischen Körper, welche bie feste Rinde unserer Erbe zusammensehen, lassen aber eine verzischiedenartige Betrachtung zu; benn während und die Opption gnosie mit ben inneren und außeren Sigenthumlichkeiten berselben.

als Individuen bekannt macht, die Geognofie ihr Berhalten zu einander kennen lehrt, wie sie als Glieder eines großen Ganzen bas Meußere unseres Planeten constituiren, die Gebirge bilben, handelt die Lithurgik oder angewandte Mineralogie diesels ben nach ihren Berhältnissen zu den Menschen und deren Bedürfenissen ab, und sieht wie sie vorzüglich in ökonomischer, technischer und artistischer Hinsicht angewendet werden.

#### S. 3.

Die Lithurgif ober angewandte Mineralogie ift baher die Lehre von der Unwendung ber Mineralien bei bfonomifchen und technischen Bewerben, bei nüglichen und schönen Runften, wie überhaupt für 3wede bes Lebens. Diefe Unwendung gefchieht nun entweber unmittelbar, im roben Buftanbe, ober mittelbar, indem bie Mineralfubstangen erft einer Bearbeitung ober Umgestaltung beburfen. Die Berhaltniffe ber Brauchbarfeit ber Produfte bes Mineralreichs maden bemnach ben eigentlichen Gegenstand ber Lithurgif aus, und ba biefe fuchen muß jene wiffenschaftlich barzuftellen, fo bienen Diefelben auch als Bafis, um ein Spftem ber Wiffenschaft barauf au grunden. Es werden baber bie Mineralien nach ihrer Benutungsweife angeführt, auf die Gigenschaften, welche fie befonbers gefdidt maden, in gewiffer Binficht gebraucht werben gu fonnen, bingewiesen, auf ihre Prufungs = und Unterscheibungs = Mittel aufmertiam gemacht, und bie Arbeiten angegeben, welchen man fie unterwerfen muß, will man fie ju einem ober bem andern 3mede vermenben.

#### S. 4.

10 - 1 : 1

Renntnisse in der Orpktognosie und Geognosie werden in der Lithurgit vorausgesezt, indem man offenbar mit den Mineralien und deren Eigenschaft vertraut senn muß, wenn man dieselben zu irgend einem Zweike gebrauchen will. Ich werde jene daher auch nur ausnahmsweise und in der oben erwähnten hinsicht anführen. Die Art und der Ort des Borkommens der Mineralien sollen öfters erwähnt werden, insofern diese besondere Beachtung verdienen und auch für das praktische Interesse von Wichtigkeit sind. Ferner erfordert die Lithurgit der Unterstützung der Technologie und hüttenkunde,

indem manche Operationen aus diesen Lehren entnommen werden mussen, um diejenigen Mineralien, welche nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, durch Berarbeitung und Umgestaltung, Gegenstand unserer Bissenschaft werden, ihrer Anwendung nach betrachten zu können. Es sind daher Oryktognosie und Geognosie Borwissenschaften, Technologie und Hüttenkunde aber Hülfswissenschaften der angewandten Mineralogie. — Einzelne statistische Bemerkungen, besonders was die Produktion und Consumtion gewisser Mineralsubstanzen betrifft, sollen hie und da beigesügt werden, um dadurch den Beleg für das zu geben, was im Ansange ausgesprochen wurde.

#### S. 5.

Rach S. 3 find es bie Berhaltniffe ber Brauchbarteit ber Mineralien und ihre Unwendung, welche ale Bafis gelten, bei ber Aufftellung eines Spftems ber Lithurgif, ein Grundfat, ber auch hier befolgt werben foll. Buerft zerfallen bie Mineralien in zwei Abtheilungen: in folde, welche eine numittelbare Unwendung geftatten, und in folde, bei welchen bies nicht ber Fall ift. werben nun entweder burch mechanische ober demische Mittel für ben Gebrauch zugerichtet, und bies Berhaltnif gibt Beranlaffung qu einer Trennung in zwei Unterabtheilungen, wobei jedoch zu bemerten ift, bag eine gang ftrenge Scheibung in biefer Sinficht manchmal nicht möglich war, indem zuweilen beibe Mittel zur Umgeftaltung ber Mineralien angewendet werben. Go wie nun jebe ber einzelnen Abtheilungen in weitere Abschnitte, Die Benubungsarten felbft enthaltenb, zerfällt, fo ift noch jeber berfelben ein befonderer Abschnitt beigefügt, in welchem Die verschiedenen Mineralien qu= fammengestellt find, beren Unwendung nicht übereinstimmt, aber theils zu partiell, theils zu unbebentend ift, um in einem besonderen Abschnitte aufgeführt zu werben.

#### 6. 6.

Rach bem, was im vorgehenden S. bemerkt murbe, lagt fich nun folgendes System ber Lithurgik aufstellen:

- 1. Mineralien, beren Unwendung unmittelbar fattfindet.
  - 1. Tragbarer Boben und Berbefferungsmaterial beffelben.

- 2. Brennmaterialien.
  - 3. Berichiebene Benuhungsarten mehrerer Mineralien.
- II. Mineralien, beren Anwendung mittelbar ftatt-findet.
  - A. Durd medanifde Buridtung.
    - 1. Mineralien, anwendbar zum Schleifen, Poliren, Malen und ahnlichen Zwecken.
    - 2. Baumaterial.
    - 3. Steinmen = und Bilbhauer = Material.
    - . 4. Schmudfteine.
      - 5. Berichiebene Benuhungsarten mehrerer Mineralien.
  - B. Durch demifde Umgeftaltung.
    - . 1. Metalle und Erge.
      - 2. Galze.
      - 3. Farbeftoffe.
      - 4. Mrgeneiftoffe.
      - 5. Topfer = , Steingut = , Porzellau = , Glas = und anderes Gefchirr = Material.
      - 6. Berichiebene Benuhungsarten mehrerer Mineralien.

Dem Spsteme selbst lasse ich einen Abschnitt über die Gewinnung der Mineralsubstanzen vorangehen, theils um dadurch für Manches, was in der Folge abzuhandeln ist, verständlicher zu senn, theils um zu zeigen, welche Arbeiten nothwendig sind, um die unprganischen Körper für den Gebrauch herbeizuschaffen.

#### 6. 7.

Die ökonomische Mineralogie ober Lithurgik ift eine sehr junge Wissenschaft, die erst im Ansange dieses Jahrhunderts als eigene Behre aufgestellt wurde. Allein das System, welches man befolgte, war meist mangelhaft, indem man sich begnügte nach irgend eisnem Systeme der Mineralogie oder nach geognostischer Anordnung, die einzelnen Mineralien anzusühren, und ihren Gebrauch anzugeben, wie dies z. B. Bölker und Schmie der thaten. Auf ähnliche Beise versuhren schon die Alten, deren Kenntnisse von den Mineralien außerst mangelhaft waren und sich meistens auf deren Anwendung bezogen. Brard, Beudant und Raumann besolgten zuerst Systeme, die auf die Benuhungsarten selbst sich

grunden, und in der Natur der Sache liegen. Jedenfalls ift diese Lehre erst in ihrem Entstehen begriffen; sie besitzt daher auch nur eine sehr kleine Literatur; Bieles was auf sie Bezug hat, ist in den Werken über Oryktognosie, Geognosie, Technologie, Hattenkunde und technische Chemie zerstreut enthalten. Ich werde, außer den eigentlich hierher gehörigen Werken, mehrere und besonders die, welche ich bei der nachfolgenden Arbeit benuzte, und zwar meist bei den betreffenden Abschnitten anführen.

#### S. 8.

#### Literatur.

- F. G. Leonhardi, ökonomische und technologische Raturgeschichte bes Mineralreichs. Leipzig, 1803. 8.
- C. Schmieber, Bersuch einer Lithurgif ober öfonomischen Mineralogie. 2. Bbe. Leipzig, 1803 — 1804. 8.
- S. L. W. Bolfer, Sandbuch ber öfonomisch-technischen Minera-logie. 2. Bbe. Berlin, 1805.
- C. P. Brard, Minéralogie applique aux arts etc. 3 Vol. Paris, 1821. 8.
- 3. G. C. Blumbof, Lehrbuch ber Lithurgit. Frankfurt, 1822. 8.
- C. F. Raumann, Entwurf ber Lithurgif. Leipzig, 1826. 8.
- Beudant, Lehrbuch ber Mineralogie. Deutsch von R. F. M. Sartmann. Leipzig, 1826. 2ter Band.
- Prechtl, technologische Encyflopabie. Bis jest IX Bbe.
- Dingler, polytednifdes Journal; feit 1820.
- 3. S. Erich und 3. G. Gruber, allgemeine Encyflopable ber Wiffenschaften und Runfte.
- St. v. Rees, Darftellung bes Fabrifes und Gewerbewesens im öfterreichischen Raiserstaate. II Bbe. Wien, 1823.
- Jahrbucher bes K. R. polytechnischen Institute ju Bien, herausgegeben von Prechtl feit 1824.

#### Meber die Gewinnung der Mineralien.

Ueberficht ber Literatur für Mineralogie, Berg= und Buttenkunbe, von 1800 — 1822. Freiberg, 1822. p. 240.

C. 3. Delius, Unleitung gur Bergbaufunde. II Bande. Wien, 1806.

Heron de Villesosse, de la richesse minérale. Paris 1810 u. 1819. 4. 3 Bbe. Deutsch von E. F. A. Hartmann.

C. P. Brard, Grundrif ber Bergbankunde. Deutsch von C. F. A. Hartmann. Berlin, 1830.

#### S. 9.

Die nuhbaren Mineralien und Felsarten mussen, um sie verwenden zu können, an den Orten, wo sie sich sinden, gewonnen werden. Da dieselben jedoch auf verschiedene Weise in der Natur vorkommen, so wird auch deren Gewinnungsart verschieden sehn und sich nach jener richten. Die Geognosse zeigt uns, wie die Gebirgsarten die Hauptmasse unserer Erdrinde bilden, während Erze, brennliche und andere nuhbare Mineralsubstanzen in jenen eingesschlossen erschienen, d. h. sie sind entweder in denselben eingesprengt, oder finden sich auf Lagern, Gängen, Stockwerken und anderen bessonderen Lagerstätten, auch lose im Sande. So sehen wir z. B. die Schwarz und Braunkohlen vorzüglich auf Lagern vorkommen, während die Erze meistens auf Gängen getrossen werden. Fassen wir diese verschiedenen Arten des Vorkommens der Mineralien zusammen, so ließe sich solgende Eintheilung der Gewinnung dersselben darauf gründen:

- 1. Bergbau; er hat bie Gewinnung ber auf besonderen Lagerstätten fich findenden Substanzen zum Gegenstand;
- 2. Steinbrudbau; befaßt fich mit ber Bewinnung ber Relearten;
- 3. Graberei; burch welche die auf der Erdoberfläche verbreisteten weichen und lofen Massen gewonnen werden;
- 4. Bafcherei; mittelft welcher man gewisse werthvolle Mineralien, bie in jenen weichen und lofen Massen eingemengt find, gewinnt.

## I. Bergbau.

S. 10.

Dieser lehrt uns die nuhbaren, auf besondern Lagerstätten vorstommenden Mineralien aufsuchen, vortheilhaft gewinnen, an den Tag fördern, mechanisch von den nuhlosen trennen, und alle physischen Hindernisse, die sich dem in den Weg stellen, geschickt überwinden. — Diesem kunstgerechten Abbau, der einen dauerhaften Betrieb auch für die Folgezeit im Auge hat, sieht der Raubbau gegenüber, dem schneller, augenblicklicher Gewinn als einziger Zweck gilt, bei welchem weder die Ersahrungssähe der Wissenschaft, noch die Regeln der Kunst berücksichtigt werden. Ein solcher Bau trägt den Keim des Versalls schon in sich selbst.

#### 6. 11.

Die besonderen Lagerstätten, auf welchen fich bie verschiebenen nubbaren Mineralfubstangen finden, find: Lager, Bange, ftehende und liegende Stode, Refter und Rieren. Beim Auffuchen biefer im unverrigten, b. f. in foldem Bebirge, bas bisber noch nicht burch bergmannische Arbeiten aufgeschloffen war, muffen bie von ber Beognofie gebotenen Erfahrungen leiten, und es fommt hierbei besonders auf eine genaue Untersuchung ber Ratur und Beschaffenheit ber Begirgemaffen eines Lanbstriches an, um von biefen ben bestehenben Erfahrungefaten nach urtheilen zu fonnen , ob man jenen 3med zu erreichen hoffen burfe ober nicht. Das Resultat biefer Betrachtungen ift, ob eine Gegend in jener Beziehung untersuchungswurdig fen. Und bies ift ber Fall, wenn gewiffe Unzeigen vorhanden find, welche auf die Bauwurdigfeit ichlie-Sieher gehört bas ju Tage-Ausgehen von Bangen und fen laffen. Lagern, bas Borfommen von Gefchieben nutbarer Mineralfubstanzen u. f. w. Es ift baber vor Allem ein genaues Begeben ber Begend, bes Bebirges, und eine Untersuchung ber in berfelben vorhandenen entblosten Stellen nothwendig. Steinbruche, Thaler, Sohlwege, Schluchten, Bafferriffe find befonbere zu beachten, fo wie bie in Kluffen, Baden und an anderen Stellen vorfommenben Befchiebe. - Will man in einem Gebirge, wo fruber Bergbau getrieben wurde, neue Gruben vorrichten, fo muß man fich genau nach bem Grunde, warum berfelbe aufläffig wurde, nach ben Gubftangen, welche man fruber gewann, und überhaupt nach Milem

erkundigen und Alles untersuchen, was auf die Beurtheilung der Bauwürdigkeit Einfluß hat. — Bezweckt man dagegen das Aufesuchen neuer Lagerstätten nuhbarer Mineralien in einem Gebirge, wo schon Bergbau im Umgange ist, so muß man durch genaue Untersuchung sämmtlicher Grubengebäude, und möglichste Berlängerung derselben nach verschiedenen Seiten hin, jenes zu erzielen streben.

#### S. 12.

Die Baumurbigfeit einer aufgefundenen Lagerftatte nutbarer Mineralsubstanzen ergibt fich aus einem Bergleich bes muthmaßliden Ertrags mit ben Roften, welche auf ihre Bewinnung verwendet werben muffen; überfteigt erfterer legtere, ober fommen fie fich nur gleich, fo ift bie Lagerstatte banwurbig, benn ber Bortheil, welchen ber Bergbau gewährt, barf nicht allein nach bem unmittelbaren Bewinn, ben er abwirft, beurtheit werben, fonbern befonders auch nach bem Intereffe, bas er in ftaatswirthschaftlicher Sinficht verbient. Indem er namlich ein im Schoofe ber Erbe nuplos verborgen liegendes Material zu Tage ichafft, macht er baffelbe burch leberlaffung zu weiterer Berarbeitung und Benutung jum Gegenstand ber Industrie, und eröffnet auf biefe Beife gablreiche Quellen neuen Bewerbfleifes; und bieg oft gerabe in ben armften Landftrichen, in ben unfruchtbarften Bebirgen. Der Berfall bes Bergbaus in einer Wegend hat fich fchon oft genug burch Mbnahme ber Bevolferung und burch Ginfen bes Boblftanbes zu erfennen gegeben.

#### S. 13.

Um sich von ber Bauwürdigkeit einer Lagerstätte genau zu überzeugen, sind mehrere Bersuchsarbeiten nothwendig, ehe man ben förmlichen Betrieb beginnt. Diese Arbeiten sind:

- 1. Das Schurfen, welches in bem Auswerfen von Graben, bie gewöhlich 9-12' lang und 3-6' breit sind, durch die Dammerbe bis auf das feste Gestein besteht, um das Ausgehende von Lagerstätten zu erforschen, ihr Streichen und Fallen, ihre Mächtige feit und ihren Bestand 2c. zu untersuchen.
- 2. Das Ueberrofchen. Dies besteht in bem Biehen ahne ficher Graben, wie beim Schurfen, nur bag biefe eine bebeutenbere

Lange besichen, gewöhnlich auch in einer Entfernung von 100—200 Fuß zwei parallele Graben gezogen werden, die man wieder mit Quergraben rechtwinkelig burchschneibet, um so bas Gebirge ganz genau kennen zu lernen.

3. Das Bohren mittelft bes Bergbohrers. Mit biefem Instrumente geht man fenfrecht in bie Releschichten nieber, inbem man eine freisrunde Deffnung oft mehrere 100', ja über 1000' tief treibt, um baburch bie Beschaffenheit ber Kelsschichten in ber Tiefe fennen zu fernen, bas Borhanbenfenn von Lagerstätten und ihre Machtigfeit zu ergrunden. Es fann biefe Berfuchsarbeit jeboch nur bei Lagern , g. B. von Steinfohlen, angewendet werben; man bohrt jeboch auch, um Salzquellen und artefifche Brunnen gu erhalten; ober felbft um im Betrich ftebenben Grubenbauen Luftaug zu verschaffen, ober 216- und Buffuß ber Baffer zu bewirken. Der Bergbohrer besteht aus bem Ober- und Unterftude, wozu noch bie fogenannten Mittel = ober Sulfestude fommen, bie alle genau aneinanbergeschraubt werben fonnen, und von welchen legteren man um fo mehr anwenden muß, je tiefer man nieber geht. Das fammtliche Bohrgegabe ift aus Gifen gefertigt. Das Unterftuct bilbet ben eigentlichen Bohrer, beffen Form, je nachbem man in lofem ober festem Bestein arbeitet , verschieben ift ; im ersteren Falle bebient man fich gewöhnlich bes Schaufele, im anbern bes Meißel= ober Rronenbohrere. Legtere muffen unten gut verflählt fenn. Mittelft ber Bohrlöffel wird bas Bohrmehl aus bem Bohrloch geschafft. In neuerer Beit bat bas fogenannte Seilbohren, wo man ben ziemlich fchweren Bohrer, an ein Geil befestigt, nieberfallen lagt, und fomit bie Dber- und Mittelftude fpart, viel Muffeben erregt. Doch fann baffelbe erft bann mit Bortheil angewendet werben, menn mit bem Stangenbohren ichon bis zu einer gewiffen Tiefe niebergegangen murbe.

#### 6. 14.

Ift bie Bauwurbigfeit einer Lagerstätte nupbarer Mineralsubstanzen auf jede Beise bargethan, so wird ber Abbau, ober biejenigen Grubenbaue vorgerichtet, mittelst welcher jene gewonnen
werben. hierzu ist eine genaue Kenntniß ber Gesteinarbeiten
und ber Grubenbaukunst unft nothwendig.

#### 6. 15.

#### A. Befteinarbeiten.

Hierunter werben biejenigen Bergarbeiten verstanden, vermittelst welcher man zu ben Lagerstätten nuhbarer Mineralsubstanzen gelangt und diese selbst gewinnt, wodurch dann die Räume entstehen, welche der Bergmann Grubenbaue nennt. Diese Arbeit richtet sich jedoch nach der Natur des Gesteines, denn sie muß verschieden sehn, je nachdem lezteres weicher oder sester ist, und daher dewinnungsarbeit größeren oder geringeren Widerstand entgegen sext. Man nimmt gewöhnlich solgende Eintheilung des Gesteins in dieser Hinsicht an:

- 1. rolliges; Brug, Ries, Gerblie, aufgeschwemmtes Bebirge, Sanb;
- 2. milbes, bas weich ift, aber bennoch fest steht (Thon, Lehm); theils burch Berwitterung bewirkt (Taggebirge);
  - 3. gebraches, bas von Ratur ohne große Festigfeit ift;
- 4. festes, bessen einzelne Theile start zusammenhalten, so bag man eine Trennung nur burch große Kraft bewirken kann;
- 5. fehr feftes, gu beffen Trennung bie größte Rraft erfor-bert wirb.

#### S. 16.

Auf biefen Unterschieb bes Gesteins grundet fich benn auch bie Gintheilung ber Gesteins- ober Sauerarbeit in nachstehenbe Arten:

- 1. Wegfüllarbeit,
- 2. Reilhauenarbeit,
- 3. Schlägel = und Gifenarbeit,
- 4. Schieß ober Sprengarbeit,
- 5. Feuerfeten,

Oft muß eine biefer Arbeiten bie andere unterftuben.

#### §. 17.

1. Die Begfülls ober Begraumarbeit fommt am haus figsten bei Schurfts ober Bersuchsarbeiten, ober bei ber Anlage von Stollen und Schachten vor, wenn Lagen von Sand ober Berölsten ze. burchsunken werben sollen. Sie besteht in bem Gewinnen und Begfördern bes Gesteins. Ift biefes lose, so wendet man zu ersterem bie Rrape, eine gewöhnliche hade, an, bei zähem Letten

aber gebraucht man die Lettenhauc, ober die Hade mit zwei Zinken. Mit der Schaufel und dem Bergtrog ober Bergkord wird das Wegfördern vorgenommen. Beträgt die Tiefe, bis zu welcher man niedergegangen ist, über 6 Fuß, so wird das gewonnene Gestein mittelst Kübel und Seil durch den Haspel zu Tage gefördert; bei horizontalen Grubenbauen geschieht dies durch Karren.

#### §. 18.

2. Die Reilhauenarbeit wird befondere in milbem Beftein angewendet; außerbem aber auch in Grubengebauben, beren Lagers ftatten fich leicht von bem Rebengeftein ablofen, ober felbft nur geringe Festigfeit besithen. Manche Lagerstätten find nämlich nicht allein burch ihre Galbanber, b. h. burch eine Besteinlage zwischen jenen und bem Rebengestein sich findend und von beiben burch feine Ratur verschieben, von bem Gebirgegeftein getrennt, fonbern lezteres ift auch oft fowohl im Sangenben, wie im Liegenben, meiftens in ben oberen Teufen, burch Berwitterung fo gerfegt, bag auf einer ober ber anbern Geite ber Lagerstatte wenigstens ber Ginbruch burch bie Reilhauenarbeit berausgenommen werben fann. Für Die Gewinnung ift es nun am vortheilhafteften, Die Lagerftatte fo weit als möglich zu entblogen, indem man mittelft ber Reilhaue bas gebrache Rebengeftein hinwegzuschaffen fucht, eine Arbeit, bie man bas Berichrammen nennt. Bei flachfallenben Bangen ober Lagern fucht man ben Ginbruch auf bem Liegenben gu verführen, um bann leichter bie Daffe ber Lagerftatte nachtreiben gu fonnen, wie bas 3. B. bei ber Bewinnung bes Rupferschiefers ge-Sit aber bie nutbare Lagerstätte felbft fo beschaffen, baß man fie mit ber Reilhaue gewinnen fann, fo wird, auch wenn fie von geringer Machtigfeit ift, und bas Rebengeftein eine größere Reftigfeit befigt, ber Ginbruch auf berfelben mit ber Reilhaue verführt, bas Rebengestein aber nachgehauen, um bem Grubenbaue bie erforberliche Beite gu geben.

Die Form ber Keilhauen richtet sich nach ber Art ber Grubenbaue und wie sie babei angewendet werben können, ebenso auch ihre Schwere und Größe, und die Länge der Helme. Die Schwere beträgt zwischen 1\frac{3}{4} - 4 und 5 Pfund, die Größe 10-14 3oll, und die Länge der Helme 2-3 Fuß. Man unterschiebet besonders

- a. Die eigentlichen ober Geftein=Reilhauen (Fig. 1), fie find vorn ftumpf, haben ein ftartes und breites Dehr, um ihnen einen starten helm geben zu können, ben man zugleich als hebel gebrauchen kann;
- b. bie Schrammhauen (Fig. 2) find kleine Reilhauen mit ftark geharteten und fehr bunnen Spiken. Sie werben besons bers bei ber Gewinnung von Kohlen und bei ber Schrammarbeit angewendet;
- c. bic Lettenhauen (Fig. 3); Reilhauen mit einer Scharfe versehen.

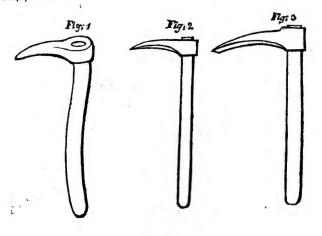

S. 19.

3. Schlägels und Sisenarbeit erfordert viel Geschicklichkeit und ift seit Anwendung des Pulvers beim Bergdau sehr beschränkt worden, war aber wohl vor jener Zeit eine der wichtigsten Arbeiten, durch welche die meisten Grubenbaue betrieben wurben. Man wendet sie vorzüglich noch an: beim Aushauen der Bühnenlöcher für die Grubenzimmerung; beim Brunnenhauen, d. h. beim Einhauen paralleler, etwas von einander entsernter Bertiefungen (Brunnen) ins seste Gestein, um dann das zwischen denselben stehen gebliebene Gestein nachzutreiben; ferner beim Zubrüsten, d. h. beim Hauen einer glatten Fläche auf das Gestein, ehe man ein Bohrloch anlegt; bei Gruben, wo schon Wetternoth vorhanden ift, und man dieselbe burch ben Pulverdampf zu vergrößern fürchten muß; auch kommt es auf ben Preis des Pulvers an, ob man der Schlägele und Eisenarbeit vor der des Sprengens den Borzug geben kann. — Das Gezähe zu jener Arbeit besteht

a. in dem Fauftel oder Schlägel (Hanbfäustel, Fig. 4), einem eisernen hammer, zum Eintreiben des Bergeisens in das Gestein bestimmt. Auf der Bahn ist es verstählt. Die Schwere ist verschieden und wechselt von 4-8 Pfund und mehr, die Länge beträgt 5-7 Boll, die Länge bes helms 10-12";

b. in bem Bergeisen (Fig. 5); ein spiher 3-7" langer eiserner Reil, bessen Spihe Oertchen und bas Dehr Auge genannt wirb. Es ist ungefähr 2 Pfund schwer, die Länge bes helms beträgt 8-10", und bieser ist so eingerichtet, daß er leicht herausgenommen werben kann. Gin häuer muß immer mehrere Gisen

von verschiebener Größe bei sich has ben, und die, welche er in einer Schicht, Arbeitsbauer, gebraucht, gewöhnlich sind es deren sechse die achte, werden auf ein oben gefrümmtes Stäbchen durch das Auge eingereiht und heißeu ein Sat.



Man unterscheibet bei ber Sauerarbeit nach ber Stellung, welche bem Gifen gegeben wird, Arbeit unter bem Gifen und Arbeit über bem Gifen, je nachbem bas losgetrennte Gestein unter bas Gifen fallt, ober über bemselben abspringt.

#### S. 20.

4. Die Schieße ober Sprengarbeit ift unstreitig unter allen Sauerarbeiten bie wichtigste; burch sie sind die festesten Gesteine zu gewinnen und die Zwecke der Grubenbaue am schnellsten zu erreichen. 1627 soll bas Schießen aus Ungarn nach Deutschland gebracht worden seyn. In England machte man 1670 mit

Pulver die erste Amwendung der Art. Die Sprengarbeit wird bei allen seiten Gesteinarten angewendet und beruht auf dem Boheren eines chlindrischen Loches, das mit einem gewissen Quantum Pulver, welches sich nach der Beschaffenheit des Gesteins richtet, theilweise erfüllt, und dieses dann, nachdem man den übrigen Raum mit einem Zwischenmittel verrammt hat, angezündet wird. Durch die nun erfolgende Erplosion des Pulvers werden die angebohrten Gesteinmassen losgerissen. Diese Arbeit erfordert jedoch eine genaue Aufe und große Vorsicht dei ihrer Aussährung, indem wiel theueres Material verbraucht und sie selbst gesährlich werden kann. Das Gezähe zu dieser Arbeit ist theils Bohre, theils Schießgezähe.

S. 21.

Bum Bohren gebraucht man:

1. bas Bohrfauftel, welches fich nur burch größere Schwere vom Sanbfauftel verschieben zeigt.

2. bie Bohrer, achteckige ober runde, eiserne Stangen, am unteren, zuweilen auch am oberen Ende verstahlt, verschieden an Durchsmesser und Länge. Nach ber Form ber Schneibe unterscheidet man

a. Meißelbohrer (Fig. 6); sie haben bie Gestalt gewöhns licher Steinmeißel, nur bag bie Schneibe gebogen, und je nach bem Bestein, auf welchem sie gebraucht werben, entweber scharf ober flumpf ift. Sie werben übrigens am häufigsten angewendet,



ba mit ihnen die Arbeit am schnellsten zu forbern ift, indem sie als Reile fraftig wirken, wodurch bas Gestein leichter abgesprengt wird. Sie erfordern jedoch bei ber Führung viel Uebung, da sie gerne zur Seite abweichen, besonders wenn man in einem Gestein arbeitet, bas aus Gemengtheilen von versichiedener harte besteht.

b. Rolben bohrer (Fig. 7); unten mit zwei rechtwinkelig sich burchkreuzenden Schneiden versehen, bie in der Mitte eine Spike bilben und an den vier Enden ebenfalls in solche auslaufen. Mit diesen Bohrern arbeitet man zwar sicherer hinsichtlich ber Richtung bes Bohrlochs, aber nicht so schnell als wie mit dem Meißelbohrer; man gebraucht jene baher auch, wenn sich ein Bohrloch mit leztern

verzogen hat, um baffelbe in bie gehörige Richtung zu bringen, nachzubohren.

- c. Kronenbohrer; fie find ben vorhergehenden ähnlich, befichen am unteren Ende vier Spichen, zwischen denfelben aber eine Bertiefung. Man wendet fie bei fehr festem Bestein, und beim Beginnen zweimannischer Bohrarbeit an.
- 3. Letten= ober Ero denbohrer; runde eiferne Stangen, die unten etwas kolbenförmig zugehen, oben aber mit einem Loche zum Durchsteden eines eifernen helms versehen sind. Sie werden nur nach dem Naßbohren oder da angewendet, wo Basser in das Bohrloch fortwährend tritt; man schlägt nämlich die gebohrten Löcher mit Letten aus, führt den Lettenbohrer nach und breht denselben so lange herum, die alle die Basser zuführenden Klüste verstopft sind und so das Bohrloch für die Patrone trocken gemacht ist.
- 4. Kräher (Fig. 8); sie bienen zur Herausnahme bes Bohrmehls aus ben Bohrlöchern, und
  bestehen aus dunnen vierkantigen eisernen Stangen,
  welche am unteren Ende breitgeschlagen und dann
  umgebogen, oben aber mit haken ober einem länglichen Dehr versehen sind, um daran den sogenannten
  Bohrschwamm, Werg, Lappen, Löschpapier und bergl.
  besestigen zu können, mit welchem nasse Bohrlöcher
  gereinigt und getrocknet werden.

#### 6. 22.

Die Bohrer sind ferner verschieben, je nach Länge und Dicke. Leztere wird burch die Natur bes Gesteins bedingt. Die Dicke der Bohrstange richtet sich nach der Breite des Meißels oder Kolbens und beträgt in der Regel & 3oll weniger als diese. Die

Breite des Meißels ist gewöhnlich 1—1½ 30st. Zum Bohren eines und besselben Bohrlochs gebraucht man den Anfangsbohrer oder Anfanger, den Mittel- und Abbohrer; der erstere ist 8—12, der zweite 16—20 und der lezte bis 28 oder 30" lang. Der Mittelbohrer ist & dunner als der Anfangsbohrer, aber & dider als der Abbohrer.

#### Ś. 23.

Man unterscheibet ein-, zweis und breimannisches Bohren, je nachbem ein Sauer, zwei vber brei bie Arbeit verrichten. Beim

Fig.

aweimannifden Bohren führt Giner ben Bohrer, ber Unbere ben Schlägel, beim breimannischen führen zwei Fauftel und ichlagen abwechselnd auf ben Bohrer, ben ber Dritte regiert. Legtere beis ben Arten find jedoch febr außer Gebrauch gefommen und werben nur bei machtigen Lagerstätten bie und ba noch angewendet. bem Fauftel wird ber angefegte Bohrer in bas Beftein getrieben, nachbem vorber mit Schlägel und Gifen bie Rlache bes lezteren. wo bas Bohrloch angefegt werben foll, zugerichtet murbe; bei jebem Schlage breht man ben Bohrer etwa & in ber Sand herum; er muß fest auf bas Bestein gebruckt werben, barf an feiner Seite bes Loche anliegen, fonbern frei in bemfelben ftehen. manchen Orten gebraucht man auch beim Bohren bie fogenannte Bohrfcheibe, Die aus einem Stud Leber ober Dappenbedel beftebt, bas in ber Mitte mit einem Loche verfeben ift, burch welches ber Bohrer gestedt wirb; man bedt biefelbe beim Bohren über bas Loch, um burch bie herausspringenben Befteinkorner und ben Staub nicht beläftigt zu werben. Lezteres vermeibet man auch bei unter fich gehenden Bohrlochern baburch, bag man Baffer zugießt, naß bohrt. Der Bohrer greift naffe Felsarten mandmal beffer an.

Bei Anlage eines Bohrlochs ift vorzüglich zu beachten: wo basselbe am besten anzubringen sen, welche Richtung und welche Tiefe man bemselben zu geben habe. hierbei kommt besonders die Struktur und die Festigkeit ber Gesteine, so wie die Größe ber Massen, welche man lossprengen will, in Betracht.

#### S. 24.

Ist das Bohrloch gereinigt und getrocknet, so wird zur Schießarbeit selbst übergegangen, und hier ist das Erste, was man vorzunehmen hat, die Ladung des Bohrloches, welche entweder so geschieht, daß man das Pulver unmittelbar oder mittelst Patronen in dasselbe bringt. Leztere werden aus zusammengeleintem Papier oder aus Leder gesertigt, und dieses besonders bei seuchten Bohrlöchern angewendet. Die Ladung mit Patronen hat die erstere Urt beinahe ganz verdrängt, weil bei dieser das Pulver einestheils leicht Feuchtigkeit anziehen kann und dann nicht zündet, anderntheils aber auch an den Wandungen des Loches Körner desselben, zur größten, und bei der Beschung des Loches durch dieselben, zur größten Gesahr der Arbeiter, der Schuß entzündet werden könnte. Bei einmännischen Bohrlöchern gibt man, je nach der Kestigkeit

bes Gesteins, 4—8 Loth Pulver auf die Patrone. Auf einem richtigen Quantum desselben beruht sehr viel von dem guten Erfolge der Schießarbeit; dieses jedoch genau zu finden, ift Sache der Erfahrung auf einem und demselben Grubenbaue.

#### 6. 25.

Bur Bollendung ber Arbeit gebraucht man noch :

- 1. Die Raum- ober Schiegnabel (Fig. 9), welche Pg. 9 bagu bient, mahrent ber Befetung einen Ranal gur Patrone für bas Bunbröhrden offen zu erhalten, um jene felbit anfteden zu fonnen. Gie ift 22-24" lang, oben &" bid und läuft in eine fonische, glatte und genan gearbeitete Spipe aus. Dben ift fie mit einem Dehr verschen, um fie nach bem Besehen leicht aus bem Bohrloche ziehen zu tonnen, und besteht entweber aus Rupfer, Meffing vber Gifen, am ficherften ans einer ber beiben erften Gubftan= gen, weil fie ben Arbeiter bei bem Beransziehen vor bem Feuerreißen fichern, wodurch ber Schuß fich leicht entzunden fonnte. Doch werben an vielen Orten eiferne Schiegnabeln ihrer Bohlfeilheit wegen vorgezogen; auch wendet man in biefem Falle fein fehr gehartetes Gifen an und fichert fich weiter vor Befahr, indem man bie Rabel, ehe man fie gebraucht. mit Del ober Fett einreibt.
- 2. Der Stampfer (Fig. 10), um mittelst besselben die Fig. d
  Besehung ober das Materiale, was über die Patrone in
  das Bohrloch kommt, sest zu stampsen. Er ist eine 20 24"
  lange, eiserne Stange, seitlich mit einer runden Bertiefung versehen, in welche die Räumnadel genau paßt, die jedoch nur
  von unten bis gegen die Mitte läuft. Die Dicke richtet sich nach der des Bohrlochs, beträgt aber gewöhnlich 4".
  Berstahlt darf an diesem Werkzenge nichts sehn. Zuweilen
  gebraucht man auch Stampser von Holz.

#### §. 26.

Ueber die Patrone kommt nun die Besetzung in das Bohrloch, welche den Zweck hat, dieses zu verrammen, damit, wenn jenes angezündet wird, die Erplosion nicht aus dem Bohrloche selbst stattfindet, sondern die Steinmasse zu zerreißen Blum, Lithurgit.

genothigt ift. Die Urt ber Befehung ift verschieben; bie aftefte Methobe ift mohl bie, mit flein geflopften, leicht au germalmenben Befteinftucken, g. B. von Biegelsteinen; man bringt biefe, nachbem man auf die Patrone einen Papierpropfen leicht aufgefest hat, in bas Bohrloch und treibt bicfelbe erft mit bem Stampfer leicht, und bann mittelft bes Fauftele fefter ein. Un anbern Orten gebraucht man Letten ober Lehm, Die forgfältig von allen Steinchen und Sanbförnern gereinigt find. Statt bes Papierpropfens nimmt man auch in manchen Gegenben einen 1" langen bolgernen Pflock, ber genau in bas Bohrlod pagt und feitlich einen Raum bat, burch welchen bie Bundnabel gesteckt werben fann. Diefer wird in jenes jeboch nur fo weit getrieben, bag zwischen ihm und ber Patrone noch ein Raum bleibt; man nennt biefe Methobe Pflodbefebung. Um bas Gefahrvolle zu vermeiben, welches bas Gintreiben ber Befchung mittelft eiferner Berathichaften mit fich bringt, wählte man in neuerer Beit bie Canbbefebung, indem man über bie Patrone, nachbem vorher ein mit Pulver gefüllter Strobbalm auf biefelbe gebracht murbe, einen gleichmäßigen feinen Sand in bas Bobrloch fchuttet. Gine Dethobe, Die jeboch nur bei unter fich gehenben Bohrlochern und ba anzuwenden ift, 'wo biefe eine Tiefe befiben, bei welchen nur eine Patrone von bem vierten, bochftene britten Theile ber Sohe nothwendig ift, um bas Geftein abzufprengen; bei ber Unwendung größerer Patronen wird bie Canbbefetung herausgeworfen. hierher gehort ferner bie Gagemehlbefegung. 21 Theile Pulver werben mit & burchgefiebten Sannenholzmehl gemengt, bamit bie Patrone gefüllt, und bad Bobrloch mit Letten verrammt.

#### S. 27.

Bahrend ber Besehung bleibt bie Raumnabel, die man gleich in die Patrone gestoßen hat, stets im Bohrlodye stecken, dreht sie jedoch mahrend dieser Arbeit einigemal um, und beschlägt sie, wenn diese fertig ist, mit etwas Letten, um beim Herausziehen dereselben das hineinfallen kleiner Steinchen zu verhüten. Die Oeffnung, welche entsieht, heißt das Jündloch, und in diese wird der Inde er, das Brandröhrchen ober die Rakete gesteckt, wodurch das Anzünden oder Wegthun des Bohrlochs geschicht. Die Raketen bestehen aus Papierstreisen, welche mit einem Teig von Pulver bestrichen und dann über eine Rabel gewickelt wurden;

Banbrohrchen bagegen find mit Pulver gefüllte Strobhalme, ober Der Bunber; welchen 2B. Bicford jum Gutgunden bes Pulvers beim Sprengen vorschlägt, befteht aus einer Schnur von Rladis, Sanf, Bolle zc., in beren Innern fich eine gufammenbangenbe Maffe von Pulver befindet. Legtere wird beim Dreben ber Schnur hineingewirft. - Um Gube ber Rafete ober bes Bunbrobe. dens ift bas 3 unb mannden, ein Schwefelfaben, befeftigt, beffen Lange fich, nad ber Entfernung bes Ortes richtet, welchen ber 21rbeiter gu feiner Sicherheit erreichen muß; find folde Sicherheiteorte ju weit, fo muffen Schufortchen ober Schugblenben ausgehauen pber eine Schiefimand aus Pfoften ober Bergen aufgeführt werben. Berfagt ein Couf, mas zuweilen gefchicht, wenn ber Bunder nicht geschlagen bat, ober bas Bunbloch verschüttet wurde; fo ift bie größte Borficht nothig und man barf fich nicht ju frube bem Arbeiteorte naljeen. Sat ber Blinder nicht gefchlagen, fo ftecte man einen neuen ein, ift aber bas Bunbloch verfcuttet, fo gießt man burdy die Bundoffnung Baffer ein, und bohrt bie Befetung wieber aus, um bas Bohrloch von Reuem zu befeben. Die befte Wirfung bee Schuffes gibt fich baburch zu erfennen, bag bas losgetrennte Beffein leicht mittelft ber Schrammhaue ober Schlagel und Gifen gewonnen werben fann.

#### S. 28.

5. Renerfeben; eine ber alteften Arbeiten, bie nur bei ben festeften Besteinen angewendet wird, beren Andubung übrigens bie theuern Solpreife und überhaupt ber Mangel an Solg febr beschränkt bat; anch tann fie nur ba ftattfinden, wo weite und nicht ju naffe Grubenbaue mit binlanglichem Betterzuge vorhanden find. 3weck bes Feuersepens ift, bas Gestein murbe gu brennen und es für eine gemiffe Urt ber Gewinnung vorzubereiten. Es fann por Ort, in ber Firste und auf ber Gohle stattfinden. Goll bas Feuer gegen bas Ort und gegen bie Goble wirfen, fo muß ber anguftedenbe Solgfloß vorher oben mit Gesteinstuden gebedt werben, um ber Flamme bie gehörige Richtung zu geben, foll aber bie Birfung gegen bie Firste gerichtet fenn, fo bleibt jenes Decten hinweg, jedenfalle aber muß ber Solaftog auf einen eifernen Roft ober auf einen folden von großen Scheitern (Prügelfagen) gefest werben. Befonbers hat man bei biefer Arbeit auf ein fartes und bett

brennendes Feuer zu sehen, weswegen auch nur trockenes und gespaltenes Holz zu gebrauchen ist. Das durch das Feuersehen rege gewordene Gestein, wird, nachdem das Feuer ausgegangen und vor Ort die hihe abgenommen hat, von den Arbeitern zuerst mit langen eisernen Stangen hereingetrieben; nachher aber mittelst der Brechstange, der Keilhaue und selbst des Schlägels und Eisens gewonnen.

Sammtliches bei ber Sauerarbeit, besonders aber bei ber Schiefarbeit vorkommenbe Bezahe muß aus gutem Materiale gearbeitet senn. Sauptsächlich ift dies auf die Bohrer zu beziehen, zu welchen vorzugsweise ber beste Stahl genommen werben sollte.

#### B. Grubenbautunft.

#### S. 29.

Unter Grubenbaufunst versteht man biejenige Kunst, alle Arten von Grubengebäuden, b. h. von solchen unterirdischen Weitungen, welche burch die Arbeit auf dem Gestein gebildet werden, und die die Gewinnung nuhbarer Mineralsubstanzen bezwecken, sowohl einzeln als in Berbindung mit einander zweckmäßig anzulegen und zu betreiben. Lezteres richtet sich nach dem Vorkommen der zu gewinnenden untsbaren Substanzen, und nach der Natur des Gesteins, in welchen diesselben gefunden werden; man unterscheibet daher in Bezug auf die bauwürdigen Lagerstätten Sich = oder Lager = und Gang = Vergbau. Die verschiedenen hierbei vorkommenden Grubenbaue lassen, je nach dem Gesichtspunkte, aus welchem man sie betrachtet, verschiedene Eintheilung zu. Gewöhnlich unterscheidet man nach der Form:

- 1. Stollen,
- 2. Schachte,
  - 1. Berfuchs :,
  - . 2. Sulfe . und
    - 3. 216baue.

#### 5. 30.

1. Stollen find folde Grubenbaue, welche von Tage herein Shlig, horizontal, ober mit geringem Ansteigen in das Gestein getrieben werden. Man gibt ihnen etwas Ansteigen, damit die sich in benfelben sammelnden Baffer ablaufen können. Theile eines Stollens find: bas Munbloch, b. i. die zu Tag ausgehende Deffnung beffelben,

bie Firfte ober Forfte, bie Bolbung nach oben (bas Dach), bie Ulmen ober Stofe, bie beiben Seitenwande, bie Sohle, ber Boben, und bas Stollenort, bas außerfte Enbe, mo ber Stollen im Geftein auffort, ober noch weiter getrieben wird, baber ber Musbrud vor Ort. Für binlanglichen Salbenfturg, b. f. für Raum, wohin bas in ber Grube gebrochene Weftein gefchuttet wird, muß man forgen. Much vermeibet man bei Anlage eines Stollens gerne Die Connenseite, weil burch Die Barme Die matten Wetter am Musfallen aus bem Stollen gehindert werben. In ber Stollenfohle muß man alle Abfate ober Gefprenge vermeiben, fie bammen bie Baffer und halten ben Betterzug auf. mehrere übereinanberliegenbe Stollen in einem Grubenreviere vorhanden, fo unterfcheibet man obere, mittlere und tiefe Stollen. Brubenbaue von Form ber Stollen, Die aber nicht von Tage aus getrieben find, fonbern von Schachten ober anbern unterirbifchen Beitungen aus, beißen Streden. Die Bobe und Beite, bie man einem Stollen zu geben bat, richtet fich nach bem 3wede, welchen man mit bemfelben verbindet; foll er in Bimmerung ober Mauerung gefegt werben, fo muß man ihn bober und weiter treiben.

#### S. 31.

2. Schachte find fenfrecht, zuweilen auch etwas geneigt, ins Beftein niebergetriebene Beitungen, beren Form Die eines Rechteds ift, bei welchem gewöhnlich 11 Lachter Lange auf & Lachter Breite Die Geiten werben furger ober langer Stoß genannt, ber Ausgang nach Sag: Munbloch ober auch Bangebant, bas Enbe bes Schachtes im Innern: Tiefftes. Buweilen haben bie Schachte auch bie Form einer Glipfe ober eines Rreifes, befonders wenn biefelben in Mauerung gefest werben follen. gene muß Die Richtung, in welcher man mit einem Schachte niebergebt, ftete biefelbe bleiben, es barf feine Brude machen. Die Reigung, welche ein Schacht mit einer horizontalen Gbene bilbet, beißt feine Tonnlage. - Schachtabnliche Grubengebaube, bie ihren Unfang in einem Stollen ober in einer Strede nehmen, werben Befente genannt. Bei biefem beißt man ben oberen Theil, im Ralle es eine Forberftrecte ift, Sorn fatt, weil hier im Sangenben bes Banges ein Raum für ben Safpel ausgehauen ift,

#### §. 32.

Die Anwendung ber verschiedenen Arten von Grubengebauden richten sich nach bem Zwecke, welchen man damit verbindet und nach ber Natur bes Gesteins, in welchen man arbejtet; auch führen sie meist bestimmte Benennungen.

- I. Ber fu che baue find folde, welche gur Untersuchung einer Lasgerstätte vorgenommen werben, ehe man zur eigentlichen Gewinnung, zum Abbau bes nuhbaren Minerale, schreiten kann. hierher gehören, außer bem schon früher erwähnten Schurfen und Ueberröschen (pg. 8):
- 1. Bersuchsstollen. Sie sind besonders anwendbar bei Gangen, sowohl zur Untersuchung bereits aufgesundener, als wie zum Aufluchen berselben selbst. Sie mussen in der Reget etwas tief angelegt werden, weil sich die Lagerstätten gewöhnlich erst in größerer Teuse erzsührend zeigen, und selten gleich von Tag aus. Mit Bersuchsstrecken untersucht man auf einer bereits gangbaren Grube Nebentrummer; Baue, die man nie unterlassen soll, besonders wenn man auf Lagerstätten arbeitet, die sich häusig zertrümmert zeigen.
- 2. Berfuchofchachte wendet man namentlich zur Unterfuchung von Lagern oder Flöhen, aber meift nur da an, wo die Gebirge flach sind, und mit einem Stollen nicht viel auszurichten wäre. Man fucht den Schacht so viel wie möglich in der Mitte des Flöhes auzulegen, um ihn dann später zu andern Zwecken gebrauchen zu können. Mit Gesenken wird öfter zur Untersuchung vorliegender Erzmittel niedergegangen.

#### §. 33.

- II. Sulfebaue find folche Grubenbaue, burch welche sowohl bie bem Bergmanne sich entgegenstellenden hindernisse hinweggeraumt, als auch die Gewinnung und Förderung nuchbarer Mineralien erleichtert werden soll. Sie kommen bei allen Grubenbauen vor. Die vorzüglicheren sind:
  - 1. Bon Stollen und Streden;
- a. Förderstollen, mittelft welcher bie Forberung, b. h. bas zu Tageschaffen ber gewonnenen nubbaren Substanzen stattfindet.
- b. Wetterstollen, bie zur Beförderung und Unterhaltung bes Betterwechsels (Luftzuges) dienen.
  - c. Bafferlofungestollen, burch welche bie in ben

Gruben befindliche Waffer abgeleitet werden; — Baffer: ober Bafferverforgungeftollen find folde, welche getrieben merben, um bas für bie Mafchinen nothige Baffer berbeiguführen.

Da ber Stollenbau wegen seines vielseitigen Rutens, ben er gewährt, burch bas Bergrecht sehr begünstigt ist, indem besondere Rechte erworben werden burch ihn, so kann die Erlangung der Stollengerechtigkeit auch der Zweck des Stollenbaus senn; und es wird ein in dieser Absicht nach den gesehlichen Borschriften getriebener Stollen ein Erbstollen genaunt. Werden durch einen solchen die Wasser vieler Grubengebäude oder die eines ganzen Reviers gelöst, so neunt man denselben Hauptstollen.

- d. Felbstrecken; fie werben über ben tiefften Stollen getrieben und bienen zur Anlage ber Abbaue und zur bequemeren Forberung (bann an manchen Orten Läufer genannt), auch wohl zur Untersuchung bes Banges.
- e. Grunde ober Kreugstrecken, die unterhalb bes tiefften Stollens angelegt find, und zur Bafferlofung, ober gur Führung ber Baffer nach bem Runftichachte bienen.
- f. Diagonal- ober fchwebenbe Streden beim Flögbergbau, namentlich beim Pfeilerbau vorkommend; fie werben von ben Grundstreden aus, unter einem größeren aber geringerem Binkel aufwärts getrieben und bienen zur Förderung ober zur Untersuchung ber Beschaffenheit der Lagerstätte.
- g. Querich lage find Baue, die von einem Stollen ober einer Strecke aus rechtwinklich ins Rebengestein getrieben werden, theils um biefen Luft zu verschaffen, theils um sie mit parallel- laufenden ähnlichen Bauen zu verbinden, oder Gange zu burchs sahren, von benen man weiß, daß sie mit dem im Abbau begriffenen Gange gleich streichen.

h. Umbrüche sind solche Grubenbaue, welche auf einem Stollen ober einer Strecke anfangen und im Hangenben ober Liegenben in einer Bogenlinie in größerer ober geringerer Weite getrieben werden, bis man die Stollenstunde mit benselben wieder erreicht hat. Man treibt sie um gebrächem Gestein, vorzüglich dem sogenannten schwimmenden Gebirge, auszuweichen und die Kosten bes Ausbauens zu vermeiden, oder auch um eine Lagerstätte zu entwässern, damit der Hauptstollen mit weniger Schwierigkeit in geraber Richtung fortgeführt werden könne.

i. Rbiche, ein Sulfobau, ber bazu bient, einem unter Tag liegenden Runftgezeuge Waffer zuzuführen, ober folche nach Tag abzuleiten.

k. Fir ft en ftrecten, bie unter einem Firstenbaue gur Auffahrung bes Felbes vorgerichtet find und gur Förberung ber gewonnenen Mineralien nach bem Schachte bienen.

1. Auslaufftreden, die vom Fullorte eines Schachtes bis jur hornstatt eines andern, ba wo abgefeste Schachte find, geben.

#### 6. 34.

- .2. Bon Schachten;
- a. Fahrichachte, mittelft welcher ber Bergmann in bie Grubenbaue gelangt, fährt; bienen sie allein zu diesem Zwede, was felten ber Fall ift, indem man sie zugleich noch zu anderem gebraucht, so neunt man sie auch Anfahrten; manchmal werden solche Fahrschachte angelegt, um ben Befahrungsweg abzufürzen.
- b. Förberschachte, durch welche die gewonnenen Mineralsubstangen aus den Gruben geschafft, gesördert werden. Geschieht dies mittelst eines Saspels, so nennt man jene Ziehsch achte, wentet man aber Wasser- oder Pserdegobel an, so heißen sie Treibsschachte.
- c. Rollichachte find folde, durch welche von Tage aus Berge, Steine, jum Bersehen ausgehauener Räume, in die Gruben gerolft werden. Unter Rollen oder Rollich ern versteht man Gesenke, die gleich bei dem Nachreisen der Firstenbaue im verhauenen Felde nachgesührt werden, durch den Bergversat auf die darunter befindlichen Stollen oder Strecken gehen, und zur Förderung der herabgehauenen Massen bienen.
- d. Betterschachte, burch welche bem Grubenbaue frische Better zugeführt werben. Neben einem Hauptschachte ist man zuweilen, ber Better wegen, genothigt, solche abzutäusen, welche dann in gewisser Tiefe durch Streeten mit einander verbunden werben, Auf gleiche Beise bedürfen mauche Stollen ber sogenannten Lichtlöcher, die von Tage aus nur bis auf jene niedergehen.
- e. Runfifdachte, burch welche bie Grubenwasser entweber auf Stollen ober zu Tage gehoben werden. Sie gehen unter ben tiefsten Stollen. Sierher gehören auch bie Pumpenschachte.

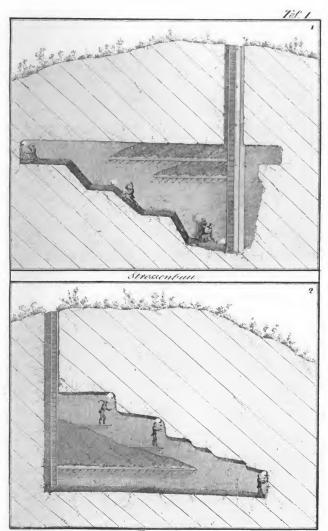

Firsterdane

Selten wird jedoch ein Schacht nur zu einem der bemerkten Bwecke benuzt, meist zu mehreren. Ein Schacht, der zugleich Fahre, Förder- und Kunstschacht ist, oder der die Gewinnungsmassen von einem ausgedehnten Bezirke zur Förderung ausnimmt, und mit welchem die Tiese unter der tiesen Stollensohle ausgeschlossen wird, heißt Haupt schacht, die diesen in itgend einem Zwecke unterstühen, werden Rebensche, die diesen in itgend einem Zwecke unterstühen, werden Rebenschacht egenannt. In der Regel werden die Schachte der Länge nach in zwei Theile geschieden, von welchen der eine, der größere, zur Förderung, der andere zum Fahren, auch wohl zur Wasser, zur Förderung, der andere zum Fahren, auch wohl zur Wasserhaltung, dient. Mit den Kunstschachten verbindet man zuweilen die Maschinen, welche den Wetterwechsel befördern, wenn nämlich frische Wetter dem Tiessten auf keine andere Weise zuzusühren sind. Diese müssen besonders gut ausgedaut und sorgfältig unterhalten werden.

#### 6. 35.

III. A bbaue sind solche Grubenbaue, durch welche die ausgesschlossenen bauwürdigen Lagerstätten, die nunbaren Mineralsubstanzen, unmittelbar gewonnen, abgebaut werden. Es gibt mehrere Arten des Abbaues; welche derselben man anwenden solle, dies hängt vor Allem von den Lagerungsverhältnissen, d. h. von der Art des Borkommens der nunbaren Mineralien ab, doch wird auch in manchen Fällen die Berückschligung lokaler Verhältnisse über die Wahl derselben entscheiden. Folgende Abbaue kommen vorzüglich vor:

#### S. 36.

1. Stroßenbau. (Taf. I. 1.) Er wird besonders zum Abbau der Gänge und stark sallenden Lager angewendet, und von oben nach unten angelegt, indem man von der Sohle einer Strecke oder eines Stollens aus Stufen niederwärts haut. Zuerst wird am Ende der Strecke ein Abtäusen von etwa 2 Lachter Länge und einem Lachter Tiefe vorgenommen; darauf abermals um ein Lachter tiefer gehauen, mährend die oberen Häuer wieder um 2 Lachter vordringen u. s. f., wodurch der ganze Bau das Ansehen einer Treppe erhält. Wird der Bau von einem Schachte aus begonnen, so ist kein Abteusen nöthig. Wurde ein Erzmittel ausgeschlossen, das sich nach beiden Schachtsbeen bauwürdig zeigt, so geht man nach diesen beiden Richtungen mit einer Feldstrecke auf dem Gange

Dig and by Congle

fort, und reift bie Cohle berfelben burch eine zweite Strofe beraus. Gin folder Stroßenbau wird zweifingelig genannt. Berhaltnig ber Sohe und Lange einer Strofe ift gewöhnlich wie 1 au 3 ober 4; es richtet fich baffelbe theils nach ber Ratur bes Befteins, theile nach ber Urt ber Bauerarbeit; wird mit Schlagel und Gifen ansgelauen , fo ift bie Sohe ber Strofe geringer , als wenn man bie Sprengarbeit anwenbet. Bei madtigen Bangen werben bie Stroßen nur allein auf biefen gehanen; Bange von geringer Madtigfeit aber verfdyrammt man, b. f. bas Rebengeftein wird bis zu einer gemiffen Grifrectung binmeggenommen, und bann bie Strofe im Bange nachgehauen. Diefe Arbeit erleichtert ben Abbau bes Banges fehr, finbet aber felten im Sangenben und Liegenben zugleich, fonbern gewöhnlich bier ober ba ftatt, je nachbem bas Bestein gebräche und los ift. - Co wie man beim Stroßenbau mit bem Abteufen vorschreitet, muffen Bubnen, Raften gefchlagen werben, indem man Stempel vom Liegenden jum Sangenben einzieht und auf biefe Bohlen legt, theile um bie Arbeiter gegen Befchabigungen fich lodziehenber Wefteinwanbe zu ichuten, theils um bie tauben Berge auf benfelben ju verfturgen. In febr feltenen Sallen nämlich ift alles burch ben Strofenbau gewonnene Beftein erzhaltig, und ba bie Forberung bes Bangen große Roften verurfachen murbe, fcheibet man fcon in ber Grube bie erghaltis gen von ben nicht erzhaltigen, ben fogenannten tauben Befteinen, und ichuttet biefe auf jene Raften, beren mehrere übereinander angelegt werben, fo wie man im Bane weiter vorractt.

Stroßenbaue sind ba vortheilhaft, wo bem Häner bas Gestein zufällt; ferner bei Gängen, die sich oft zertrummern ober bie eble Erze führen, weil bei ihnen viel genauer Erze und Berge zu sondern sind; auch liefern sie nach der ersten Anlage schon Erze. Nachtheile sind bei ihnen, die kostbare Kastenzimmerung, die oft schwierige Wasserlosung und Förderung.

#### §. 37.

2. Firstenbau. (Taf. I. 2.) Dies ift ein umgekehrter Strofenbau, ber wie biefer auf Gangen und stark fallenben Lagern angewendet wird. Das bauwürdige Mittel haut man hier von unten nach oben weg; um dies jedoch bewerkstelligen zu können, muß baffelbe vorher durchfunken und mit einer Firstenstrecke durchfahren

werben. Dieje Strede ftellt man in Bimmerung ober Mauerung, wenn bie Firfte fich nicht gehörig haltbar zeigt , im anberen Falle aber läßt man biefelbe 1-2 Lachter machtig fteben, und legt nun über biefer, über bem Firftenfaften ober bem Gewolbe, vom Schachte and ben erften Stof an. Cobalb biefer einige Lachter fortgetries ben ift, wird ber zweite angefangen und fo fort. Bon Strecte gu Strede muffen in ben Raften ober Gewölben Rolllocher gur Forberung gelaffen werben. Damit bie Erze, bie bei bem Firftenbaue auf bie Raften fallen, nicht unter bie Berge gerathen, bat man biefe immer fo eben ale möglich gu halten. Die Bobe ber Firfte beträgt im festen Beftein ein Lachter, bei gerfluftetem zuweilen weniger; Die Breite richtet fich nach ber Machtigkeit ber Erglagerftatte, boch muß biefe immer fo feyn, bag bie Sauer mit Bequemlichfeit arbeiten fonnen. Bei fcmalen Bangen muß man taher vom Rebengeftein noch weg = ober, wie man fagt, baffelbe ju Suß hauen. Die tauben Berge verfturgt man auf bem Firftentaften. Der Firstenbau ift ba vortheilhaft, mo bas Beftein von bem Bauer abfallt und wo viele Grubenwaffer vorhanden find, ferner bebarf er ber fostbaren Raftengimmerung nicht und bie Forberung ift leichter wie beim Strofenbaue. Dagegen fann er nur im feften Gefteine mit Bortheil und ohne Gefahr angewendet werben, und bedarf vieler Borrichtungen, ehe er Erze wirft. Gble Beschicke fonnen unter bie Berge gerathen und man tommt leicht in Befahr, auf einem falfden Erumm fortzugeben, wenn ber Bang fid zertrümmert.

# §. 38.

3. Onerbau. Eine Art bes Abbaues, die vorzüglich bei Gangen und stark fallenden Lagern im Brauch ift, wenn diese mehrere Lachter und darüber mächtig sind. Er ist von den vorhergehenden Bauen dadurch verschieden, daß der Abbau nicht nach dem Streichen des Ganges, sondern in die Quere, d. h. vom Liegenden zum Hangenden stattsindet. Nachdem man nämlich das abzudauende Mittel mit einem Hauptschachte durchsunken hat, geht man im Liegenden der Lagerstätte mit einer Feldstrecke fort, theilt das ausgeschlossense Erzmittel in gleiche Abschnitte von einem Lachter Höhe und Breite, Querstroßen genannt, und haut diese Stroßen nach und nach und zwar so heraus, daß man mit der zweiten, vierten, sechsten u. s. w.

anfängt und die übrigen stehen läßt, bis man mit diesen fertig ist. Sobald dies der Fall, werden die leeren Räume mit Bergen verfezt, und der Abbau der ersten, dritten, fünsten Stroße ze. begonnen. Eine Reihe solcher ausgehauener Querstroßen wird Stage genannt. Ueber dieser wird nun, ehe man noch mit dem Bersehen derselben ganz fertig ist, durch Uebersichhauen auf der Feldstrecke, wie beim Firstenbaue eine neue Stage, unmittelbar auf der ersten, vorgerichtet und mit dem Abbaue wie vorher versahren.

# S. 39.

4. Derter. ober Ortbau. Findet auf schmalen Bangen statt, die turze und entferntliegende bauwürdige Mittel führen. Man burchortert die Lagerstätte in turzen Tenfen von einem Stollen aus, nachdem man diesen vorher bis an ein bauwürdiges Mittel getrieben hat, und nimmt hier dasselbe mit Gesenken und Ueberssichbrechen heraus.

# S. 40.

5. Strebenbau, bei fchwach fallenben Lagern von geringer Machtigfeit anwendbar. Man treibt querft auf bem Lager felbft eine Forberftrede und von biefer aus Streden in bas abzubauenbe Felb, von welchen in ber Richtung beiber Ulmen bas nutbare Mineral abgebaut wirb. Der Sauer führt mit ber Schwamms haue in ber Sohle bes Flotes einen Schwamm und treibt baffelbe vom Sangenben aus mittelft eiferner Reile nieber. Die fich bilbenben leeren Raume werben burch Bimmerung ober gewöhnlich burch Berfetung mit Bergen am Riebergeben gehinbert. Schwache Lager erforbern niedrige Raume, wenn fie mit Bortheil abgebaut werben follen, indem vom Dach = und Gohlgestein fo wenig wie möglich gewonnen werben barf. Die Sauer muffen baher theils fnicent, theils auf ber Geite liegend arbeiten; im legteren Falle haben fie am Oberarm und an ber Sufte ber linten Seite Brettchen befestigt, auf welchen fie rutschen und liegen. Diefe Arbeit wird Rrummhölzerarbeit genannt und hat befonbers beim Rupfericbiefer-Bergbau ftatt. Much bie Forberung von biefen Bauen auf bie Sauptforberftrede muß in liegender Stellung vor fich geben. Gie geschieht in vier Boll boben Sunben, Karren, welche auf Rollen laufen, und die ber Arbeiter gewöhnlich mit bem Fuße nachzieht.

# S. 41.

6. Pfeilerbau wendet man bei mächtigen Lagern, besonders bei Steinkohlenstößen, die wenig Reigung haben, an. Das abzubauende Feld wird erst mit einer Grundstrecke durchsahren, von dieser aus Strecken getrieben, die man wleder unter sich mit Querschlägen, welche jener parallel laufen, verbindet, wodurch das ganze Feld in lauter Bierecke, Pfeiler, getheilt wird. Ist dieses nun auf solche Weise zum Abbau vorgerichtet, so fängt man densellben von hinten nach der Grundstrecke zu an, indem man Pfeiler nach Pfeiler wegnimmt. Das ausgehauene Feld muß entweder versezt oder, wenn die vorhandenen Berge nicht ausreichen, verzimmert werden. Wo es möglich ist, besonders wenn das Dachsgestein sich sehr sestz, wird die Zimmerung, wenn die Pfeiler abzedaut sind, wieder weggenommen.

# S. 42.

7. Stodwertebau, in Maffengebirgen, liegenden und flehenden Stoden anwendbar. Es werben in biefen große Beitungen mit gewölbter Firfte ausgehauen und Pfeiler gur Unterftubung berfelben aus bem Beffeine fteben gelaffen. Die über einander liegenden Beitungen, Stagen, Stochwerke, find burch fefte Sohlen von einander abgesondert. Man geht zuerft mit einem Schachte bis auf bas bauwurbige Mittel nieber, treibt bann eine Strecte und fangt von biefer mit bem Aushauen ber Beitungen an. Bewöhnlich beträgt bie Sobe und Beite ber legteren 2-3 Lachter, und bie Diete ber ftebengulaffenben Pfeiler & Lachter. Legtere burfen weber aus ju reichem Erg, noch aus ju bruchigem Bestein bestehen. Much ift es ber Saltbarteit wegen nothwendig. bag man bei ber untern Gtage bie Pfeiler wicher ba fteben lagt, wo bie oberen fteben, fo bag bemnach bie Pfeiler aller Stockwerke eine lange Gaule bilben, wenn man fich biefelben burch bie Sohlen ber legteren gehend benft. - Bei biefem Abbau wendet man zuweilen Keuerseben an.

Din and by Google

# 6. 43.

#### Grubenausbau.

Das Gestein, in welchem bie Grubengebaube angelegt werben, ift entweder so fest, daß diese keiner fremden Unterstützung bedürfen, im Ganzen stehen können, oder es ist von der Beschaffenheit, daß sie unterstützt werden muffen, will man das Einstürzen der Bane verhaten. Diejenige Borrichtung, wodurch dies geschieht, nennt man Grubenausbau, und dieser besteht entweder in Bimmerung oder Mauerung.

# \$ 44.

1. Grubenzimmerung. Die tauglichsten holzarten zu biesem Zwecke sind Kichten und Tannen, überhaupt harzreiche Rasbellzer; seltener wendet man Laubholz an. Das holz muß gestind sein und darf keine faulen Stellen besihen. Da das Zimmersholz ein sehr kostdarer Artikol für den Bergdan ist, so hat man die möglichste Einsachheit in der Zimmerung stets im Ange zu behalten. Man unterscheidet Stollen- oder Strecken- und Schachtzimmerung.

# das at the same of the same of

a. Stollen- und Streden-Bimmerung. Ereibung von Stoffen ober Streden burdyfahrt man guweilen Gebirgearten, bie fich nur bann felbft halten, wenn man jene wolbt ober felbst mit einem Spithogen verfieht, affo ber Firfte nie eine bebeutenbe Mache gibt; bei anberen muß eine theilweife vber gange Unterftugung burd Bimmerung, ftattfinben. Befteht bie Firfte aus gebrachem Beftein, 3. B. bet einem Bang, ben man abbaut, fo treibt man zwischen Sangenbem und Liegenbem Stempel, Solgfucte, in einer fohligen Entfernung bon 3-4 Fuß in Buhulbeber ein, und belegt biefer mit Bohlen; bleibt zwifchen biefen und bem Bes . ftein noch ein feerer Raum, fo muß man benfelben mit Reisbundel ausfüllen. Diefe Mrt ber Bimmerung nennt man Raft en fchlagung! 3ft bei einem Stollen ober einer Strede nur bas Sangenbe gebrach, fo wendet man ein fache Thurftottzimmerung an, b. h., manufthlägt 7-9-3oft bicte holgerne Balfen, Thurftode, je nach bem verschiebenen Druct-bes Besteins, in verschiebener

Entfernung fenfrecht ein, und verbindet diefelben an ber Firfte mit bem Querholz, ber Rappe, Die gegenüber in einem Bubnenloche festliegt; hinter ben Thurftocten werben Boblen eingetrieben. Doppelte Thurftod = Bimmerung muß ba ftattfinden, wo auch bas Liegende gebrach ift, man treibt bann auf beiben Geiten Thurftode ein und verbindet fie oben burd, bie Rappe. Bohlen werben nur, am hangenden und an ber Firfte eingeschoben. Ift bas gange: Beftein gebrach, fo muß bie boppelte Thurstoci . Bimmerung mit Sohlhölzern in Anwendung fommten , b. b. bie Thurftode werben unten auch in Querholger eingegapft. Dben und unten, fo wie an ben beiben Geiten, ichiebt man Boblen ober Pfable ein. -Dient ein Stollen gur Bafferlofung und gur Forderung gugleich, fo muß ein Erag= ober Eretwert angelegt werben, mehr ober minber boch über ber Goble, je nachbem bas Austaufen ber Baf. fer folches nothig macht.

# §. 46.

b. Schacht : Bimmerung. Rann man in einem Bebirgs. gefteine Stollen und Streden pline Bimmerung ober Mquerung treiben, fo fteht baffelbe auch im Festen, wenneman Schachte in ihm abteuft, befonbere wenn biefen eine freisrunde ober ovale Form gegeben wird; geht bas Schacht jeboch burch Gefteine, bie theils feft, theils gebrache find, for muffen legtere mit Bimmerung! versehen werben, wobei man jedoch zu beachten bat; bag bie que gezimmerten Theile mit bem barüber und barunter liegenden feften: Bestein eine Gbene bilben. Bo bas Bebirge von oben herem febr! gebrache ift, ba muß ber Schacht fogleich in Bimmerung gefegt werben, und man wendet bier, weit man biefer nicht bie gehörige Unterftubung ju geben vermag, bie fogenannte verlomene Bim. merung an, welche mahrent bes Abteufens zur Gieberheit ber Arbeiter angelegt und fpater wieber herausgenommen wird; Diefelbe, Bimmerung gebraucht man auch ba, wo in ber Folge Mauerung angebracht werben foll.

In festem Gesteine werben nur Stempel (Ginfriche) von einem Schachtstoße jum andern gelegt, oder man bringt Geviere in gewisser Entfernung, je nachdem es die Festigkeit des Gesteines erlaubt, unter einander an, die durch senkrechte Solzer, Bolzen, welche man in den vier Eden des Schachtes ausstellt, unterfitzt

Dhissing Geogle

und mit einander verbunden werden; Bolzenschrot-Bimmerung. Wird Vierung auf Vierung gelegt, was in einem ganz gebrächen Gesteine geschieht, so heißt dies ganze Schrotzimmerung; gewöhnlich aber liegen die Geviere 4—4½ Fuß von einander enternt. Bur Unterstühung derselben wendet man auch Tragstempelan, zwei Stude Holz, die unter den kurzen Seiten der Geviere liegen, indem sie an beiben Enden in Bühnlöchern, die in das Gestein gehauen sind, ruhen. Hat das Gestein auf einer Seite Festigkeit genug, so wird die Vierung nicht ganz herumgelegt, Bolzenschrot-Bimmerung mit halbem Geviere. Dientein Schacht zugleich zum Förderen und zum Fahren, oder auch als Kunstschacht, so wird er durch eine Scheidewand von Bohlen in zwei ungleiche Theile getheilt, von welchem der größere zur Förderung, der kleinere zum Fahren bestimmt ist.

# S. 47.

2. Gruben Mauerung. Man unterscheibet nasse und trockne Mauerung. Auf gutes Material, Steine und Mörtel, muß besonders gesehen werden. Im Allgemeinen ist die Mauerung in Grubengebäuden entweder Scheiben Mauerung, in gewöhnlicher Weise senkecht aufgeführte Mauern, oder Gewölbes Mauerung. Nach Verschiedenheit des Baues und der Natur des Gesteins, in welchem gebaut wird, sindet die eine oder andere ganz oder theilweise, oder auch beide zusammen statt. Wo Mauerung angebracht werden soll, mussen die Grubenbaue weiter und höher ausgehauen werden.

# .... S. 48.

Firstengewölbe reicht ba hin, wo nur die Firste gebräche ist, hangendes und Liegendes aber fest sind, und diese geben für jenes die Wiederlagen ab. Ift Firste und hangendes ober Liegendes gebräche, so wird eine Scheibenmauer mit dem Firstengewölbe aufgeschrt; erstere wird da allein angewendet, wo hangendes ober Liegendes sich seigendes sich seigen bei Birft fest ist, die Ulmen aber nicht, bringt man auf beiden Seiten Scheibenmauerung an. Wird ber Bau aber ganz in gebrächem Gestein getrieben, so wendet man eliptische Mauerung an.

#### S. 49.

b. Schacht- und Gefenke-Mauerung. Bei bieser kommt es darauf an, ob die Baue senkrecht ober geneigt sind. In ersterem Falle wendet man Scheibenmauerung mit Hauptbogen und Stoßbogen an. Auf großen Haupt- oder Tragebogen führt man die Scheibenmauer auf und wirft in Entsernung von 2—3 Lachtern Stoßbogen ein. Je nachdem ein oder der andere Stoß, zwei oder alle gebräche sind, wird nur theilweise oder ganz gemauert.

Bei tonnenlägigen Schachten von 45—50° Fall wird bas Liegende gar nicht ober mit Scheibenmauerung versehen, das hangende aber mit breiten Bogen unterfägt. Die Küße derfelben ruhen auf dem Liegenden und sie selbst stehen senkrecht; der folgende Bogen ist immer etwas höher, als der vorhergehende. Mauerung mit überspringenden Bogen. Fallen Schachte unter 45°, so wendet man Kellerhals. Mauerung an, d. h. ein fortlaufendes halbes Gewölbe, bessen Bogen auf dem Liegenden senkrecht stehen.

Bei ber Frage, ob man Zimmerung ober Mauerung in Gruben anwenden solle, kommen mehrere Punkte in Betracht, unter andern vorzäglich die Holzpreise, die Gute des Mauermaterials, die leichte ober schwere Herbeischaffung besselben, die Dauer des beabsichtigten Gebrauchs der Grube u. s. w.

### S. 50.

Es gibt verschiedene Mittel, burch Schachte in die Grubengebände zn gelangen ober, wie der Bergmann sagt, einzusahren. Das Einsachste und Sicherste hat man in den Leitern oder Kahrten. Diese sind gewöhnlich 8—10' lang, und berselben drei in einer Richstung mittelst Haken an der Jimmerung besestigt. In einer Entsernung von 24—30' werden sogenannte Ruhbühnen, kleine Boden von Brettern, angebracht, die den Fahrenden als Ruhepunkte dienen,
oder zwei sich begegnenden Bergleuten aneinander vorbeizukommen erlanden. In flachen und weiten Schachten wendet man zuweilen auch Treppen an, die entweder aus Holz bestehen, oder, wenn das Gestein sest ist, in dieses gehauen sind. Au manchen Orten geschieht das Einsahren mittelst-glatter Balken, Rollen, auf denen

Blum, Lithurgif.

man figend, indem man sich zugleich an einem Seil, welches auf ber einen Seite straff ausgespannt ist, halt, in die Grube hinabgleitet. Die schlechtesten Fahrmethoben sind die durch Herunter-lassen oder Heraufziehen in Rübeln, Tonnen, Sesseln ober auf einem Stock, indem bei diesen Methoden sehr leicht Unglück enteftehen kann.

#### §. 51.

Die Berglente arbeiten entweber eine gewiffe Beit lang, gewohnlich eine Schicht, b. h. 8 Stunden hindurd, und werben hiernach bezahlt, ober es richtet fich ber Lohn nach ber Quantität ber gebrochenen Erze, Befteine u. f. w., Bebing = Arbeit. Die Beleuchtung ber Gruben geschieht an einigen Orten, besonders in norbischen Bergwerfen, burch Facteln aus harzigem Solg, meift aber burch Lampen, Grubenlichter, in benen man Salg ober Diefe bestehen aus Beigblech, Meffing ober Gifen, find mit einem Safen verfeben, mittelft welchem man fie an bem Beftein ober ber Bimmerung befestigt, ober beim Gin = und Musfahren über ben Daumen bangt. Bum Schut gegen Erplofionen gemiffer Basarten, welche befonders in Steinfohlengruben vortommen, wird bie Davn'iche Sicherheite Lampe gebraucht. mittelft eines fehr bunnen Drahtgeflechtes bie Berbindung ber bie Lampenflamme umgebenben ichlagenben Wettern mit ben außern gehindert. Gine Erplofion fann in bem Drahtgeflechte ftattfinden, woburch bie Lampe erloscht, aber sich nicht nach Außen mittheilen. Ein gewöhnliches Feuerzeng und einige Schwefelfaben muß jeber Bergmann ftets bei fich fuhren, um fogleich fein Grubenlicht wieber angunden gu fonnen, wenn biefes burch irgend einen Bufall ausgeht, was besonders burch ben in ben Gruben ftattfindenden Luftzug häufig bemirft wirb.

#### §. 52.

Bu einem gnten Grubenbetriebe gehört ferner eine zwedmäßige Borberung. hierunter versteht man bie mechanische Fortschafsfung ber heransgehauenen nunbaren wie tauben Gesteine, wennleztere in ben Gruben nicht versezt werden können, von einem Orte
zum andern, sey es in ber Grube ober über Tage. Man unterscheibet baher auch in lezter Beziehung Gruben und Tage-

Förberung, von denen die erste wieder in Stollen= ober Strecken= und Schacht-Förberung zerfällt.

#### S. 53.

1. Streden, und Stollenforderung. Man bedient fich beim Bergbaue verschiedener Forder-Befage, von benen bie gebrauchlichften ber Rarren und ber Sund find. Des Schlepptrogs wurde früher ichon erwähnt bei ber Krummholzerarbeit. Ginfullen ber Erze in biefe Befage gebraucht man Rorbe, zuweilen and ben Bergirog, ein Wefag ven mulbenformiger Beffalt. Rarren, gur Forderung angewendet, find ben gewöhnlich gebrauchten Schiebkarren abnlich, nur ftarfer, und befondere ber Boben gur größeren Saltbarfeit mit zwei Gifenftangen befegt. Sunde, langlich vierectige Raften, aus Gichenholz bestehend und mit vier Ratern verschen, bedürfen gur Fortbewegung nur bes In manchen Grubengebäuden find Schienenwege, Schiebens. Gifenbahnen, angebracht, in welchen bie Sunde laufen, eine febr vortheilhafte Ginrichtung, indem die Arbeit badurch in jeder Sinficht geforbert wird. Dierbei bedient man fich auch eigener Rollober Bestellmagen, die größer find als bie gewöhnlichen Sunde. -Buweilen forbert man auch mittelft Rabnen auf unterirbischen Ranalen.

#### §. 54.

2. Schachtende durch Streckenförderung gebracht, so werden sie von hier aus zu Tage gehoben. Dies geschieht theils durch den gewöhnlichen Haspel, theils durch Pferde oder Bassergebel, oder Dampsmaschinen. Seile von Hanf oder Flachs, in neuerer Zeit selbst aus Draht gesertigt, oder eiserne Ketten, so wie ein Kübel zum Einfüllen, sind bei allen diesen verschiedenen Arten nothwendig.

### §. 55.

3. Tageförberung. Durch biefe bezweckt man bie Beiterbringung ber zu Tage geförderten nubbaren Substauzen andie Orte, wo sie gebraucht und weiter verarbeitet werden; bie tauben Gesteine ober Berge werden auf die halbe gestürzt.

Bo Schmelzhütten und Pochwerke in der Rahe der Stollenmundslöcher liegen, auf welchen die Förderung geschieht, wird diese bis zu jenen verlängert. Die Tageförderung ift sehr verschiedenartig und richtet sich besonders nach den Lokalitäten, Schienenwege und Kanale gehören zu den vortheilhaftesten Transportmitteln.

# 6. 56.

Unter ben Schwierigfeiten, welche ber Bergmann bei feinen Arbeiten zu überwinden hat, find bie bofen Better (Schwaben) eine ber größten, fie erschweren bas Athmen und bas Brennen ber Grubenlichter. Der Bergmannische Ausbruck für Grubenluft Diefe rein, frifch zu erhalten, bafür muß in jedem ift Wetter. Bergwerfe hauptfachlich geforgt werben. Onte Better hat eine Brube, wenn die angere Luft einbringt, die innere verdorbene aber herauszieht, fie hat frifche Wetter, wenn jener Kreislauf schnell und ftart vor fich geht. Man muß baber biefen befonbers gu bewirfen fuchen; bies geschieht baburch, bag man verschiebene Grubengebaube in Berbindung mit einander bringt, ober wenn Dies nicht ausreicht ober nicht thunlich ift, mittelft fünftlicher Mittel, burch Betterleitungerobren, Betterblafern, Betterlutten, Wetteröfen ac.

#### S. 57.

fampsen hat, gehören auch die im Innern der Gruben sich sammelnden Wasser, deren Wegschaffung nothwendig wird. Man sucht
diesen Basser, deren Wegschaffung nothwendig wird. Man sucht
diesen Bassern entweder einen natürlichen Absluß zu verschaffen,
oder man ist genöthigt, sie mittelst Maschinen emporzuheben oder
sich durch Dämme gegen sie zu verwahren. Der natürliche Absluß
der Grubenwasser sindet auf tiesen Stollen oder Basserleitungen
statt. Diese können alle über ihnen liegenden Baue vom Basser
befreien und mit allen Gruben einer Gegend in Verbindung stehen.
Wo jedoch eine solche Verbindung nicht stattsindet oder ein tieserer
Stollen noch nicht vorhanden ist, da müssen die Wasser mittelst
des Kübels oder durch Pumpen zu Tage gehoben werden; hierzu
wendet man Menschen=, Thier=, Basser=, Wind= und Dampsfräste
an. Da, wo gewisse Schichten, die man durchsahren hat,

wafferreicher find als andere, ober überhaupt nur bas Grubenwaffer liefern, sucht man bas Baffer durch Berbammen biefer Schichten abzuhalten.

# II. Steinbruchbau.

#### S. 58.

Dieser hat die Gewinnung der verschiedenen Felkarten, des Materials für Bilbhauerei und Baukunst, für Straßen und Wasserbau u. s. w. zum Gegenstande, und ist entweder Tagebau, auch Pingenbau genannt, oder unterirdischer Bau. Schen nämlich die zu gewinnenden Gesteine Högel oder ganze Berge zusammen, und ist zugleich kein großer Abraum nothwendig, um zu dem brauchbaren Materiale zu gelangen, so hat ihr Abbau unter freiem Himmel statt, ist dies aber nicht der Fall, so muß man dieselben durch unterirdischen Betrieb gewinnen. Lezterer hat Mauches mit dem Bergbaue gemein, nur daß die Art und Weise des Vorkommens solcher nuhbaren Steinmassen einen einsacheren und minder kostspieligen Abbau gestatten, als dies in der Regel bei den Substanzen der Fall ist, welche durch den Bergbau geswonnen werden.

## S. 59.

Der Betrieb in offenen Steinbrüchen, burch Pingenbau, beginnt mit dem sogenannten Ausbeken voer Abraumen, indem man das zu gewinnende Gestein von der Dammerde und dem Steinschutt, welche es bedecken, befreit, und beide, so wie auch die oberen verwitterten, gebrächen Steinlagen, so weit hinwegschafft, daß sie dem Abbau des sesten brauchbaren Materials nicht störend in den Weg treten. Gine zweckmäßige Auslage der Steinbrüche, besonders Sorge für einen guten Halbau steis sich ergebende Absall und Steinschutt gebracht werden kann, sind Bedingungen, welche den längeren Betrieb derselben sichern.

# §. 60.

 weich sind. In ersterer hinsicht laffen sie jedoch wieder einige Unterschiede wahrnehmen, welche man in jener Beziehung zu berücksichtigen hat. Rämlich:

- a. Beschichtete Besteine fommen vor:
  - aa. in zusammenhangenben, mehr ober minber machtigen Banten, wie z. B. manche llebergangstalfe, bunte Cand- fteine u. f. w.;
  - bb. in bunnen Lagen, oft gerfluftet und ohne Busammenbang; manche Ligsfalte, Mufchelkalte 2c.;
  - cc. in bunnichieferigen Lagen; gewisse Ralfsteine, Thousehie-fer ac.
- b. Ungeschichtete Gesteine finden fich :
  - aa. in machtigen zusammenhangenben Maffen, wie man bies bei Granit, Spenit, Porphyr bie und ba trifft;
  - bb. in fehr riffigen und zerklüfteten Maffen; gewiffe Porphyre, Granite 2c.;
  - cc. in ichieferigen und plattenformigen Maffen; Gneiß, Glimmerschiefer, Phonolith;
  - dd. in kugeligen Absonberungen, Die einzelnen Rugeln burch eine weichere Masse von einander geschieden; Bafalt, Oplerit 2c.
  - ee. in fäulenförmigen Absonderungen; Bafalt, seltener Dolerit.

Nach biefer Uebersicht ergibt es sich von selbst, daß die Gewinnung der auf solche verschiedene Weise vorkommenden Gesteine auch verschieden seyn muß; während einige derselben schon mit der Reilhaue und der Brechstange gewonnen werden, kann man andere nur durch Schießen oder Reilarbeit erhalten.

2. Nach bem Gebrauche, welchen man von benselben machen will. Kleinere Steine zum Belegen ber Chaussen, zum Pflastern ber Straßen, ober selbst zum Bauen kann man burch bie verschiedenste Arbeit gewinnen, und biese richtet sich hier meist nur nach ber Sarte und ben oben angedeuteten Arten bes Borkommens berselben; erzielt man bagegen die Gewinnung großer zusammenshängenber Stücke für Werksteine, ober gar zu Monolithen, so kann bas Schießen nicht, wenigstens nicht bei ben größeren Massen, angewendet werden, sondern man muß dieselben burch Lostrennen

mittelft Reilen, oft burch eine fehr muhevolle Arbeit zu erhalten fuchen.

### S. 61.

Das Gejähe ber Steinbrecher und die Art bes Gebrauches besselchen sind ungefähr die nämlichen, wie sich solcher der Bergmann bei der Arbeit auf dem Gesteine bedient. Am meisten werben die Keilhaue und die Brechstangen angewendet. Erstere muß besonders stark sen, da sie hier häusig als Hebel gebraucht wird. Leztere sind achteckige Stangen, deren unteres Ende in eine etwas auswärts gebogene Schärfe, meistens von größerer Breite, als wie die Stange selbst, ausläuft. Man wendet Brechstangen von verschiedener Größe und Schwere an; sie sind 3—4 Fuß und mehr lang, 1½—2 Zoll dick und 15—30 Pfund, manchmal noch mehr, schwer. Ferner werden beim Steinbruchban eiserne Keile oder Fimmel, wie die zum Holzspalten, angewendet, so wie Hämmer und Schlagen von verschiedener Größe und Schwere, und das zur Sprengarbeit nöthige Gezähe.

#### S. 62.

Beim Steinbruchbaue muß man vorzuglich barauf feben, mit bem geringften Rraftaufwande bie größtmöglichften Maffen gu erhalten; bieß geschieht bei geschichteten ober in Banken abgetheilten Relsarten burch treppenmeifen Abbau ober Strofenbau, indem man ftete große parallelepipebifche Stude himvegnimmt, bie bochftens noch auf brei Geiten mit bem festen Bestein gusammenhangen. Des Pulvers fann fich ber Steinbrecher gur Ablöfung biefer Maffen nur bann bedienen, wenn, wie fcon oben bemerkt wurde, Steine gewonnen werben, die man in fleineren Studen verwenben will; ba er aber haufig Maffen von großem Bolumen zu erhalten fuchen muß, fo barf er hierbei bas Pulver nicht gebrauchen, weil bie Steine baburch in regellofe und fur ben beabsichtigten 3med, oft zu fleinen Stude wurben gesprengt werben. In biesem Falle wird mit 216fchlitung gearbeitet, b. h. man raumt bie gu gewinnenbe Lage gehörig ab und bringt auf beren Oberflache ein Eingerinne ober einen Schlit an, ber tief genug ift, um Reile von Gifen ober Solz eintreiben gu fonnen. Bur Fuhrung biefer Einschnitte bedienen fich die Steinbrecher einer Urt platter Reilhaue

mit Spihen. (Fig. 11.) Dies Werkzeng ift auf ber bem helme entgegengesexten Seite zugeschärft, so daß das Pulver, welches sich bei dieser Arbeit ergibt, vorwärts getricben und so die Absschligung stets rein erhalten wird. Auch die sogenannte Picke (Fig. 12) gebraucht man zu dieser Arbeit. Es ist eine Art scharfer Hammer, aus gutem Gisen bestehend, 10" lang und 1' bick, an beiben Enden scharf und gut verstählt.



S. 63.

Das Sprengen mit Reilen wird aber auch bei ungeschichteten Bebirgsarten und überhaupt befonders ba angewendet, wo man große Berfftude aus ungerflufteten Kelsmaffen fpalten will. Je freier fid folde von allen Schichtungsfpuren, Blatterlagen und Berfinftungen zeigen, um fo willfürlicher fann man bie Spaltung vornehmen; im entgegengesezten Salle muß man bicfen naturlichen Richtungen im Galten folgen , will man feinen Bweck erreichen. Bei leicht fprengbaren Gesteinen wird, nachbem bie Spaltungerichtung mittelft Roble ober Rreibe vorgezeichnet wurde, in diefer in angemeffener Entfernung Löcher eingehauen, in welche man Reile einfegt und biefe gehörig gleichmäßig eintreibt, bis ber Stein fpaltet. Bei größern und feftern Maffen, welche fchwer und leicht uuregelmäßig fpalten, wird bies burch Berfdyrotung ober bie oben fcon erwähnte 21ra beit ber Abschlitzung bewirft; bie Rinnen, Schrote ober Schlibe werben an manchen Orten mit Solg ausgefüttert und in biefes bie Reile getricben, ober man legt bei barten Steinen auf beiben

Seiten ber Fimmel Stücken Gifenblech, bas sogenannte Futter, an, so baß jene beim Eintreiben zwischen biesen gleiten und ihre Stelle nicht weiter machen; bei weicheren oder bei solchen Massen, bie leicht spaltbar sind, werben bie Keile unmittelbar eingeschlagen. Zum Brechen ber Mühlsteine gebraucht man viele und sehr kleine Fimmel, die bicht neben einander gesezt werden. In Marmorbrüchen wendet man wohl auch zuweilen die Säge zur Gewinnung der Blöcke an, bei welcher man eine Spaltung fürchtet; allein dieser kann man sich nur da bedienen, wo die Blöcke ziemlich frei liegen, damit das Werkzeug den gehörigen Spielraum hat. Die Kreissäge wurde hier in manchen Fällen gute Dieuste leisten.

## §. 64.

Bei fehr harten Steinen, wie bei Granit, Spenit 20. wird das Spalten noch dadurch erleichtert, daß man vom Schrot oder Schliß aus, bis zu einer gewissen Tiefe oder durch die Felsmasse durch, längs der ganzen Spaltungsstäche Löcher bohrt. Je mehr nun solcher Löcher getrieben und je näher dieselben an einander gesezt werden, um so besser wird der Zweck erreicht, indem dadurch, weil nur die Zwischenwände noch zu zerreißen brauchen, der Rist nicht nur leichter, sondern auch sicherer in der angegebenen Richtung erfolgt.

Muf ähnliche Beife verfuhren bie Megypter bei Bewinnung großer Relsmaffen, um baraus Obelisten, Caulen, ja felbit Bebaube aus einem Stude gu fertigen. Die alteften Granit = und Spenitbruche befinden fich am Abhange bes Bebirges von Spenna bis zu ben Bafferfällen bes Rile. Sier fieht man jegt noch rauh behauene Bruchfteine, Blode von fehr großer Lange, an welchen man abuehmen fann, wie verfahren wurde, um biefelben für jene 3wecke zu erhalten. Man fing mit Behauung bes Borber : und Obertheiles bes Steins an, welchen man nothig hatte, mahrend berfelbe noch mit ber Felomaffe zusammenhing; erft nach biefer Ur= beit wurden Ribe ober Schrote von etwa brei Boll Breite, ber Spaltungeflache nach, eingehauen, und in biefe, ungefahr von 3 gu 3 Sug, tiefe Locher jum Ginfeten eiferner ober bolgerner Reile ge-Legtere wurden burch Beneben gum Quellen gebracht, um baburd bas Spalten bes Steins zu bewirfen. - Obgleich bie Gewinnung und Berarbeitung folder Monolithen nach und nach außerft felten murte, fo gibt ce boch in neuerer Beit mehrere Beifpiele

ber Urt, von welchen bier nur bie Granitfaulen, Die bie Sfaatsfirche zu St. Petersburg gieren, erwähnt werben follen. gel, von welchem man biefelben gewann, murbe, nachbem man ibn vorber feiner gangen Ausbehnung nach abgeräumt und genau unterfucht hatte, ob berfelbe feine Riffe ober Ablofungen befite, erft von vier Seiten rauh behauen, und auf feiner Oberflache in gleiche Stude, nach ber Bahl ber Gaulen , bie er liefern fonnte , getheilt; bierauf brachte man an jeber ber erwähnten Abtheilung mittelft bes Spithammers Schrote von 4 Boll Beite und 10 Boll Tiefe Die Arbeiter fanden brei Ruf von einander entfernt. Bollenbung bes Schrots murben vom Grunde beffelben aus, in Entfernung von 6 ju 6 Boll, Locher burch ben Rele mittelft breis mannifchen Bohrere niebergebracht, und bann gur ganglichen Ablofung ber Caule gefdritten. Man feste nun ftarte eiferne Reile pon 18" Lange, in 3wifdenraumen von einem Bolt, in ben Schrot feiner gangen gange nach zwischen Gifenblechen ein, ftellte bie Utbeiter ber gangen Linie nach auf, fo bag jeber brei Reile por fich batte, und ließ alle, einem gegebenen Beichen nach, ju gleicher Beit auf die Reile ichlagen, bis die gange Daffe fpaltete. Diefe Stude murben aus bem Groben gu Gaulen geformt, nach Petersburg gebracht und bort vollends ausgearbeitet. 48 folder Gaulen find in jener Rirche vorhanden; jebe berfelben ift 56' lang, 5' 10" unten und 5' 2" oben biet, jede wiegt 288,000 Pfund, erforberte neun Sabre zur Bearbeitung und foftete 82,000 Rubel.

# §. 65.

Weiche Felsarten, wie manche Bimsflein Conglomerate, Trachyttuffe u. f. w. werben mittels scharfer, artartiger Instrumente gewonnen, indem man sie durch Schneiben oder Abstechen sogleich in Steine von erforderlicher Größe formt.

Das Abräumen bei Anlage eines Steinbruchs wird zuweilen burch sogenanntes Unterbrechen erspart; indem man nämlich bie Unterlage von Banken so lange hinwegnimmt, bis biese, bas Dach, nachbrechen, worauf dann die größeren Massen bequemer in kleinere Stücke getrennt werden können. Das Dach wird zuweilen mit Pfosten unterstüzt, damit für die Arbeiter keine Gesahr entestehe und diese, wenn jenes anfängt sich zu senken, entweder weggeschlagen oder besser angezündet.

#### S. 66.

Der Steinbruchban in unterirbifden Braden finbet ba ftatt, wo bas nugbare Geftein von Erbe, Schutt ober murbem Bebirge fo machtig überlagert wirb, baß ftets ein fehr foftfpieliger Abraum bei beffen Bewinnung erforderlich fenn murbe, ober mo bas nutbare Beftein felbft erft in ansehnlicher Tiefe bie gehörige Bute und Festigfeit erhalt, um es gebrauchen ju fonnen. In mehr ebenen Begenben, Die fart angebaut fint, und in welchen baber Grund und Boben einen großen Werth befiben, ift man haufig auch genothigt auf folde Beife Gefteine ju gewinnen. Die nubbaren Daffen werben bei unterirbifdem Albban entweber burch Stollen ober Schachte aufgeschloffen und bann auf abnliche Urt, wie beim Tagebau gewon-Da aber biefe Methobe bes Steinbruchbaues ftets febr beträchtliche Musweitungen veranlagt, fo muß man biefen burch Pfeiler, welde man in ber zu gewinnenden Maffe von Diftang zu Diftang fieben läßt, Die gehörige Reftigfeit geben. Gelten wendet man bier gu folden Zwecken Zimmerung an, benn ift man genothigt ein brachiges Dach ober eine große Weitung ju unterftuben, fo gefchieht bies burch Mufführung von Mauern ober Pfeilern aus Mauerwert, bie von ber Cohle bis zum Dadje reichen. Die Forberung richtet fich nach ber Unlage, bei Schachten wendet man Safpel und Rus bel, auch bie Göpelforderung, an; bei Stollen wird mit Sunben geforbert, ober mit Bagen, wenn, mas oft ber Rall, bie Stollenweitung fo groß ift, bag ein folder fich hindurch bewegen fann.

## S. 67.

Roch ist zu bemerken, daß Blöcke, Rollsteine, Geschiebe, sogenannte Findlinge, welche sich an Gebirgsabhängen, in Ebenen,
an Usern und im Bette ber Flüsse finden, zusammengesucht und
verwendet werden; sind diese jedoch zu groß, so spaltet man sie auf
ähnliche Weise, wie es oben angegeben wurde; auch wendete man
hier zuweilen das Fenersehen an. Diese Steine sind sehr dauerhaft
und gegen die Einwirkungen der Atmosphäristen wenig empfindlich.

# III. Grabereien.

#### S. 68.

Lofe ober weiche Gebirgsmaffen, wie Cand, Lehm, Thon, Brug u. f. w. werten burch Graberei gewonnen. Die hierbei

vorkommenden Gezähe sind die Haue, Schaufeln und Krahen; und ihre Anwendung richtet sich nach der Natur der zu gewinnenden Substanz. Bei Sand, Gruß und Geröllen gebraucht man auch häufig den Durchwurf, wenn man diese von ziemlich gleichem Korne, oder doch nicht über oder unter einer gewissen Größe anwenden will.

# IV. Bafdereien.

S. 69.

Gold, Platin, Zinnerz und andere Metalle werden in größeren oder kleineren Körnern, oft in Staubsorm im Sande und der Dammerbe mancher Gegenden getroffen, und aus diesen mittelst des Auswaschen gewonnen; indem man Wasser in Gruben leitet, die zu solchen Zwecken angebracht sind. Solche Verrichtungen nennt man Seifen werke. Manche Edelsteine, namentlich Diamant, Saphir, Rubin u. s. w., kommen auf ähnliche Weise vor, und werden ebenfalls durch Auswaschen und Aussesen gewonnen.

# Erfte Abtheilung.

Mineralien, beren Anwendung unmittelbar stattfindet.

# Erfter Abschnitt.

Eragbarer Boben und Berbefferungs : Material beffelben.

S. 70.

Boben und Berfchiebenheit beffelben.

Aus ber Zertrümmerung und Zersetzung ber verschiebenen Gebirgösteine ist jeder natürliche tragbare Boben hervorgegangen, und
geht theilweise noch daraus hervor. Diese erlitten und erleiden
nämlich durch Einstuß der Atmosphärilien, durch chemische ober
mechanische Einwirkung von Luft und Wasser, durch Wechsel atmos
sphärischer Temperatur eigenthümliche Beränderungen, es ersolgt eine
allmälige Zerstörung der Mineralien, aus welchen die Felsarten
bestehen, ihr Aggregatzustand ändert sich, ihr Zusammenhang geht
verloren, sie erhalten eine lockere Form, verwittern, und es entstehen aus ihnen Erdarten, welche die Begetation der Pflanzenwelt
mehr oder minder begünstigen. Es ist allgemein bekannt, daß auf
einigen Bodenarten auch nicht das geringste Pflanzenwachsthum
gedeiht, während andere die Begetation begünstigen. Allein bei
lezteren sindet wieder ein Unterschied statt, wir sehen nämlich, daß
oft ein und derselbe Boden sich für eine Kulturart geeigneter

zeigt, ale fur bie andere, ober mit anbern Worten, bag eine Pflonge auf einem Boben oft beffer gebeiht, als auf bem anberen, mas offenbar von ben Bestandtheilen beffelben herrührt, indem jene bie Rahrung, welche fie ihrem Bau gemäß bebarf, auf wesentlich verschiedenen Bobenarten nicht mit gleichem Erfolge wird ziehen fonnen. Der Boben alfo, welcher bie eine Pflanzenart nahrt, auf ber fie herrlich gebeiht, fann fur bie anbere nicht fo vortheilhaft, ja fogar schäblich senn. Wir feben beion= bere ba, wo in ber Ratur ein Bechfel ber Relearten ftattfindet. Die Pflanzenwelt eine neue Bestaltung annehmen; fie ericheint um fo reicher und üppiger, je mehr bie Bebirgsgefteine gecignet find, ihr Bachsthum zu beforbern. Die Untersuchung bes Bobens ift baber für bie Pflanzenkultur, fie mag fich mit ber bes Balbes, bes Relbes ober ber Barten befchaftigen, von ber größten Bich= tigfeit, und ba bie Berichiebenheit bes Bobens auf ber Berichiebenheit ber Befteine, aus welchen berfelbe hervorgegangen, beruft, fo wird auch Die Renntniß berfelben, fo wie die ber Urfachen, welche fortwährend bie Oberfläche unferer Erbe anbern, und bie Berfolgung bes Berwitterungsprozeffes ber Felsarten felr forbernd für jene Untersuchung fenn.

## 6. 71.

# Berftorung ber Gefteine.

Die Beranberungen, welche bie Befteine erleiben, werben burch verfchiebene Urfaden und Rrafte in größerem ober geringerem Grabe, ichneller ober langfamer, hervorgerufen. Es fommt in biefer Sinficht auf Die Ratur bes Besteins febr viel au: folche Relearten, welche nur aus einer Mineralfubstang bestehen, verwittern in ber Reael minber ichnell, ale bie, welche aus mehreren zusammengefegt find, benn bie Ungleichheit, mit welcher biefe ben außeren Ginwirfungen wiberfteben, wird bie Berfebung ber gangen Felsart beforbern; ift einer ber Bestandtheile angegriffen, fo wird ber Bufam= menhalt mit ben anderen aufgehoben und ein Berfallen berbeis geführt, auch wenn biefe noch unverfehrt fenn follten. verwittern fornige Gesteine fcneller ale bichte, ungeschichtete oft in fürgerer Beit ale geschichtete zc. Ale eine ber thatigften Krafte, welche bie Berfetung ber Felsarten herbeiführen, muffen wir ben Sauerftoff ber Luft und bes Baffere betrachten. Geine Ginwirtungen auf die Besteine find demifd, fie rufen bie meiften Beränberungen bei benfelben hervor, es bilben sich höhere Orydationsstufen, Sydrate und Salze, das Bolumen der Mineralsubstanzen nimmt zu, wodurch ein Lockerwerden und endlich das Zerfallen der Felsarten herbeigeführt wird. Mechanisch aber wirkt besonders das Wasser, indem es Theile solcher Felsarten, die überhaupt von geringen Zusammenhalt, oder durch chemische Sinwirkung schon angegriffen sind, losreißt und wegspühlt. Ferner werden durch das Gefrieren des Wassers häusig gewaltsame Sprengungen der Gesteine veranlaßt, wenn sich dieses nämlich in den Klüsten derselben sammelt, gefriert und dabei ausdehnt. — Ich werde später eine kurze llebersicht der Felsarten nach den aus ihnen hervorgehenden Erdarten geben, und dabei auf die Art und Weise ihrer Zersehung ausmerksam machen.

#### S. 72.

#### Tragbarer Boben und humus.

Jeber Boben trägt theile unmittelbar, theile und vorzüglichaber nur mittelbar gum Badyethume ber Pflangen bei. Dbgleich nun Erfteres bei weitem feltener ber Fall ift, fo feben wir boch, baß bie mineralifchen, unorganischen Bobenbestandtheile fich nicht gang paffiv gegen bie Begetation verhalten, indem fie nur allein jum Befestigungsorte ber Burgeln und gur Erhaltung eines gewiffen Grabes von Feuchtigfeit und Barme im Bereiche berfelben bienen, fondern fie wirfen in verschiedenem Grabe auch felbstthatig auf bie Ernährung ber Gewächfe. Alle Sauptbeforberungemittel bes Bachsthums ber Pflangen muffen jeboch ftete ber Sumus und bas Baffer angefehen werben. Erfterer ift organischen Urfprunge, und meift aus ber Berfetung abgestorbener Pflanzen bervorgegan. gen; er enthalt verschiebene im Baffer auflösliche Theile, welche ben Begetations-Prozef beforbern. Da aber Baffer, Luft, Licht und Barme als bie eigentlichen Pringipien biefes Progeffes gu betrachten find, fo wird bie Gute bes Bodens größtentheils bavon abhangen, wie er fich zu jenen verhalt und fein Ginfing auf biefen immer mehr mittelbar fenn. Es fommt bemnach bei bem Boben vorzüglich in Betracht: bie mafferhaltende und warmeleitende Rraft, fo wie bie Fahigfeit, Luft und Feuchtigfeit aus ber Utmofphare ju abforbiren. Diefe Gigenfchaften bes Bobens hangen aber von feiner chemischen und mechanischen Beschaffenheit ab; erftere geht aus ber Ratur ber Mineralfubftangen, Die benfelben gufammenfeben, hervor, und wir kommen hier zu bemselben Schluß, wie wichtig die genaue Renntniß des Bodens für die Kultur besselben sey, leztere beruht theils auf der Natur des Bodens, theils auf der Bearbeitung desselben. Man kann manchmal sehen, wie die Lockersheit und mechanische Berkleinerung in einigen Fällen vortheilhaft, in anderen schädlich auf jene Sigenschaften wirkt. So können z. B. die über einen Boden, welcher geringe wasserhaltende Kraft besizt, zerstreut liegenden losen Steine oft die tresslichste Wirkung hervorbringen, indem sie die Fenchtigkeit zurückhalten und badurch die Berdunstung berselben hindern.

# S. 73.

#### Fruchtbarer Boben.

Fruchtbar ift nicht jeder tragbare Boben gu nennen; nur benjenigen beißen wir im Allgemeinen frudtbar; ber bas Bachethum ber Rulturpflangen befonbere begunftigt. Dagegen zu enticheiben, welcher Boben ber fruchtbarfte fen, ift fchwer, indem verschiebene Pflanzen zu ihrem Gebeihen oft verschiebenen Boben verlangen, und eine Bergleichung in Diefer Sinficht fann bemnach bochftens nur bei gleichen Boben- ober Pflanzenarten ftattfinden. ferner ber Untergrund, b. b. bie Unterlage eines Bobens, ju berudfichtigen, indem biefe vom größten Ginfluß auf mehrere Gigen= ichaften beffelben ift. Da g. B. ein Boben von gleicher Befchaffenheit body verschiedenen Werth für ben Acterbau hat, je nachbem er troden ober feucht ift, fo fommt bierbei befonbere bie Ratur: bes Untergrundes in Betracht. Die Erockenheit eines Bobens: hangt hauptfächlich von ber Leichtigfeit ab, mit welcher biefer bas Baffer burch fich burchfictern läßt; bas barunterliegende Beftein wird aber einen großen Ginfluß auf biefe Gigenschaft üben, je nachbem es bas Baffer guruckhalt, ober felbit burchlagt; im erften Falle wird bie Unterlage bei einem trockenen Boben wohlthatig, bei einem von Natur fcon feuchten aber nachtheilig wirken.

# S. 74.

### Erbarten.

Riefel-, Ralt-, Thon- und Talferbe find biejenigen Erden, aus welchen alle Bobenarten bestehen. Die Gigenschaften der legteren find fehr verschieden, je nachdem sie nur aus einer ober

and mehreren ber erfteren zusammengesezt find. Den Ginfluß, welchen jene Erbarten auf bie Begetation üben, kann man aus folgenden kurzen Angaben entnehmen:

- 1. Rie feler be ift in ben meiften Bodenarten Sauptbestand= theil; sie lockert ben Boben auf und bient auch wohl manchen Pflangen, wie ben Grafern und Equischen als Nahrungsmittel.
- 2. Kalferbe findet sich fast in jeder Ackererde, in manchen nur in sehr kleiner Quantität. Sie ubt einen bedeutenden Ginfluß auf die Begetation, und gewisse Pflanzen bedürfen sie zu ihrem Bedeihen. Der Kalf tilgt die Säuren im Boden und verwandelt Pflanzensassens schnell in humus. Meistens kommt die Kalkerde in Berbindung mit Kohlensaure vor, wird von den Burzeln der Pflanzen, die eine Säure ausscheiden, zersezt und dann absorbirt. Die schweselsaure Kalkerde, der Gyps, dient selbst als Düngmittel.
- 3. Thoner be kommt meist nur in kleiner Quantität im Boben vor, und gewöhnlich als Hydrat, boch auch mit Sauren und
  Basen verbunden. Dadurch daß sie eine große Reigung hat, sich
  mit Humussäure zu vereinigen, wirkt sie sehr wohlthätig auf die
  Begetation: benn indem sie dieselbe bindet, hindert sie ihre Hinwegsührung; worauf größtentheiss die Erscheinung beruht, daß der
  Thonboden so lange fruchtbar bleibt, während der Sandboden sich
  bald erschöpft zeigt. Die humussaure Thonerde wirkt auf die Pflanzen nur im neutralen Zustande, denn die bassischumussaure Thone
  erde ist im Basser unauflöslich, und kann daher dieselben nicht
  nähren. Deswegen muß ein schwerer thoniger Boden häusig gedüngt werden, um die bassisch-humussaure Thonerde in neutrale zu
  verwandeln. Dasselbe bewirken Düngermittel, die kohlensaures Ammoniak oder solche, die kohlensaures Natron oder Kali enthalten.
- 4. Talferbe findet sich unter allen Erden in geringster Quantität und auch nur in weuigen Bodenarten, scheint aber einen großen Einsluß auf die Begetation zu üben. Sie absorbirt leicht Feuchtigkeit aus der Luft, wobei sich zugleich ihre wasserhaftende Kraft bedentend zeigt. Mit Riefelerde verbunden ist sie im Basser beinahe unaustöslich, und wirkt baher auch auf das Pflanzenwachsthum nicht sörberlich; kohlensaure Talkerde dagegen löst sich leichter in Basser und ist von gutem Ginfluß auf die Bezgetation.

#### S. 75.

#### Mebenbestandtheile bes Bobens.

Außer biefen Sauptbestandtheilen bes Bodens finden wir benfelben oft noch andere Substanzen beigemengt, die auf die Begetation ben entschiedensten Ginfluß üben. Dahin gehören:

- 1. Kali. Dieses kommt theils mit Rieselerbe, theils mit Kohlen-, Salz-, Salpeter-, Schwesel- und Phosphorsäure verbunden vor. Rieselsaures Kali wird an der Luft zerlegt, das Kali vereinigt sich mit anderen Sauren, löst sich in Wasser und wird den Pflanzen zugeführt. In denjenigen Vodenarten, welche aus Gebirgsgesteinen hervorgegangen, die Feldspath, Feldstein oder Glimmer in ihrer Zusammensehung enthielten, sindet man vorzüglich das Kali, und ihm verdanken dieselben einen großen Theil ihrer Fruchtbarkeit. Schwesel-, Salpeter- und kohlensaures Kali wirken besonders wohlthätig, lezteres hauptsächlich dadurch, daß es sich bald in humussaures Kali verwandelt, weswegen auch Holzasche für die Begetation sehr förderlich ist.
- 2. Natron. Noch viel hänfiger als Kali findet sich bieses in den Bodenarten. Außerdem, daß manche Felsarten, aus denen Ackererden entstehen, natronhaltig sind, so macht das Chlornatron, das Rochsalz, unter den festen Bestandtheisen des Regenwassers den größten Theil aus, weswegen es auch wohl in allen Erden enthalten ist. Rochsalz wirkt in kleinen Quantitäten sehr vortheilhaft auf die Begetation; die sogenannten Salzpsanzen nehmen dasselbe sogar in großer Menge auf.
- 3. Eisen ornd und Gifen orndul. Sie finden sich fast in jeder Bodenart, und treten als färbende Substanzen derselben auf. In kleinen Quantitäten scheinen dieselben dem Pflanzenwachsthume gunstig zu senn; humussaures und kohlensaures Eisenorydul aber zeigen entgegegengesezte Wirkung. Un der Luft verwandeln sich dieselben jedoch nach und nach zu Sisenorydhyrat, das diesen Sinfluß nicht übt. Es ist daher das öftere Bearbeiten eines Bodens, der viel Eisenorydul enthält, das Umbrechen oder tiese Pflügen desselben sehr zu empsehlen.
- 4. Mangan. Dies kommt ebenfalls oft, und zwar in ben meisten Bobenarten als Manganorydhyrat vor und scheint einen ähnlichen Ginfluß auf die Pflauzen zu üben, wie das Gisen.

- 5. Humus ober Mober. Er ist ein vorzügliches Mittel ber Beförderung bes Pflanzenwachsthums. Schon oben wurde bemerkt, daß er organischen Ursprungs und vorzüglich aus der Zerschung von Pflanzen hervorgegangen sep. Es bleibt nämlich als Resultat derselben ein etwas sester brauner Körper zurück, der hauptsächlich aus Humussäure und Humus besteht. Erstere dient schon an und für sich, da sie im Wasser leicht auslöslich ist, als Rahrung der Pflanzen.
- 6. Wasser. Dies ist in Bezug auf die Fruchtbarkeit bes Bobens als die wichtigste Substanz zu betrachten. Denn alle zur Rahrung ber Pflanzen erforderlichen Theile können in einem Boben in gehöriger Quantität und Mengung vorhanden sepn, und dieser wird doch unfruchtbar bleiben, sobald ihm das zur Lösung derselben nöthige Wasser fehlt. Die wasserhaltende Kraft der Erden, ihr Bermögen, eine größere oder gerigere Menge Wasser in ihren Iwischenräumen aufzunehmen und zurückzuhalten, ohne es gleich wieder fahren zu lassen, ift ohne Zweisel eine der wichtigsten Eigenschaften derselben, die auf die Fruchtbarkeit eines Bodens einen besbeutenden Einfluß übt.

#### S. 76.

#### Bobenarten.

Alle Ackergrunde bestehen aus ben erwähnten vier Erben, benen bie später genannten Substanzen beigemengt erscheinen; burch
bie verschiedenartige Mischung biefer Erben gehen verschiedene Bvbenarten hervor; von welchen man gewöhnlich folgende unterscheidet:

- 1. San dboben, ans Quarzförnern bestehend, oft Glimmerblätten beigemengt enthaltend, locker, trocken, hellröthlich, gelblich oder graulich gefärbt; Kalktheile stets, aber in geringer Menge, vorhanden; der Thongehalt ebenjalls sehr gering. Er ist nur bei stetem Zustuß von Feuchtigkeit fruchtbar, indem er Wasser sehr wenig anzieht und bindet; trocknet schnell aus und besizt in diesem Zustande beinahe keine Consistenz, ist durr und heiß, und baher steril. Für Wurzel und Knollengewächse, so wie für Nadelholz geeignet.
- 2. Ralfboden. Vorherrichend aus Ralftheilen bestehend, Sand und Thon find, wiewohl nur fparfam, vorhanden. Selten feinkörnig, meist grobkörnig, mit eckigem Gerölle und Steinschutt

gemengt. Lichte grau ober gelblich gefärbt. Bieht Waffer ftark und in großer Menge an, ohne badurch plastisch zu werden, trocknet balb wieder aus, berftet babei nicht und wird bann locker, oft staubartig. Mit Säuren übergossen, braußt er heftig. Selten tief, und meist nicht sehr fruchtbar.

- 3. Thonboben. Aus Thon bestehend, bem zuweilen Kalftheile, oft Sand beigemengt sind; er ist gran, braun, roth in verschiedenen Rancen, auch bunt gefärbt. Bieht Wasser stark an und
  wird badurch plastisch; hält es auch lange zurück. Beim Austrocknen schwindet er, berstet und wird hart. Reiner Thon bildet einen
  schweren consistenten Boden, der für die Begetation ungünstig ist,
  aber nach zweckmäßiger Mengung mit andern Erdarten sehr fruchtbar wird.
- 4. Mergelboben. Kalf mit Thon in fehr verschiedenem quantitativem Berhältniffe gemengt. Mancher Mecgel ist sehr
  fandig und verschieden, gelb, grau, braun, roth 2c., gefärbt.
  Bieht Baffer begierig an und halt es lange zurück; wird klebrig,
  schwindet beim Austrocknen und berftet. Ift für die Begetation
  gunstig.
- 5. Lehmboden. Gin mit Quargförnern und Gifentheilden innig gemengter Thon, ber häufig auch Kalktheile enthält. Gelb-lichgrau, gelblichbraun ober ockergelb gefärbt. Saugt Waffer ftark ein, wird plastisch und hält jenes lange zuruck. Beim Austrocknen schwindet er weder, noch berftet er stark. Der Begetation ift er zuträglich.
- 6. Humusboden. Hierunter versteht man alle Bodenarten, die ohne Rücksicht auf andere Bestandtheile 2 5 und mehr Procent Humus enthalten. Er ist dunkelgran oder brann, auch schwärzelich gefärbt. Zieht Wasser stark an und gibt es nur langsam wieder ab. Beim Austrocknen zieht er sich wenig zusammen, wird nicht hart zeigt sich pulverförmig und von geringer Consistenz. It sehr fruchtbar.

#### 6. 77.

Die Bebirgsarten und ihre Berfenungerefultate.

Obgleich die Beschaffenheit des Ackergrundes noch mannichfaltiger ist, als die der Gebirgsarten, aus deren Zersetung er hervorgegangen, was theils durch das verschiedene quantitative Berhaltniß ber wesentlichen Bestandtheile eines und besselben Gestleines, theils durch die Rultur bewirft wurde, so läßt sich doch in vielen Fällen auf seinen Ursprung schließen; eine Thatsache, die far den Geognosten wichtig, und überhaupt von allgemeinem Interesse ift. Dasselbe kann jedoch auch von dem umgekehrten Falle behauptet werden, und es wird daher hier nicht am unrechten Orte seyn, eine kurze llebersicht der wichtigsten Gebirgsarten nach ihren Hauptbessandtheilen und ihren Zerschungsresultaten, so wie Andentungen über die Art ihrer Zersehung felbst zu geben.

#### 6. 78.

# I. Riefelige Gebirgsarten, ober folde, in benen bie Riefelerbe vorberricht.

- 1. Quarzfels. Er widersteht ber Berwitterung sehr lange, nach und nach wird er jedoch mechanisch zerftört, gibt einen steinigen Schutt oder sandigen Boden, ber mit größeren und kleineren Blöden, Geschieben und Geröllen von Quarz bedeckt ift, und sich jür die Begetation sehr ungunstig zeigt. Nur Flechten und Moofe hasten auf seiner kahlen Oberfläche.
- 2. Kieselschiefer. Widersteht ebenfalls aller äußeren Ginwirfung sehr lange, nur ganz allmälig wird er auf seiner Oberfläche graulichgelb und endlich mechanisch zerstört, wodurch ein quarziger Boben entsteht, ber für die Begetation sehr ungünstig ist. Nur wenn das Gestein einen größeren Thongehalt besigt, wird ber aus demselben hervorgehende Boden auch etwas fruchtbarer.
- 3. Grauwacke. Diese leidet um so mehr durch den Ginsstuß der Atmosphärisien, je grobkörniger sie ist, und je lockerer das Bindemittel sich zeigt. Uebrigens muß bei diesem, wie bei ähnlichen Trümmergesteinen, wo die gegenscitigen Verhältnisse des Bindemittels und der verkitteten Körner, Rollsteine und Trümmer sehr verschieden, wo leztere unter sich wieder schr abweichender Ratur sehn können, der aus der Zersehung derselben hervorgegansgene Boden auch verschiedenartig sehn. Da wo die quarzigen Ginsmengungen vorwalten, und das Vindemittel selbst quarzig ist, wird die Berwitterung mehr einen sandigen, ost mit Gerösten untermengeten, wenig tiesen Voden hervorrusen, der sich der Vegetation nicht günstig zeigt; da aber wo der bindende Teig thoniger wird und in größerer Menge vorhanden ist, oder wo Thonschieserlager mit

ber Grauwacke vorkommen, gewinnt ber Boben burch ben Thongehalt an Güte, und er eignet sich bann besonders für Waldkultur. Herrscht zertschrte Grauwacke in der Mengung des Bodens vor,
so gedeihen Nadelhölzer, zumal die Fichten, trefflich, ist aber der Thongehalt größer, so wird der Boden dem Laubholze zuträglich. Für den Ackerbau eignet sich der Grauwackeboden wenig, er trocknet leicht aus, wird durr und unfruchtbar und verlangt starke Düngung bei mittelmäßigem Ertrage. Roggen und Hafer gedeihen besser als die übrigen Getreidearten; für Kleebau ist er zu mager.

4. Sanbsteine. Bon biesen sind besonders die schieferigen Barietäten der Berwitterung sehr unterworfen, dasselbe findet auch bei denen statt, wo das Bindemittel in größerer Quantität vorhanden und dabei kalkiger, thoniger oder mergeliger Natur ist. Feuchtigkeit und Frost üben einen besonders nachtheiligen Einsluß auf dieselben. Nur die Sandsteine mit quarzigem Eäment widerstehen der Einwirkung der Atmosphärilien bedeutend länger. — hinsichtlich des Bodens, der aus den Sandsteinen hervorgeht, sindet übrigens im Allgemeinen ein ähnliches Berhältniß statt, wie bei der Grauwacke, nur daß hier die Verschiedenheit desselben mehr auf der Art und der Menge des Bindemittels beruht. Sandsteine mit quarzigem oder wenigem anderem Eäment, sind der Vegetation sehr ungünstig; thonige, kalkige und mergelige dagegen werden dieselbe um so mehr befördern, je reicher sie an Bindemittel sind.

Der alte Sandstein leidet im Ganzen wenig von der Berwitterung und gibt da, wo er für sich allein den Woden bildet, sterilen haibegrund; die höhen seiner Berge sind mit Torfmooren oder Moos bedeckt, da aber, wo Thonlagen mit ihm wechselnd vorkommen, zeigt sich der Boden fruchtbar, wie dies namentlich die Felder von hereferdshire beweisen.

Der Kohlen sandstein ist in der Regel der Verwitterung sehr unterworfen und gibt häusig einen sandigen Boden, der rauh und mager ist. Die Sohen des Kohlensandsteins zeigen unfruchtbares Moorsand mit Torf bedeckt, und wo Rässe vorhanden, ein gedeihliches Mooswachsthum. Wechselt dagegen der Kohlensandstein mit Kohlenschiefer, so geht aus deren Zersehung ein thoniger Sandboden hervor, der für die Vegetation nicht ungünstig ist, und oft mit schönen Feldern, Wiesen und Wäldern bedeckt gefunden wird.

Das Tobtliegenbe, bei welchem bie Ratur bes Teiges und

ber verfitteten Rorner, Rollsteine und Trummer im Allgemeinen am verschiebenartigften fich zeigt unter allen Canbfteinen, leibet eis nerfeite, theile mehr theile weniger, von ben Atmofpharilien, je nach ber Urt feines Binbemittele, andererfeite liefert ce bei feiner Berfetung einen fehr verschiedenen Boben. Das rothe Tobt= liegende, bas burch ein eifenschüffiges, thoniges, fandiges ober mergeliges, zuweilen auch etwas falfiges Cament und theils burch feine Erummer von verschiedenen Gesteinen und Quargfornern, theils aber burch Brudiftude und Gefchiebe von Granit, Gneig, Porphpr u. f. w. zufammengefegt wird, gibt im erften Falle bei ber Berfetjung einen thonigen Sanbboben, ber bem Pflanzenwachethume nicht ungunftig, befonders aber ber Laubholzwaldung gutraglich ift, im anderen Falle aber einen fehr fruchtbaren Boben, ber bem aus Granit und Gneiß hervorgehenden um fo ahnlicher wirb, je mehr bie Erummer biefer Besteine in beffen Bufammenfebung vorberrichen. Das grane Tobtliegenbe liefert einen mit Quarggeröllen untermengten thonigen Canbboben.

Die thonreichen Abanberungen bes bunten Sanbsteins verwittern leicht und schnell, während die sesten fieseligen lange aller Einwirkung von Außen widerstehen. Erstere werden an Ecken und Kanten abgerundet, rissig und zerfallen bald zu einem mit Thontheilen mehr oder weniger gemengten Sandboden. Bei größerem Thongehalte ist der Boden sester und dem Pflanzenwachsthume günstig, bei geringerem befördert er die Begetation wenig, nur den Nadelhölzern, allensalts auch der Siche und Buche zeigt er sich zuträglich. Der Boden aber, welcher aus rein quarzigem Sandstein hervorgeht, ist völlig unfruchtbar, da er meist aus Klugsand besteht, der selbst mit anderen Erden gemengt, immer uoch einen Boden liesert, welcher, zumal in trockenen Jahren, für viele Gewächse nachtheilige Folgen äußert.

Der Reuper sand stein ist, dem gröberen oder feineren Korne, so wie der Natur und der Menge seines Bindemittels nach, der Berzwitterung mehr oder minder unterworfen. Die grobförnigen Barieztäten mit thonigem Cäment zerbröcklen und zerfallen seicht zu einem thonigen Sandboden, der für die Begetation nicht ungunstig ist. Die quarzigen Reuper-Sandsteinarten widerstehen bei weitem länger allen äußeren Ginwirtungen, und liefern bei ihrer Zersehung einen unfruchtbaren Sandboden. Die seinkörnigen thonigen Ubänderungen

werben besonders durch Raffe und Frost sehr angegriffen, und liefern einen dem Pflanzenwachsthum um so günstigeren Boden, je vorherrsschender das Bindemittel ist. Bechseln Mergellagen mit Sandftein, so geht ein äußerst fruchtbarer Ackergrund aus deren Berwitterung hervor, auf dem Getreide = und Futterkräuter herrlich gedeihen.

Der Lias fand fte in zeigt fich zum Theil fest, und widersteht bann ben außeren Ginwirfungen langer, zum Theil aber ift er zerreiblich, feinkörnig und verwittert zu einem feinsandigen, eisenschüssissen Boben, ber ber Begetation nicht ganz gunftig ift, jedoch fruchtbarer wird, wenn bas thonige Bindemittel mehr vorherrscht.

Den äußeren Einwirkungen widersteht ber Grunfanbftein mehr ober weniger, theils verwittert er schnell, was besonders bei dem eigentlichen Grünsandstein der Fall ift, theils sehr langsam, was man besonders bei manchem Quadersandstein findet, der sich sogar in ein und berselben Schicht zuweilen verschieden verhält. Die Sandsteine mit thonigem oder mergeligem Bindemittel liefern einen dem Pflanzenwachsthume sehr günstigen Boden, die quarzigen Abänderungen dagegen geben einen Boden, der sich minder gut zeigt, auf dem meift nur Nadelholz gedeiht.

Der Muschelsandstein vermag ber Einwirkung ber Atmosphärilien, besonders ber Fruchtigkeit, nicht lange zu widerstehen, er wird locker und zerfällt zu einem mergeligen Sandboden, ber sich an vielen Orten für die Begetation sehr gunftig zeigt.

Die Molaffe fest in ihren quarzigen Abanberungen bem außeren Sinwirken großen Biderstand entgegen, die thonigen Barrietäten aber werden leicht durch Naffe und Frost angegriffen; sie gibt bei ihrer Berwitterung theils einen sandigen, theils einen thonigen Boden, von welchen lezterer ber Begetation nicht ungunftig ift; Tanne und Buche gebeihen besonders auf ihm.

5. Der Sand liefert einen fehr sterilen Boben, auf welchem, ba er feine Feuchtigkeit zu binden vermag, im Sommer balb alles Pflanzenwachethum zu Grunde geht.

#### S. 79.

- 11. Raltige Gebirgsarten, oder folche, in denen bie Ralterde vorherricht.
- 1. Rornig er Ralf widersteht ben angeren gerftorenben Ginwirkungen mehr ober minber, je nachbem er grobe ober feinfornig

ift; er wird gelblich, ber grobkörnige zerfällt leicht und zerbrockelt zu einem Gruß, malbrend ber feinkörnige in größere Blöcke zer-klüftet. Beibe geben endlich einen ber Vegetation nicht ungunftigen Kalkboben.

2. Kalksteine. Sie sind selten reine kohlensaure Kalke, häusig enthalten sie Thonerde, auch Talkerde, Kieselerde und Bitusmen beigemengt; der bei der Zersehung aus ihnen hervorgehende Boden wird sich daher verschieden zeigen, je nachdem einer oder mehrere dieser zusälligen Bestandtheile in größerer oder geringerer Menge vorhanden sind. Die Vegetation wird um so mehr begünssigt werden, je größer z. B. namentlich der Thongehalt ist. Da sich nun die Kalksteine der verschiedenen Perioden hinsichtlich dieser Eigenschaft im Allgemeinen etwas von einander unterscheiden, so sollen dieselben auch einzeln hier ausgeführt werden.

Uebergangskalk ift ben außeren zerstörenben Ginflussen sehr unterworfen; er bleicht, zerklustet und verwittert um so leichter, je thonhaltiger er sich zeigt. Der aus ihm hervorgehenbe Boben ist mager und ber Begetation uicht sehr zuträglich; er wird berselsben aber günfliger, wenn ber Gehalt au Thon zunimmt.

Der Bergkalk ist im Allgemeinen noch viel mehr ber Bergstrung unterworfen, als ber Uebergangskalk; er zerklüftet und zerfällt leicht in Trümmer, welche bie Abhänge seiner Berge meist überbecken und ben Anban, wenn nicht unmöglich machen, boch sehr erschweren. Der Boben, welcher aus ihm hervorgeht, ist stets sehr steinig, ber, namentlich in England, zuweilen gute Weiben gibt, manchmal aber auch steril und mit heibekrant überzogen sich zeigt; nur bann wird er fruchtbarer, wenn er gehörig mit Thon untermengt ist.

Der reine Zech stein widersteht ben äußeren Einwirkungen ziemlich lange; was bei bem mit Thonerbe, auch mit Rieselerbe gemengten aber (biese Abanberungen sind häusiger als die reinen) nicht ber Fall ist; dieser bleicht, zerklüftet, wird erdig und zerfällt endlich zu einem mergeligen, zuweilen auch sandigen Kalkboben, ber dem Pflanzenwachsthume ganz zuträglich ist.

Auf ben Mufchelfalt wirfen bie Atmofpharilien mehr ober minder zerftorend ein; bie oberen bichten Lagen beffelben leiben im Banzen weniger, als bie unteren, die fogenannten Bellenkalke. Er bleicht, gerkluftet, gerfallt in Stude und gibt einen Kalkboben,

ber sich mehr ober minder thonig ober mergelig zeigt. Herrscht ber Ralkgehalt sehr vor, so ist ber Boben häusig mager, trocken und erfordert starke Düngung, wenn er die Begetation befördern soll; die thonigen ober mergeligen Bobenarten dagegen sind dem Pflanzenwachsthume, besonders dem Weinstocke, sehr zuträglich. Auch der Waizen- und Kleedau gedeiht trefslich auf ihnen.

Der Liaskalk wird von ben Atmosphärilien meift leicht ans gegriffen, er bleicht, wird erdig und gibt einen thonigen oder mergeligen Kalkboden, der dem Pflanzenwachsthume, besonders der Waldskultur, zuträglich ist. Häufig zeigt sich derfelbe jedoch kalt und zähe, und eignet sich dann besser zur Weide als zum Ackerban.

Der feste bichte Jurakall widersteht allen äußeren Einwirkungen sehr lang, und bildet einen Felsboben, der der Begetation sehr ungunstig ist. Die Gipfel seiner Berge sind gewöhnlich nackt und kahl, und schon der diesen Bergen eigene Bassermangel bereitet den Pflanzen eine kummerliche Eristenz. Die weicheren, thonigen, mergeligen oder sandigen Abanderungen aber verwittern leicht, und geben einen thonigen oder mergeligen Kalkboben, der die Bezgetation, besonders den Baldbau, sehr begünstigt. Die auf demselben häusig verbreitet liegenden Kalksteine, thun der Fruchtbarkeit, wenn sie nicht in zu großer Menge vorhanden sind, keinen Eintrag.

Der Widerstand, den die Kreide außeren Einstüssen entgegensezt, ist sehr verschieden; währenddem ein Theil derselben schnett zerstört wird, trozt der andere längere Zeit aller Einwirfung der Art. Der Boden, aus der weißen Kreide hervorgehend, wirkt im Allgemeinen sehr ungünstig auf die Begetation; die Höhen ihrer Berge sind kahl und häufig unkultivirdar, wie das besonders die Champagne zeigt; in England dagegen sindet man, namentlich in den Thälern der Kreide, einen guten Boden, so in Bedsordshire, Kent und Surrey, auf welchem Klee, Rüben, Korn und Waizen tresslich gedeihen. Die unteren sandigen und thonigen Kreidelagen (chloritische und mergelige Kreide) verwittern leicht und geben einen der Begetation sehr günstigen Boden, der sich besonders für Futterkräuter und Waldbau eignet.

Der Grobtalt zerfezt fich im Allgemeinen ziemlich leicht, er wird erdig und gibt einen thonigen, hanfig auch einen fandigen oder mergeligen Kaltboben, der fich gauz fruchtbar zeigt.

Die Nagelflue leibet mehr ober minder burch außere Einwirkungen; jene am meisten, welche ein mergeliges, durch Wasser sich erweichendes Bindemittel besigt, sic zerfällt leicht und gibt einen mit Geröllen untermengten mergeligen Boden, der, wenn leztere nicht in zu großer Menge vorhanden sind, sich der Begetation nicht ungunftig zeigt.

Su fim afferkalke gerschen sich meift leicht, sie spalten, werben erdig und gersallen endlich in einen thonigen oder mergeligen Kalkboben, ber bem Pflanzenwachsthum zuträglich ift.

Auf ben Stinffalf üben die Atmosphärilien einen sehr bebeutenden Einstuß, indem er schnell verwittert; er verliert seine dunkele Farbe, zertheilt sich in Platten, die endlich in eine Erde zerfallen, welche sich dem Pflanzenwachsthume nicht zuträglich zeigt; hie und da gedeiht Rlee auf berfelben.

Der Rogenstein, Dolith, verwittert um fo leichter, je grobkorniger und je größer sein Gehalt an Thon oder Sand ist; die feinkörnigen Barietaten widerstehen hartnackig allen außeren Einwirtungen, und der magere steinige Boben der endlich aus denselben hervorgeht, ist der Begetation nichts weniger als zuträglich. Die sandigen und thonigen Dolithe dagegen geben eine Erde, die sich ziemlich fruchtbar zeigt.

Die Mergel verwittern im Allgemeinen sehr leicht, fie bleischen, springen in Stücke, zerfallen und liesern, namentlich bie, in welchen Thon ober Quarzsand in größerer Quantität vorhanden ift, einen sehr fruchtbaren Boden. Manche Mergel der Keuperformation zerfallen erst in Blättchen, die sich nach und nach in eine äußerst fruchtbare Erde umwandeln, auf welcher Getreibe und Klee, auch Waldungen vortrefflich gedeihen.

- 3. Gyps verwittert leicht, er zerklüftet, zerbröckelt und wird Wasser ausgewaschen. Der aus ihm hervorgehende Boden ift der Begetation nicht zuträglich, allein mit Thon oder Sand gemengt (Thongyps) gibt er eine Erde, der auf die Begetation gut wirkt.
- 4. Dolomit wird burch die Atmosphärilien im Allgemeinen stark angegriffen; die körnigen und gewisse Jura Dolomite zers fallen in einen Dolomit Sandboden, die mehr bichten zerspringen leicht zu Trümmern und Blöcken, was durch die in der Regel im Gesteine vorhandenen Klüste, Spalten und Poren besördert

wird, und geben zulezt einen lehmigen Kalfboben, ber bas Pflanzenwachsthum begünstigt; worauf schon die Unwefenheit der kohlenfauren Talkerde wirkt.

#### S. 80.

III. Thonige Gebirgearten, ober folde, in welchen Thonerde vorberricht.

Die Thonerbe findet sich im Allgemeinen nicht in solcher Menge in ber Natur, wie die beiden anderen angeführten Erdarten; einen reinen Thonerde-Boden gibt es gar nicht, soudern das, was gewöhnlich ein Thonboden genannt wird, ist eine Erdart, in welcher Kiefelerbe und Thonerde in Berbindung mit einander vorkommen, worin erstere quantitativ stets vorherrscht, leztere aber mehr Einsluß auf die Qualität äußert. In dieser Beziehung kann auch das oben angeführte Borherrschen der Thonerde nur genommen werden.

- 1. Thon verwittert leicht, er zerklüftet und zerfällt zu einer Erde, die sich etwas verschieden zeigt, je nachdem das Berhältnis von Kieselerbe und Thonerbe verschieden ist; je größer der Antheil der lezteren, um so schwerer wird der Boden. Mit Sand gemengt gibt er eine Erde, die dem Laubholz sehr zuträglich ist; für Korn wird dieselbe nur nach vorhergegangener Kalk-Düngung tauglich.
- 2. Thon schiefer, ber Einwirkung ber Atmosphäristen ausgesezt, widersteht dieser um so mehr, je ärmer er an Duarzeinmengungen, je geringer sein Gehalt an Eisenoryd ist. Im Allgemeinen ist er jedoch der Berwitterung sehr unterworsen; er wird gelblich, röthlich oder braun, löst sich in Blättern ab, zerbröckelt und gibt nach und nach ein Hauswerk kleiner Schiefern, welche allmälig zu einem dem Pflanzenwachsthume sehr günstigen Thon- oder Lehmsboden zerfallen, auf welchem besonders Waldungen trefflich gedeihen. Der zersezte Dachschiefer, die dunnschieferige Barietät, zeigt sich für die Begetation weniger günstig; er trocknet im Sommer schnell aus und nimmt, der Sonne ausgesezt, wegen seiner dunksen Farbe einen hohen Sihegrad an; auf solchem Boden gedeiht übrigens die Kultur des Weinstockes vortrefslich.
- 3. Grauwadefchiefer mit thonigem Cament, widersteht ben außeren Ginwirkungen nicht fehr lange, er zerklüftet, zerfällt in Stude, aus benen endlich ein mit Sand und Glimmertheilchen gemengte thonige Erbe hervorgeht, die sich vorzüglich bem

Bachethum ber Balbbaume guträglich zeigt; auch für ben Uder-

- 4. Rohlen ich ie fer, ben Atmosphärilien ausgesezt, bleicht, wird locker ober blättert sich und zerfällt endlich zu einer thonigen Erbe, die schwer und naß und der Kultur ungunstig ift. Zeigt sich bieselbe jedoch mit Sand gemengt, was besonders dann der Fall, wenn Kohlenschiefer mit Kohlensandsteinen wechsellagern, so wird der Boben fruchtbar.
- 5. Der Kupferschiefer verwittert ziemlich leicht; er blattert sich, ber Luft ausgesezt, erhalt eine lichtere, grauliche ober braunliche Farbe und zerfällt balb zu einer thonigen Erbe, die bem Pflanzenwachsthume nachtheilig ist.
- 6. Löß gibt gut bearbeitet und mit etwas anderer Erbe versezt, einen vortrefflichen Ackergrund. Esper und Lucerne gebeiben im Rheinthale vorzüglich nur auf tösboben; auch die Rebe gebeiht gut, leibet jedoch gerne am Brennen. Dieser Boden verslangt übrigens stärkere Düngung. Ein Zusah von feinem Spenitsoder Granitgrus verbessert den etwas thoureichen, zähen Löß (Lehm) sehr.

#### S. 81.

IV. Talkige Gebirgsarten, oder folde, in welchen die Salks erbe in größerer Menge vorhanden ift.

Die Talkerbe findet sich unter allen den genannten Erbarten am feltensten in der Natur. Außer den Dolomiten sind nur noch wenige Gesteine, in welchen sie in Berbindung mit Kiesel= und Thonerde vorkommt, und obgleich hier in quantitativer hinsicht zusrückstehend, scheint sie dagegen qualitativ einen großen Ginfluß zu haben.

- 1. Talkschiefer wird burch außere Einwirkung gebleicht, aufgelockert, murbe, erdig und zerfällt endlich in einen talkigen, seifigen Boben, ber bem Wachsthume ber Pflanzen burchaus nicht zuträglich ift.
- 2. Ehloritichiefer, bem Ginfluß ber Atmofpharilien ausgefest, bleicht, gerkluftet, wird murbe und gerfallt zu einem ber Begetation nicht gunfligen Boben.
- 3. Der Gerpentin ift ber Berwitterung nur febr allmälig unterworfen, er wird braunlich ober gelblich, zerfpringt,

geht ins Erdige aber und zerfallt nach und nach in einen Boben, ber ber Begetation burchaus nicht zuträglich ift.

## S. 82.

Anger ben unter biese vier Rubriken gebrachten Felsarten, gibt es noch einige, die aus mehreren Mineralien zusammengesezt sind, und aus deren Zersetung baher Bobenarten hervorgehen, die eigensthümliche Beschaffenheiten wahrnehmen lassen; manche berselben liefern nach ihrem Zersallen schon einen tragbaren Boben, Gruszboben, ohne daß ihre Berwitterung bis zu einer Erde schon erfolgt ware. Man kann diese Gesteine, nach dem in der Regel vorwalztenden Bestandtheil, in solgende drei Abtheilungen bringen:

### I. Felbfpath : Befteine.

- 1. Granit ift ber Berwitterung um fo mehr unterworfen, je felbspathreicher er fich zeigt; benn von feinen Bemengtheilen ift es eigentlich biefer, welcher berfelben unterliegt und baburch bie Berftorung bes gangen Gefteine herbeiführt; er gerfluftet, verliert feinen Bufammenhalt, gerbrockelt und gerfällt in einen Brus, ber einen recht guten Balb = und Acterboden gibt , zumal legteren, wenn er noch mit falfiger Erbe gemengt werben fann. Un Bergaebangen ale Acter benugt, verlangt er Pflangen, welche tief genug wurzeln (Rartoffeln, Beinftocte), um bei ftartem Regen nicht allein felbit nicht weggeschwemmt werben gu fonnen, fonbern auch bem Brund felbft noch Salt zu geben. Er trocenet nicht fo leicht aus ale ber Sandboden, und icheint felbft ohne Danger einige Rahrungsftoffe für die Pflanzen zu befiben. Bei vollfommener Berfebung gibt ber Granit einen mit Quargfornern gemengten Thon = und Lehmboben, welcher ber Begetation außerst gunftig ift, ja man trifft in ben Wegenben, welche biefen Boben befigen, oft bas uppiafte Pflanzenwachsthum.
- 2. Ganz gleiche Berhaltniffe zeigt ber Protogyn, nur möchte seine Berwitterung manchmal noch schneller vor sich gehen, ba gewöhnlich Feldspath unter seinen Gemengtheilen vorherrscht.
- 3. Der Gneiß, zumal feine felbspathreichen Barietaten, wiberfteht ber Ginwirfung ber Atmosphärilien in ber Regel nicht fehr lange, er bleicht, zerspringt und spaltet fich in scheibenförmige Stude, bie endlich in einen Grusboben zerfallen, ber bas vegetabile

Bachsthum, befonders bas des Nabelholzes, fehr begünstigt. Bulezt geht ein thoniger mit Quarzförnern gemengter Boben aus ihm hervor, der, dem Granitboden gleich, auch wie dieser fruchtbar ist.

- 4. Der Glimmerschiefer verwittert schneller ober langsamer, je nachdem der Quarzgehalt geringer ober größer ist, und der Zusammenhalt beider Gemengtheile fester; er lockert sich auf, zerfällt in Stücke oder Blättchen und gibt zulezt einen unreinen, mit Quarzkörnern untermengten, glimmerigen Thonboden; oder er zerfällt zu seinem, weißem oder gelblichbraunem Sand, der viele Glimmerblättchen enthält. Dem Pflanzenwachsthume zeigen sich biese Bodenarten ziemlich günstig.
- 5. Der Felbstein Porphyr verwittert im Allgemeinen sehr langsam, was besonders bei den sogenannten Hornstein-Porphyren der Fall ift, schneller werden die Thon Porphyre oder auch diesenigen Barietäten angegriffen, welche viele Feldspathe Krystalle eingemengt enthalten. Das Gestein bleicht, zerklüstet, fällt nach und nach in eckige Stücke zusammen und gibt einen steinigen Ackergrund, der besonders solchen Gewächsen zusagt, welche Wärme lieben (Reben). Aus dem verwitterten Porphyr entsteht ein mehr oder minder thonreicher Sand. Im Ganzen wird jedoch die aus demselben hervorgegangene Erde erst spät kultivirbar, ist aber im Allgemeinen dem Pflanzenwachsthume nicht sehr zuträglich, am besten eignet sie sich noch zur Waldkultur.
- 6. Die Atmosphärilien wirken auf ben Granulit mehr ober minder ein, so baß er im Allgemeinen ziemlich leicht verwittert. Er zerbrockelt, zerfällt in einen Grus und bilbet endlich eine thonige Erbe, die ber Begetation gunftig ift.
- 7. Den äußeren Einwirkungen widersteht ber Phonolith um so mehr, je geringer die Einschlüsse von Feldspath Rrystallen und von Zeolithen, namentlich von Ratrolith, sind; das Gestein bleicht, überdeckt sich mit einer erdigen Rinde, wird murbe, springt und zerfällt nach und nach zu einem guten thonigen Boden, der sich im Allgemeinen für das Pflanzenwachsthum, besonders für den Weindau und die Waldkultur sehr günstig zeigt.
- 8. Der Berwitterung ift ber Erachnt meift fehr unterworfen; er wird murbe, erdig und zerfällt zu einem thonigen Ackergrund, ber ber Begetation außerst zuträglich und sehr fruchtbar

ift. — Einen ahnlichen, ja noch fruchtbareren Boben geben manche Trachpt-Conglomerate.

#### 6. 83.

## II. Sornblende : Befteine.

- 1. Spenit zersezt sich schneller als Granit, indem bei ihm nicht nur der Feldspath, sondern auch die Hornblende durch Einwirkung der Atmosphärilien angegriffen wird. Die grobkörnigen Barietäten verwittern eher, als die feinkörnigen. Das Gestein zerklüftet, wird locker und zerfällt zu einem Grus, der, wenn er aus hornblendereichem Spenit hervorgegangen ist, einen besseren Ackerboden als Granitgrus liefert, indem er sich schneller zu Erde auslöst. Bei vollkommener Zersehung gibt der Spenit einen Thonboden, der oft etwas eisenhaltig, und dem Gedeihen der Vegetation förderlich ist.
- 2. Der Diorit weiß ber Berwitterung mehr ober minder zn widerstehen; er färbt sich jedoch endlich grünlichgrau oder gelbelich, zerklüftet, schält sich ab und zerfällt zu einem braunen feinstörnigen Grus, der für das Pflanzenwachsthum so günstig ift, daß er in manchen Gegenden gewonnen und zur Düngung der Felber, namentlich der kalkigen, verwendet wird. Das Resultat der gänzelichen Zerschung des Diorits ist ein rother eisenschüssiger Thon, zuweilen anch eine Walkererde, und der darans hervorgehende Boden zeigt sich im Allgemeinen der Begetation zuträglich.
- 3. Das Sornblenbe-Gestein, so wie ber Sornblenbe-Schiefer, werden durch Ginwirkung ber Atmosphärilien braunlich, loder und zerfallen endlich in grunlichgrauc, oft eisenschüssisse und dann röthliche Erde, welche bem Wachsthum ber Pflanzen ziemlich förberlich ist.
- 4. Der Aphanit widersteht ber Berwitterung lange, boch bußt er bei steter außerer Sinwirkung seine Festigkeit ein, er entsfärbt sich, wird braunlich, erdig, zerreiblich und gibt endlich einen Thonboden, dem Dioritboden gleich.
- 5. Der Schalstein zersezt sich mehr ober minder leicht, je weniger bicht, ober je größer sein Gehalt an Ralf ift. Er wird braun, schält ober blättert sich und gibt einen mergeligen Boben, ber bas Wachsthum ber Pflanzen sehr begunfligt.

### S. 84.

## III. Augit. ober vulfanifche Gefteine.

- Die Ginwirfung ber Atmofpharilien auf ben Bafalt ift größer ober geringer, je nachbem biefer fich bichter zeigt; porbfe und ichlactige Urten werben gewöhnlich rafcher angegriffen; ber fäulenförmige Bafalt aber widersteht viel langer ber Berwitterung. Die große Angiehungefraft bes Bafaltes gu bem atmofpharifchen Baffer wirft jeboch bei allen Urten auf ihre Berfenung fchneller hin; fie bleichen, werben graulich, gelblich ober braunlich, behnen fich aus, schalen fich ab und zerfallen endlich zu einer fehr fruchtbaren, ichwärzlichen, fetten, thonigen Erbe, in welcher bas Pflangenwachsthum uppig gebeiht, und zwar um fo mehr, ba fich um ben Bafalt meift viel Feuchtigfeit fammelt, ber Boben baber frifch er-Dazu fommt, bag bie bunfle Erbe bie Connenhalten wirb. ftrahlen einfaugt, fie lange gurudhalt und baburch ben Boben erwarmt, ber aus biefem Grunde fich bann befonbers ber Beinfultur förberlich zeigt. Die Abhange bafaltifcher Berge fieht man oft bis zur größten Sohe angebaut, auch mit Rafen ober Balb bewachfen.
- 2. Durch Verwitterung wird ber Dolerit leicht angegriffen, er überbeckt sich mit einer bräunlichen, eisenschüffigen Rinde,
  welche die atmosphärische Feuchtigkeit stark anzieht; nach und nach
  wird er gelblich oder bleicht, klüstig, außen erdig, außelockert,
  löst einzelne Schalen ab und zerfällt in eine der Begetation sehr
  zuträgliche, äußerst fruchtbare Erde, die thouig und mehr oder
  minder eisenhaltig sich zeigt, und besonders dem Weinbau günstig
  ist, indem sie ähnliche Eigenschaften besizt, wie die aus Basalt hervorgegangene Erde.
- 3. Der Augit. Porphyr widersteht theils ben außeren Einwirkungen lange, theils wird er aber auch schnell angegriffen, lezteres findet befonders bann ftatt, wenn er viele Augite eingemengt enthält, oder wenn er mehr mandelsteinartig wird. Er gibt bei seiner Zersehung einen thonigen, ber Begetation sehr zuträgslichen Boben.
- 4. Die Wacke verwittert ziemlich leicht; sie bleicht, bust ihre Festigkeit ein und wird zu einem Thonboben umgewandelt, voer sie zerfällt zu einer zähen, fett anzufühlenden Erde, die sich Blum, Lithurait.

nicht ohne gunftigen Ginfluß auf die Begetation zeigt, befonders wenn ber Boben gut umgearbeitet wirb.

- 5. Lava verwittert im Allgemeinen, besonders die bichte, sehr langsam; die porösen und blassen Barietäten, so wie diejenigen, in welchen Feldspath vorherrscht, leiden mehr durch den Einsstuß der Atmosphärilien. Die Lava zerklüftet, bleicht, wird locker und zerfällt dann zu einer Erde, die sich meistens bewunderungswürdig fruchtbar zeigt.
- 6. Die vultanischen Conglomerate und Tuffe verwittern meist sehr schnell. Der Basalttuff widersteht ben äußeren Sinwirfungen um so mehr, je fester er ist; die bindemittelreichen Abanderungen leiden durch Berwitterung sehr, sie spalten, zerfallen und geden eine der Begetation sehr günstige und fruchtbare Erde. Der Phonolittuff wird zuerst etwas härter an der Luft, bald aber üben die Atmosphärilien einen bedeutenden Ginsluß auf ihn, er wird locker, zerbröckelt und gibt eine sehr fruchtbare Erde. Der vulkanische Tuff zerfällt mehr oder minder leicht, je nachdem er sesten Einstein untermengt zeigt, einen äußerst fruchtbaren Boden, auf welchem in Italien die üppigste Begetation wurzelt.

#### 6. 85.

## Berbefferungs : Materialien bes Bobens.

Es wurde schon früher bemerkt, daß nicht jeder tragbare Boben fruchtbar sen, ein Umstand, welcher der Pflanzenkultur hemmend
in den Weg tritt, der aber künstlich theilweise oder ganz gehoden
werden kann. Hierbei kommt es vorzüglich darauf an, die Beschaffenheit des Bodens durch Mengungen, durch Hinzusügen verschiedener Substanzen, welche entweder auf mechanische oder auf
chemische Weise, zuweilen auf beide Arten zugleich, wirken, zu
modisteiren, indem jeder tragbare Boden einerseits hurch Düngmittel, andererseits durch Verbesserungsmaterialien in fruchtbaren
zu verwandeln ist. Auf mechanische Weise wirken leztere, als Auflockerungs- oder Verdichtungsmittel des Bodens, oder sie werben angewendet, um die wasserhaltende oder wasserleitende Kraft
besselben zu vergrößern oder zu vermindern. Die chemische Wirkung der Verbesserungsmaterialien beruht meist auf der Fähigkeit, bie Zersehung bes Düngers zu beschleunigen, und so bessen Asse milation burch bie Pflanzen zu befördern. Bu ben Verbesserungsmaterialien bes Bodens gehören vorzüglich Mergel, Kalt, Gyps, Sand, Grus u. s. w.

# S. 86. Fortsetung.

Um die Verbesserungsmaterialien des Bodens gehörig anwenben zu können, ist eine Untersuchung bes lezteren nothwendig, damit die Art und die Quantität der ersteren gehörig gewählt und bestimmt werde. Es soll daher der Einfluß, welchen einige Bodenarten auf die Vegetation üben, kurz angedeutet werden, um zugleich im Allgemeinen zu zeigen, welche Mittel zu deren Verbesserung zu Gebote siehen.

Ein reiner Thon- ober fehr thoniger Boben ift gu fchwer und fonfiftent, zu bicht und feft, ale bag er bie Begetation begunftigen fonnte; er verhindert bie gehörige Musbreitung ber Wurzeln und Burgelfafern ber Pflangen; er halt bas Baffer lange und in großer Menge gurud, bie Erbe brudt bann gu fest auf bie Burgeln, verftopft ihre Poren, entzieht ihnen ganglich ben Ginfluß ber Atmofphäre, und bewirft baburch bas Faulen berfelben. fanbiger Boben bringt Die entgegengesezte Wirkung hervor; bie Burgeln ber Pflanzen breiten fich zwar gehorig aus, allein ber geringe Busammenhalt und Die Beweglichfeit bes Sanbes verhindert bas Keftwachsen ber Pflanzen. Das Baffer bringt in biefen Boben mit großer Leichtigkeit ein, allein es verschwindet auch eben fo ichnell wieder, und die Pflangen fonnen nicht die gehörige Reuchtigfeit einfaugen, welche zur Berbreitung bes Rahrungsftoffes in allen ihren Organismen erforberlich ift. Diefer Boben fann baber, burch Singufügung von Thon verbeffert werben, indem hierdurch feine Confiftenz vermehrt und feine mafferhaltende Rraft befordert Muf ber anberen Geite bagegen wird man einem febr thonigen Boben burch Sand ober im Allgemeinen burch Cubftangen. bie ihn auflockern, feine fchabliche Gigenschaften benehmen konnen. - Gin mit Ralftheilen übermengter Boben wird in manchen Fallen einen nachtheiligen Ginfluß auf bie Begetation üben; es ge-Schieht nämlich in einem folden Boben bie Berfetung bes Düngers oft zu raich, woburch bie Ernährung ber Pflanzen gehindert wird.

Auf ber anderen Seite aber wird ein Zusat von Kalf einem Boben, der von bieser Substanz Richts enthält, sehr wohlthätig senn n. s. w. — Die einzelnen Berbesserungsmaterialien sollen nun kurz betrachtet werben.

### §. 87.

### mergel.

Der Mergel ist eine Gebirgsart, die aus Thon, kohlenfaurem Kalk und Quargfand, in schwankendem Berhältnisse gemengt, besteht. Man unterscheidet folgende Arten desselben, je nachdem der eine oder der andere Bestandtheil vorwaltet:

- 1. Sanbmergel: Quargfand und Ralktheile vorherrichenb. Braust ziemlich ftark mit Salpeterfaure übergoffen. helle Farbung, matt. Für fetten und kalkreichen Thonboben gut.
- 2. Thou mergel: Thon Hauptgemengtheil. Hells ober grünlichgrau; an ber Lippe etwas anhängend; beim Anhauchen starker Thongeruch. Braust schwach mit Salpetersaure. Er ist vorzüglich für Sands und mageren Kalkboben, die schnell ausstrocknen und keinen Zusammenhalt besihen, zu empfehlen.
- 3. Ralfmergel: befonders viel Ralftheile enthaltend. Beiß, matt, zerblättert leicht und zerfällt dann. Braust heftig mit Salpeterfäure. Ift vorzüglich bei fettem, schwerem, kalkfreiem Thonboben, ber stark mahrend des Austrocknens berftet, anzuwenden.

Um biese verschiedenen Mergelarten zu gebrauchen, läßt man sie in Hausen an ber Luft so lange liegen, bis sie auseinanbergesallen und ganz verwittert sind. Zuweilen hilft man diesem Prozesse burch mechanische Zerkleinerung und öftere Beseuchtung nach; man läßt sie auch wohl zermahlen. Gegen Ende des Herbstes verbreitet man den Mergel in größerer oder geringerer Menge, je nach seiner oder des Bodens Beschaffenheit, auf dem Acker, damit Kälte und Nässe während des Winters noch mehr zerkleinern. Die dünnschieserigen Mergel der Keupersormation dienen, da sie schnell in warmen lockeren Boden zerfallen, zur Berbesserung der Weinsberge. — Der Mergelung muß übrigens eine Prüsung des Bodens und des Mergels selbst vorangehen; zu viel Mergel würde nachtheilig seyn. Da sich jedoch keine bestimmte Regeln über die zu verwendende Duantität ausstellen lassen, so wird jeder Landwirth

am besten thun, bevor er zur Mergelung im Großen schreitet, Probemergelungen mit verschiedenen Verhaltnissen im Kleinen anzustellen. Da, wo kein Mergel vorhanden ist, sucht man sich mit Mischungen aus Thon, Kalk und Sand zu helsen.

· §. 88.

#### Ralf.

Rohlen saurer Kalf (Kreibe, Kalsstein 2c.) wird ebenfalls als Berbesserungsmittel, besonders bei Torf= und seuchtem Thonsboden, angewendet; er wirst noch besonders dadurch, daß er die schädlichen Säuren, die in einem Boden vorhanden sind, und den man daher auch sauren Boden zu nennen pflegt, neutralisset. Der Kalf wird gemahlen und pulverisit auf das Feld gestreut. Gesbraunter Kalf muß so lange an der Luft liegen bleiben, ehe man ihn gebrauchen kann, dis er sich wieder mit Kohlensäure gesättigt hat, indem er sonst als Aechkalf vernichtend auf die Begetation wirken würde; oder man darf ihn in dieser Form nur in sehr kleinen Quantitäten, als ein rasches Zersehungsmittel des Düngers, anwenden.

§. 89.

## G p p 8.

Der Gpps wird theils roh, theils gebrannt, jedoch ftete in gepulvertem Buftante, ale Berbefferungemittel bee Bobene gebraucht. Er wird gewöhnlich auf eigenen Doch = ober Mahlwerken gerkleint. Den roben Byps ftreut man im Spatjahre auf ben Felbern aus. Diefer, fo wie ber gebrannte, werben ihrer Wirkung nach ziemlich mit gleichem Erfolge angewendet, und es scheint, bag jene mehr auf einer chemischen Bersetung bes Oppfes, burch ben Ginfluß ber Atmofphärilien und vielleicht ber Pflangen felbft hervorgerufen, beberuhe, ale daß fie phyfifch fen, indem fie 3. B. ber Auflockerung bes Bobens zugnichreiben mare. Der gebrannte Gpps mochte jedoch auch burch feine mafferangiehende Rraft Ginfluß üben. Der Bups beschleunigt bie Begetation ber Schotengemachse, besonders bie bes Rlees, und ift vorzüglich noch bei Wiesen mit Bortheil anzuwen-Der wenig Salztheile haltende Gyps ift bem Pflanzenwachsthum befonders gunftig. - Der Salathon wird in manchen Begenben ale Düngmittel bennat.

## . S. 90.

Berichiedene andere Berbefferungematerialien.

Brus und, Canb bienen ebenfalls als Berbefferungsmittel bes Bobens, fie loctern benfelben, wenn er gu thonig und fest ift, auf, und beforbern bie Berbunftung ber überfluffigen Feuchtigfeit. - Sand und Schlamm ber Meeresfuften, Die oft Salztheile bes Meereswaffers enthalten, häufig auch noch mit thierischen und pflanglichen Theilen gemengt find, werben an manchen Orten als Berbefferungs. und Düngmaterial angewendet. - In Italien ift bie vulfanifche Alfche gu abnlichen Bweden febr gefchagt. -Die und ba, 3. B. in Galigien, wird bas unreine Steinfalz als Düngmittel bes Bobens angewendet, baffelbe findet auch mit ben Abfällen ber Galinen, befonbere mit ben fogenannten Dorn- und Pfannenfteinen, ftatt. Uebrigens muffen bie falzigen Materialien mit Borficht und ftete nur in geringer Quantitat angewendet werben; benn wir feben ba, wo bas Salz in Menge auf ber Oberflache vortommt, ben Boben unfruchtbar und vegetationslos. Salge Much bie Salpetererbe, wenn ber Behalt an Salpeter nicht zu groß ift, fann ber Pflangenfultur ersprieglich fenn, indem berfelbe bie Auflösung ber in bem Boben vorhandenen Rahrungsftoffe ber Pflanzen beförbert. In Oftindien gebraucht man bie falveterhaltende Erbe ju biefem 3mecte mit Bortheil. In großer Salpetergehalt macht bagegen ben Boben unfruchtbar.

## S. 91.

Die Afche von Steinkohlen, Braunkohlen und Torf werden an manchen Orten als Berbesserungsmittel bes Bobens mit Bortheil gebraucht; man darf sie jedoch nur mit Borsicht und nicht in zu großer Menge anwenden. Die Steinkohlenasche scheint bessonders ausstockernd zu wirken und ist daher bei schwerem Boden zu empsehlen. Die Braunkohlenasche, die vorzüglich durch Anzündung beträchtlicher Haufen von Braunkohlen an der Luft, wozu man hauptsächlich das sogenannte Kohlenklein verwendet, erhalten wird, so wie die Asche des Torfes, wirken zugleich auch chemisch, indem sie den Humus sehr kräftig zersehen, und sind deshalb bessonders für nassen, thonigen, auch für Kalks und Mergelboden vortheilhaft. Braunkohle und Torf werden zuweilen auch verkleinert im rohen Zustande angewendet.

# 3weiter Abschnitt.

Brennmaterial bes Mineralreichs.

S. 92.

Bichtigfeit beffelben.

Bo und mann bie erfte Benutung ber Brennmaterialien bes Mineralreiche flattgefunden habe, barüber wiffen wir nur fehr Weniges. Briechen und Romer fannten Raphtha und Usphalt, fo wie bie Braunfohlen, allein ob auch bie Steinfohlen, fcheint fehr zweifelhaft. Diefe foll man am erften in China jum Feuern gebraucht haben. In ber Begend von Luttid wurde ichon 1198 auf Rohlen gebaut, und 1305 tamen bie erften Labungen biefer Substang von New-Caftle am Enne 3m Allgemeinen aber ging es mit ber Unwenbung nach London. ber Rohlen nur fehr allmälig und langfam. England fchritt in biefer Beziehung allen übrigen ganbern voran; und jezt ift bie Bichtigfeit, welche biefes Brennmaterial für jeben Staat befigt, burchgängig anerfannt. Mit ber Bunahme ber Bevolferung, mit ber Berboppelung und Ausbehnung ber verschiebenen Arten von Fabrifen und Manufakturen, mit ber Abnahme ber Balber und ber gleichzeitig bamit verbunbenen Steigerung ber Preife bes Solges wurde bas Beburfniß, biefes burch ein anberes Gurrogat gu erfeben, immer fuhlbarer - und bas fant man in bem Brennmaterial bes Mineralreiche, befonders in bem Untbragit und ben Steintohlen, beren Bermenbung in neuefter Beit ichon auf eine bedeutenbe Sobe geftiegen ift. Reine Mineralfubstangen üben einen fo großen Ginfluß auf die verschiedenen Zweige ber Industrie, als wie biefe, nach allen Seiten gibt fich ihre Ginwirfung zu erfennen. man gebenke nur ber Dampfmaschinen, welche burch fie ind Leben getreten , und es ift bie Wichtigfeit biefer Substangen binlanglich begrünbet.

## §. 93.

Gintheilung ber Brennmaterialien.

Bu ben Mineralien bes unorganischen Reiche, welche als Brennstoffe benuzt werben, gehören folgenbe:

I. Bitume:

1. Naphtha, Erbol und Bergtheer;

2. Asphalt;

3. Dapferit.

II. Anthragit.

III. Roblen:

1. Schwarzfohlen;

2. Braunfohlen.

IV. Torf.

## S. 94.

### I. Bitume.

Raphtha, Erbol und Bergtheer find nur Barietaten einer und berfelben Mineralfpecies. Die Raphtha ift burchfichtig, bunnfluffig, mafferhell, gelblichweiß, weingelb, gelblichbraun; bas Erbol undurchfichtig, gabefluffig, fchwarzlichbraun, fchwarzlichgrun ober braunlichschwarz; beibe geben in einander über; fie fint flüchtig und leicht entzundlich. Das verbictte, verhartete Erbol, welches oft burch erdige Theile vernnreinigt ift, auch zuweilen als Bindemittel von Canbfornern vorfommt, wird Bergtheer genannt. Obgleich biefe Substangen, entweder einzeln ober gufammen, an vielen Orten fich finden, fo find boch nur bie wichtig, wo fie in folder Menge vorfommen, daß fie gewonnen und als Brenne ober Leuchtmaterial, ober auch ju anderen 3mecken verwendet merben Das Erbol tommt bei Weitem baufiger ale bie anbern beiben Arten por, es findet fich vorzuglich in ber Rabe von Stein-Tohlen- und Salg-Lagerstätten, von Schlamm- und anderen, fowohl thatigen ale erloschenen, Bulfanen; es quillt und flieft entweder aus bem Boben, ober tropft und rinnt aus Riffen und Spalten verschiebener Ralf- und anderer Befteine. Das Erbol tritt meift mit Baffer, gewöhnlich falghaltigem, ju Tage, ober man trifft es auf ber Oberfläche von Quellen und an ben Ranbern berfelben, wie zu Catharine Bell bei Gbinburgh. Bu Liverpool im Staate Dhio ift eine Salzquelle, welche zuweilen 15 Ballonen Raphtha täglich liefert. Oberhalb Pitteburgh, nahe am Fluffe Alleghann, befindet fich eine Quelle, auf ber Erbol in folder Menge fchwimmt, baß bavon täglich einige Cubiffuß eingesammelt werben fonnen. In Rentuch wurde beim Bohren auf Cala, nachbem man feftes Beftein fcon 200' burchfunten batte, eine Erbolquelle aufgefchloffen, beren Strahl mit Bewalt in bie Sobe brang und fich 12'

über ben Boben erhob; mehrere Tage floß biefelbe ununterbrochen fort, fo bag ber nahe Cumberlanbflug balb mit Del bebertt mar. Bon Beit zu Beit wieberholten fich folche Musbruche. Mehrere Rluffe Norbamerita's fuhren zuweilen Erbol auf ihrer Dberflache, um bies zu gewinnen taucht man Tucher in bas Baffer, in biefe bringt bas Del ichnell ein und wird bann burch Auspreffen ber erften erhalten. In Rem-Port befindet fich eine Erbolquelle unter bem Spiegel bes Senecafees, Diefes fleigt in Die Sobe, wird gefammelt und ift im Sandel unter bem Ramen Benefce . ober Geneca. Del befannt. - Bei Elermont in Auvergne bringt bas Erbol am Pup be la voir aus einem vulfanischen Tuff bervor, und wird aus einer funftlich gebilbeten Bertiefung ausgeschöpft. In Franfreich wird außerbem noch im Unterrhein : und Min = Departement Erbol 1833 erhielt man 1060 metrifche Centner Erbol und 4500 Centner Erdharg; außerdem wurde noch eine große Quantitat ju 3277 Centner Ritt verwendet. Der Werth ber gangen Erdol-Produktion belief fich in bem genannten Sahre auf 175,646 Doch murbe bie Bewinnung feitbem fehr gesteigert. Italien hat ebenfalls mehrere Orte, wo fich Raphtha und Erbol findet, aufzuweisen. Bei Amiano in Parma ift eine Raphthaquelle, beren Probuft gur Beleuchtung verwendet wirb. - In manchen Rarpathenthalern finden fich Erbolquellen in großer Menge. Baligien befigt beren ebenfalls. Die Erbolquellen auf Bante fannte man icon im frubeften Alterthume. Der vorzüglichite Raptha - Pfuhl bafelbft hat 50' im Umfange und ift einige Fuß tief. Die Geiten und ber Grund ift bick mit Bergol bedeckt, welches aufgerührt auf bie Oberfläche tommt und ba gefammelt wird.

## §. 95.

## Fortfegung.

Die größten Quantitäten Naphtha und Bergöl werben jedoch im süblichen Rußland und an den Kusten des kaspischen Meeres, so wie auf den Inseln desselben, gewonnen. In der Umgegend von Baku sind Naphthaquellen sehr zahlreich vorhanden. Auf der halbinsel Abscheron findet sich schwarze Naphtha (Erdöl) und weiße. Sie wird meist ziemlich tief aus dem Innern der Erde geschöpft, hin und wieder fließt sie aber auch auf die Oberstäche des Bodens über, und ergießt sich in kleinen Strömen. Das

Erbol zeigt eine grune Farbe, wenn es bunnfluffig ift. fcmarge bagegen ift bicffluffig und zieht fich in Faben. Die erftere Urt findet fich zwifden ben Dorfern Balachani und Armanibulochi auf ber mittleren Schachschen Landzunge ober in beren Rabe und in ber Umgebung bes Dorfes Binagabi. Um fie ju gewinnen, find in jenen Begenden 109 Brunnen erbaut. Das fchmarge gabe Erbol fommt vorzüglich bei ben Dorfern Bachtiche und Schubani in unbedeutender Tiefe vor. Die Raphtha ift bei Beis tem feltener ale bas Erbol, fie fommt nur an Ginem Orte, etwa anderthalb Berft vom Dorfe Sfarachani entfernt, vor, wo 16 Brunnen, um fie ju gewinnen, errichtet finb. Mus allen biefen Brunnen werden jabrlich 243,600 Dub (97,440 Ceutner) Erbol und 800 Pub (240 Centner) Raphtha erhalten. Die Gewinnung felbit gefchieht auf folgende Beife: es werben Gruben, von ber Beftalt eines umgefehrten Regels, bis gur hauptquelle abgeteuft, und bann bie Banbe berfelben entweber mit Bolg ober Steinen ausgelegt, je nachbem jene tief ober flach finb. Der Durchmeffer biefer Brunnen beträgt 2-3 Fuß, Die Tiefe 1-15 Faben; fie find theile rund, theile vierectig. In Diefen Brunnen fammelt fich nun bas Erbol ober bie Raphtha und Baffer an, und wird bann mittelft eines Sades, ber aus Sammelfell beftelt und an einem Seil hinuntergelaffen wirb, herausgeschöpft. Das in bie Bohe gebrachte Erbol gießt man in ein neben ben Brunnen befindliches großes Behaltniß; hier fonbert fich baffelbe vom Baffer, wird abgeschöpft und in einer tellerartigen Grube aufbewahrt. Das Erbol wird meift gur Beleuchtung angewenbet. Den Bergtheer, ben man ebenfalls an mehreren ber genannten Orten findet, felbit in gangen Schichten von 1-3 Fuß Dicte, wird gewonnen und gum Rochen ber Speifen und Beigen ber Bimmer gebraucht. Er bringt eine fehr heftige Sibe hervor \*). Außer ben genannten Orten liefern noch viele Infeln im tafpifden Mecre, wie Smatoi, Rara. fetti, Mligul, Tagefeh, vorzüglich aber Tfchelefan, Raphtha. Legtere Infel, Die größte bes faspischen Meeres, bat einen meift fanbigen ober lehmigen, unfruchtbaren, von Galgfeen unterbrochenen Boben. Sufes Baffer ift nicht vorhanden. Mus 3410 Brunnen merben

<sup>\*)</sup> Sichwald, Reise auf bem tafrischen Meere und in den Kautafus.
1. pag. 221 u. ff.

hier jährlich 136,000 Pub (54,400 Eentner) Erdöl und Naphtha von den Aurkomanen gewonnen, von welchen sie jedoch das Wesnigste selbst gebrauchen, sondern das Meiste nach Persien aussühren \*). — 25 Berst von Taman liegen mehrere Naphthaquellen, die jährlich 800—1000 Wedro liefern \*\*). — In der Umgegend von Vananhoung am Erawaddy, im Reiche der Birmanen, sollen jährlich 92,782 Tonnen Erdöl aus 520 Brunnen gewonnen werden. — Bergtheer wird bei Lobsann im Essas aus einem sehr bitumenreichen Sand, der Lagen von 2—5' Mächtigkeit bildet, gezogen, indem man den Sand in eisernen Kesseln mit Wasser kocht; der Sand sinkt zu Boden, der Bergtheer scheidet sich von demselben und schwimmt auf dem Wasser, man schöpft denselben ab und treibt das Wasser, welches er ausgenommen, durch abers maliges Kochen aus.

### 6. 96.

#### Anwendung des Erdols.

Das Erdöl wird mehr als Beleuchtungs. benn als Brennmaterial angewendet. Man gebraucht es an vielen Orten statt
bes Dels für Lampen. Auf Tschelekan gibt es ein schwarzes zähes
Erdöl, welches mit dem Messer geschnitten werden kann. Man
arbeitet daher Lichter, die gut und ohne Geruch brennen, aus demselben, indem man durch die Stücke, welchen man die Form der
Lichter gegeben hat, Dochte zieht. Erdöl mit Erde oder Asche gemengt, wird zum Heizen augewendet; auf gleiche Weise der an
vielen Orten vorkommende Bergtheer. Bon dem anderweitigen
Gebrauche dieser Substanzen wird noch später die Rede seyn, hier
nur so viel, daß derselbe immer ausgedehnter wird und die Produktion im steten Zunehmen ist.

## §. 97.

## 2. Lisphalt.

Asphalt ober Erdpech fteht in ber innigsten Beziehung zum Erbol und fcheint burch Berhartung aus biefem hervorzugehen. Er findet fich berb in größern Massen ober in kleinen Theilchen

<sup>\*)</sup> Der Bergwertefreund Bb. I. No. 15. pag. 217-222.

<sup>\*\*)</sup> Gobel, Reife in die füblichen Steppen Ruflands I. pag. 253.

eingesprengt. Auf legtere Art tommt er in manden Bebirgsgesteinen ober auf Bangen vor. In größern Maffen er theile Lagen zwifden geschichteten Webirgsarten, theile finbet er fich auf bem Grund ober an ben Ufern mancher Geen. folde Beife trifft man ihn in unerschöpflicher Menge auf bem tobten Meere in Palaftina, von woher ihn ichon die alten Megopter jum Ginbalfamiren ihrer Tobten holten. Der Boben um biefen Gee ift gang von Bitumen burchbrungen, und an feinen Ufern quillt fortwährend Erbol aus ben Relfen, Diefes erhartet und bilbet nach und nach ftarte Rinben. Buweilen fchwimmen febr beträchtliche, mandymal mehrere Centner ichwere Usphaltmaffen auf bem Meere, Die oft burch heftige Winde an bas Ufer geschleubert und gertrummert werben. Man gewinnt bier bas Dech burch 216brechen ber Maffen am Ufer und durch Ausfischen ber berums ichwimmenden Maffen beffelben. Berühmt ift ferner ber Erdpechfee auf ber Infel Trinibab. Un ber Rufte ber legtern befinden fich Riffe von Asphalt, und gehn guß unter ber Meeresoberfläche liegt eine ausgebehnte Bant biefer Substang. Der Gee felbft ift breiviertel Stunden vom Meere entfernt und liegt etwa 80' über bemfelben; feine Lange beträgt ungefahr 1000, feine Breite 120 Schritte. Um Rande ift bas Dech falt und bart, gegen bie Mitte bin nimmt Die Barme mehr und mehr gu, Die Suge hinterlaffen Ginbructe, und endlich gelangt man ju Stellen, wo bas Bitumen noch flieft und auffocht \*). In Palaftina foll ferner am Jordan ein machtiges Lager von Erbrech vorfommen, in welches ein Schacht abgeteuft worben mar, ohne es gang zu burchbrechen. In Sprien gewinnt man ben Asphalt burch eine Art Stockwerfbau. Arbeiter werben an Stricken in bie Bruben gewunden, und nehmen bier bas Material beraus, indem fie in gewiffen Bwifchenraumen Pfeiler aus bemfelben fteben laffen. - Much in Frankreich wird Asphalt gewonnen. Die Gruben bei Pprimont, Senffel im Min = Departement, forberten vor 1833 jahrlich 6000 Centner, fpater 16,000 und jegt über 30,000. - Gelten wird Asphalt ale Brenn . ober Leuchtmaterial angewendet, bauffaer ift ein Webrauch in anderer Sinficht, ber fpater noch erwähnt werben foll.

<sup>&</sup>quot;) v. Leonharb, populare Geologie II. pag. 369.

# g. 98.

## 3. Dzoferit

(Erbwache, Bergwache). Er ift bicht, stellenweise von fafe. riger Bufammenfebung, und fommt in berben Daffen von beträchtlicher Große vor. Gehr weich, milbe, gabe und biegfam. Bon macheartiger Ronfifteng; läßt fich fchneiben und fchaben wie Ep. Bew. = 0,95 - 0,97. Un ben Ranten burchicheinend; Bacheglang; Lauch . und Olivengrun ins Gelbliche, Leber- und Schwärzlichbraune. Gigenthumlicher Beruch. Schon in ber Flamme bes Rerzenlichts zu einer gelblichen, flaren, bligen Aluffigfeit fdmelgend, welche fchnell wieber erftarrt; weiter erhigt verbrennt er mit Flamme; auflöslich in Terpentinol. Befteht nach Magnus aus 85,75 Roblenftoff und 15,15 Bafferftoff. findet fich bei Glanit, im Pactauer Diftrifte in ber Molbau, theils in gangen Lagen, theile nefterweise unter einem von Bitumen burchbrungenen Canbsteine, in ber Rabe von Roblenlagen, Steinfalzmaffen und Mineralquellen. Man fertigt in ber Moldau Rergen aus ihm, und gebraucht ihn jum Brennen in Lampen. hierher gehort wohl bas Bergwache, welches Schmieber in feis ner Lithurgif (II. Bb. pag. 308) ale in ben Rarpathen, besonbere an Biefo in Galligien, vorfommend ermahnt. Er führt an, bag man ju Saffn Lichter baraus fertige, bie bell, ohne Rauch und Berud, brennen. Ihrer großen Sprodigfeit wegen wurden fic jeboch mit einem Drittheil Bache verfezt. - Chenfo mochte bierher die auf ber Infel Tichebefan vortommende Gubstang, welche ben Ramen Raphtbachil führt, zu gablen fenn.

## S. 99.

# II. Anthrazit.

Reiner Anthrazit besteht nur aus Kohlenstoff, er enthält kein Bitumen; die meisten Arten hintersassen jedoch beim Berbrennen einen mäßigen Rückstand von Eisenoryd, Kiesel- und Thonerde. Er brennt ohne Flamme, ohne Geruch oder Rauch unter Entwicklung eines außerordentlichen hintegrades; aber er ist schwer zu entzünden. Man hielt ihn baher auch lange Zeit für unbrauchbar zum Brennen, und obgleich man ihn schon 1770 im Byomingthale in Nordamerika auf solche Beise benuzte, dauerte es doch in diesem Lande lange, noch länger aber in Europa, ehe er als Brennsmaterial allgemeine Anwendung sand.

Der Anthrazit findet sich theils in kleinen Partien, in versichiedenen Gesteinen eingesprengt ober auf Gängen, theils in mehr oder minder mächtigen Lagern im Thonschiefers und Grauwacke-Gebirge. Die lezte Art des Borkommens, hauptsächlich technisch wichtig, ist in mehreren Gegenden Nordamerika's ausgezeichnet zu treffen. Es sinden sich Lagen von 12 bis 25, ja bis 50 Kuß Mächtigkeit; diese wechsellagern mit Grauwacke und Thonschiefer. Wehrere derselben gehen zu Tage aus und werden durch gewöhnlichen Steinbruchdau gewonnen. Die bedeutendste Anthrazit-Ablagerung sindet sich am Susquehanna in Pennsylvanien, ihre Längenerstreckung beträgt zwischen 16 und 17, ihre Breite beinahe 5 englische Meisen. In Rhode Schand und in Massachusets bei Worcester kommen ebenfalls mächtige Lager vor. Außerdem wird Anthrazit vorzüglich noch in Savoyen und Frankreich gewonnen.

## S. 100.

## Anwendung des Anthragits.

Der Anthragit ift ein außerft nubliches Brennmaterial, und wird als foldes zu hauslichem Gebrauche, bei Ralt - und Biegel. brennereien, bei buttenmannischen Prozeffen u. f. w. angewendet. Da bas Angunben biefer Substang etwas fchwer halt, fo muß man bies zuerft mit Solg ober Steinfohlen bewirfen; gum Beiterbrennen bebarf biefelbe jeboch ftete eines ftarten Luftzuges. Bimmerheigung ift ber Unthragit fehr beliebt, ba er weber Geruch verbreitet, noch faubt; bie Defen gum Brennen beffelben muffen jeboch einen hohen Roft haben. In Schmelghutten wird er befonbere bei folden Operationen mit Erfolg angewenbet, bie einen hohen Sibegrad erforbern; man gebraucht ibn baber auch zum Brennen bes fehr bichten Ralffteines, beffen Reduftion gu Ralf eine farte Site verlangt, lieber ale jebes andere Brennmaterial. Sochofen, in welchen bie Schmelzung ber Erze mit Unthragit vorgenommen werben foll, muffen oval ober runt erbaut fenn, bamit fich fein Unthragit in ben Ecten angulegen vermag, woburch ein langfameres ober ungleiches Schmelzen bewirft murbe. tiges Beblafe ift ebenfalls zur Unterhaltung bes Brennens erfor-Ferner ift nothwendig, ben Unthragit ftete auf einer berlich. hohen Temperatur zu erhalten, wenn er vollfommen verbrennen foll; befregen find auch ben eifernen Defen bergleichen aus

Backsteinen ober gebranntem Thon vorzuziehen. Um die Berührungspunkte bes Anthrazits mit der Luft zu vermehren, ist es gut, diesen in kleinen Stücken zum Brennen anzuwenden (s. Dinglers polytechnisches Journal Bd. 65, pag. 319). Manche Arten des Anthrazits zeigen jedoch den Uebelstand, daß sie im Feuer zerspringen und zu Staub zerfallen, der jeder Entzündung widersteht. Man muß die Ocfen alsdann von demselben reinigen. Dieser Staub läßt sich aber mit Lehm zu Ruchen sormen und in solcher Bestalt benutzen. Um den Anthrazit zu kleinen Feuern anwendbarer zu machen, vermengt man ihn zuweilen mit einer gewissen Quantität von Steinkohlen, durchknetet das Ganze mit Lehm und sormt Steine daraus, die zum Brennen mit Bortheil gebraucht werden können.

Der Anthrazit wird meist durch Pfeilers und Strebbau geswonnen. Die Produktion besselben hat in neuerer Zeit bebeutend zugenommen. Am Susquehanna wurden im Jahr 1824 nur 9541 Tonnen Anthrazit gewonnen; 1829 betrug die Ausbeuteschon 111,403 und 1835 war sie auf 557,508 Tonnen gestiegen. In Frankreich wird in vier Departements auf Anthrazit gebaut. 1833 förderte man aus allen Gruben 389,830, 1835 schon 682,271 metrische Gentner.

## §. 101.

## III. Roblen.

Man unterscheibet in ber Mineralogie gewöhnlich Steinsober Schwarzfohlen und Braunkohlen. Beibe finden sich in unregelmäßiger Gestalt, mit einer mehr ober minder deutlichen holzartigen Struktur verbunden, die jedoch oft auch ganz fehlt. Der Bruch ist muschelig bis uneben, der Glanz mehr oder minder settartig; die Farbe schwarz oder braun. Beibe Arten gehen jestoch unmerklich in einander über; auch stehen sie sich in ihrer chemischen Zusammensechung sehr nahe. Die Braunkohle zeichnet sich daburch aus, daß sie beim Destilliren oder Berbrennen ein höchst unangenehm riechendes Brandol entwickelt.

## S. 102.

#### Steintoblen.

Das wichtigste Brennmaterial, welches bas unorganische Reich liefert, find bie Steinkohlen. Diese bestehen aus Kohlenftoff,

Sauerstoff und Wasserstoff; auch ist gewöhnlich Sticktoff, obsgleich in sehr unbebeutender Quantität, vorhanden, und erdige Beimengungen, wodurch die Kohlen verunreinigt werben, sehlen fast nie. Es sind diese als Produkte der Umwandelung zerstörter Begetabilien zu betrachten, eine Umwandlung, welche durch eine eigene Art von Gährungsprozes bewirkt wurde. Die Pflanzen, aus denen die Steinkohlen entstanden, scheinen nur Monokotyledonen zu seyn, große Gefäßkryptogamen, die einem heißen Klima angehörten. — Die oben angeführten Bestandtheile der Kohlen sinden sich jedoch in so schwankendem Berhältnisse mit einsander verbunden, daß die jezt die Ausstellung einer bestimmten stächiometrischen Formel nicht möglich ist. Diese Schwankungen betragen nach Karstens Untersuchungen

beim Rohlenftoff zwischen 73, bis 96,5 Prozent,

, Sauerstoff " 3, " 20, . Wasserstoff " 0,5 " 5,5

Die erbigen Beimengungen fteigen bis auf 20 Prozent. Muf einen bebeutenben Rohlenftoffgehalt und auf bas Bormalten bes Sauerftoffes über ben Bafferftoff lagt fich bei einer Roble ichliegen, wenn fie ausgezeichnet fcmarze Farbe, ftarfen Glang und betrachtliche Barte befigt; ift legtere jeboch gering, fo beutet bies auf ein umgefehrtes Berhaltniß zwischen Sauerftoff und Bafferftoff. ringer Roblenftoffgehalt, mit vorwaltendem Cauerftoff gegen Bafferftoff, gibt fich burch fdmarge Farbe, mattes Unfehen, große Feftigfeit und bebeutenbe Barte ju erfennen; herricht jeboch ber Bafferftoff vor, fo wird bie Farbe mehr braunlich und bie Sarte geringer. Lextere nimmt überhaupt bann immer mehr ab, je größer bas Berbaltniß bes Bafferftoffes jum Sauerftoff ift. Balten beibe Stoffe gegen Rohlenftoff vor, fo gibt fich bice burch größere Feftigfeit ber Roble ju ertennen. Graulichschwarze Farbe beutet auf beträchtlichen Rohlenftoffgehalt; Die Rohle nabert fich bem Unthragit, in welchen auch wirflich Uebergange fattzufinden icheinen. -Bermoge biefer Schwankungen in ber Bufammenfegung gibt es bann auch gablreiche Barietaten von Steinfohlen, bie in ber Orpf. tognofie nach gewiffen Gigenschaften zusammengestellt und als Urten burch besondere Ramen von einander geschieben werben. Urten find: 1. Schiefer. ober Blatterfohle; 2. Grobfohle;

3. Fafertohle; 4. Rannelfohle; 5. Bagat; 6. Ruß= tohle (f. meine Ornftognofie pag. 447 u. ff.).

#### 6. 103.

## Cechnische Gintheilung der Steinhohlen.

Die mineralogische Unterscheidung der Steinkohlen grundet sich nur auf den äußeren habitus derselben, ohne Berücksichtigung der chemischen Zusammensetung oder der auf dieser beruhenden Brauchbarkeit. In technischer hinsicht ist daher die Eintheilung der Steinkohlen, welche sich auf das Berhalten berselben bei trockener Destillation grundet, bei Weitem wichtiger. Wenn man nämlich die Steinkohlen jenem Prozesse unterwirft, so erhält man als Rüchstand eine Rohle, Koak genannt, die sich bei verschiedenen Steinkohlen verschieden gestaltet zeigt. Man unterscheidet darnach:

- 1. Backfohlen; sie zeigen sich zähe flussig, blaben sich auf und backen, zu einer mehr ober minder lockeren Masse, zusammen; ihr Pulver schmilzt zu einem hemogenen Ganzen. Bei Steinkohlen bieser Art waltet der Wasserstoff über den Sauerstoff vor, der Kohlenstoffgehalt beträgt 50—86 Prozent, sie haben eine dunkelschwarze Farbe und sind leicht entzündlich. Sie eignen sich besonders für Schmiedeseuer, zu hänslichem Gebrauch, und sind die einzige Steinkohlenart, die zur Gasbereitung taugt; für Rostseuerungen sind sie nicht gut anwendbar, weil sie den Luftzug, wegen ihres Ausblähens, hindern, indem sie leicht den Rost verstopfen.
- 2. Sinterkohlen; sie schwellen nicht auf, schwinden aber auch nicht; ihr Pulver frittet, sintert, ohne zu schmelzen, zu einer sesten Masse. Steinkohlen dieser Art sind reicher an Kohlenstoff, und der Sauerstoffgehalt ist größer als der des Wasserstoffs; sie haben eine lichte schwarze Farbe und entzünden sich schwerer. Sie eignen sich für Flamm= und Hochosenbetrieb, zum Vrennen von Kalt, Gyps, Jiegeln, Steingut, zum Erzrösten, zum heizen in Stubenöfen 2c.
- 3. Sandfohle; fie behalten ihre frühere Form bei, schwinben nur theils mehr, theils weniger; ihr Pulver bleibt locker und ohne Zusammenhang. Bei Steinkohlen ber Art ift ber Sauerstoffs gehalt größer, als ber bes Wasserstoffs, und ber bes Kohlenstoffs sehr schwankend, zwischen 50 und 94 Prozent; sie sind, wenn lezterer

Blum, Lithurgit.

bedeutend ift, mehr eifengrau, etwas bräunlich zeigen sich bagegen bie mit bem geringsten Kohlenstoffgehalt; bies ist bie schlechteste Steinkohlensorte.

Diese brei Steinkohlenarten find jedoch nicht scharf von einander geschieden, wie bas schon aus den schwankenden Berhältniß ber Jufammensehung hervorgeht.

#### S. 104.

## Dorkommen und Gewinnung der Steinkohlen.

Die Steintohlen finden fich am ausgebehnteften entwickelt in ber älteren Robleuformation, wo fie mit Robleufandftein und Robleufchiefer, zuweilen auch mit Ralfftein wechsellagerub, in Floben von verschiedener Machrigfeit und Bahl, auftreten. Das in jungeren Bebirgsarten, wie im Reuper ober Lias, von Schwarztohlen getroffen wird, find nur unbebeutenbe Lagen. - Die Schiefer= ober Blatterfohle, fo wie bie Rannelfohle, find biejenigen Steinfohlenarten, welche bie Roblenlager bilben, und bie, welche nur technische Bichtigfeit befiben; Die anderen Barietaten finden fich zwischen biefen Lagen = ober Refter-weife. Gewöhnlich herrichen im Steinfohlengebirge Schiefer und Sanbfteine vor; bieje treten mit ber Steinfohle in abwechselnden Lagen auf; in vielen Roblenrevieren findet man 20-30 folder Lagen, ja man gablte beren fcon 100-120. Die Mächtigfeit Diefer Lagen ift ebenfalls fehr verschieden, gewöhn= . lich fteigt biefelbe nicht über 4-6 Fuß, boch hat man beren auch von 10-30, ja von 50 Rug Dicte gefunden. Raft in allen gan= bern fommen Steinfohlen vor, vorzüglich in England, Franfreich, Belgien, Preugen, Sachsen, Baiern, Defterreich, Bohmen, Rufe land, Nordamerifa u. f. w.

Die Steinkohlen werden meist durch Pfeiler voter Querbau, auch durch Stockwerksban, gewonnen; es ist hierbei besonders auf Konzentrirung des Baues zu sehen, damit die Rohlen rasch abgebaut werden können, und weniger der Gesahr\* des Abtrocknens ausgesezt sind, was häusig nachtheilig auf sie wirkt. Der Steinskohlendan hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpsen; hierher gehören vorzüglich die häusig vorkommenden Berwerfungen der Schichten, Rücken und Wechsel, die schlagende Wetter, die Kohlenbrände u. s. w. — Die erhaltenen Kohlen sind theils Stücksohlen, größere Massen, theils Kohlenkslein oder

Staubfohlen, und werden Tonnen-, Scheffel- ober Centner- weise verkauft.

#### S. 105.

## Anwendung der Steinkohlen.

Die Steinkohlen konnen fast in allen Rallen bie Solgkohlen erfeben, nur hat man bei ihrer Unwendung bie in S. 103 ermabnte Berfchiedenheit berfelben zu berücksichtigen, ba fie nicht alle für gleichen Zweck tauglich find, fondern bie eine Urt in biefer, bie andere in jener Sinficht vorzugiehen ift. Man fann annehmen, bag gleiche Bewichte von Steinfohlen und Solgfohlen gleichen Effett Bu allen Schmiebes und Siebearbeiten, jum Schmelgen ber Erze und Metalle in Tiegeln und Reverberirofen, bei Glasbutten, Töpfereien , Ralfbrennereien zc. find bie Steinkohlen trefflich gu Die Dampfmafchinen verbanten benfelben gemiffermaßen ihre Erifteng, ober boch wenigstens ihren ausgebehnteren Bebrauch. Mud jur Reuerung in Defen aller Urt verwendet man fie, jedoch muffen bie Defen einen guten Luftzug haben; babei find Die aus Thon erbauten für biefes Brennmaterial beffer als bie von Gifen. Bactfohlen ziehen Schloffer und Schmiebe jebem anberen Brennmateriale vor. Es bildet fich nämlich burch bie Gigenthumlichfeit bes Aufschwellens und Bufammenbactens vor ber Form bes Beblahes ein fleines Bewolbe, unter welchem bas Gifen leicht von allen Seiten erhigt werben fann. Man kongentrirt in gewiffer Sinficht bie Sibe unter biefem Gewolbe, indem man bie Oberfläche ber Roblen mit Baffer benegt, und baburch bas Mufhören bes Flammens ber Rohlen bewirkt. Allein biefe treffliche Eigenschaft bei fleinen Feuern wirkt beim Schmelgen und Redugi= ren ber Erze in Schachtofen bochft nachtheilig, indem Die Steintoblen, wenn fie gufammenbacten, ben Luftftrom bes Beblahes binbern, geforig einzuwirfen, woburch eine ungleiche Schmelzung und Berluft an Erg hervorgebracht wird. Much muffen bie Steinfohlen, melde zu Zwecken ber Urt, fo wie zu folden Arbeiten, mo fie unmittelbar mit ben Ergen in Berührung fommen, verwendet werben, frei von Gifentice fenn, indem aus biefem burch bie Site ber Schwefel fich entwickelt, Schwefelfaure bilbet und biefe bie Metalle angreift, eine Berfchlackung und fomit Berluft an bemfelben

herbeiführt. Bei Gifen verurfacht biefer Umftand ben fogenannten Rothbruch.

#### 6. 106.

## Derkohlung der Steinkohlen.

Um Steinfohlen auch fur Die berührten 3wecke tauglich gu machen, verfohlt man biefelben, bamit alle flüchtigen Beffanbtheile entfernt werben, welche folde Radtheile verurfachen. Roblenwafferftoffgas, blerzeugendes Gas, Roblenorndgas, Roblen= faure, Baffer, Del und breugliche Caure, Schwefel, wenn bie Roble Gifenfies enthält. Die feften guructbleibenben Theile, meift aus Roblenftoff beftehend, find mabre Steinfohlen : Roblen, welche man, wie fcon fruber bemertt, allgemein mit bem Ramen Roaf bezeichnet, und fie verhalten fich gur Steinfohle gang fo wie bie Bolgfohle gum Solg. Die im S. 103 angegebene Berfchiebenheit ber Roblen, hinfichtlich bes Berhaltens bei trockener Destillation, wird fich nun auch bei bem Berfohlen zeigen, und bie Roafe verichieben werben, je nach ber Gigenschaft ber Roblen in Diefer Sin-Backfohlen, wenn auch zerflüftet, mit Faferfohle, aber nicht gu fart, burchzogen ober felbft zerfleiet, fonnen gur Berfoafung angewendet werden, indem fie hierbei zusammenschmelzen und baber Roafs in großen Studen liefern, wodurch fie vor ben Ginter= und befonders ben Candfohlen einen großen Borgug in biefer Begie-Legtere laffen fich nur in größeren Studen, bie bung befiten. nicht gerklüftet find, und vorausgefegt, bag ber Rohlenftoffgehalt nicht zu groß ift, gur Berfoafung anwenden; boch geben fie bichte und fefte Roafe, Die einen ftarfen Luftzug beim Berbrennen erfor-Die Roafs von Bactfohlen find oft locter und fchwammig, und fonnen baber bei boben Schachtofen, ba bie Laft ber Erze fie leicht gerbruckt, nicht angewendet werben, fondern nur bei nieberis Rohlenflein und Staubfohlen find nur baun gum Berfoafen geeignet, wenn es Backfohlen finb. Die Roafs befigen eine graulich eifenschwarze Farbe, halbmetallischen Blang, find fcmer entzündlich, nicht flammend, verbrennen aber mit febr intenfiver Sipe und erforbern einen ftarfen Luftzug. Da fie ein vortreffliches Brennmaterial abgeben, fo wird die Darftellung berfelben im Großen eine fehr wichtige Operation, und legtere um fo mehr ihrem 3mecte entsprechen, je weniger Roblenftoff bei einer Bertohlungsmethobe

verloren geht, und je vollkommener jene flüchtigen Theile der Steinkohle abgeschieden werden. Dies würde man in verschlossenem Raume am vollständigsten erreichen, was jedoch im Großen nicht wohl auszuführen ist; deßhalb nimmt man die Berkohlung in freien oder bedeckten Meilern, oder auch in eigenen Berkohlungsöfen vor. Die Berkohlung mag nun auf diese oder jene Art gesschehen, so müssen die Steinkohlen vorher von allen steinigten und erdigen Theilen, Schwülen, so wie von den beträchtlichen Sisenkiesnieren durchs Ausklauben möglichst gereinigt werden; versäumt man dies, so werden die Roaks wenigstens zum Schmelzen in Schachtöfen untauglich. Auch dürsen die Rohlen nicht naß sepn, weil durch das Wasser ein Theil des Rohlenstoss zersezt wird, und man daher weniger und schlechtere Koaks erhält.

## §. 107.

### Fortletjung.

Die Berfohlung ber Steinkohlen in freien Meifern geschieht auf abnliche Beife wie bie bes Solzes; man bringt bie Steinfohlen auf einen Saufen, gundet biefen an mehreren Stellen an, und bebeckt benfelben fchnell mit Erbe ober Afche, wenn fein Rauch mehr ausgestoßen wird, und die zusammengebactene Maffe eine rothe ins Beife giebenbe Karbe angenommen bat. Die aufgeworfene Erbe entzieht bann bem Reuer bie Luft, ber Roblenftoff fann nicht verbrennen, und bie Berfohlung wird boch bewirft. Die Berfohlung in bebeckten Meilern unterscheibet fich nur baburch von ber vorigen, bag bie Bebeckung bes haufens vor bem Ent= gunden bes Meilers vorgenommen wird. Die gur Berfohlung eingerichteten Defen find febr verschieden, boch laffen fie fich im Allgemeinen in zwei Sauptflaffen icheiben, in folde, Die nur gur Berfohlung ber Steinfohlen bienen, und in folde, mit benen qugleich Apparate zur Gewinnung ber bei ber Bertohlung fallenben Rebenprodutte verbunden werden. Diefe find vorzüglich: Steinfohlentheer, Steinfohlenol, Steinfohlenwaffer, Steinfohlenruß ein Gemenge von brennbaren Gasarten. Je nachbem man nun die Bewinnung tiefer oder jener Substang ober mehrerer zusammen bezweckt, wird ber Dfen bernach eingerichtet fenn muffen.

### §. 108.

### Ceuchtgas.

Die Bewinnung bes gefohlten Bafferftoffgafes, welches zur Basbeleuchtung verwendet wird, gefchieht burch Berfohlung ber Steinkohlen im verschloffenen Raume. Der zur Gasbeleuchtung nothige Apparat besteht 1. aus einer enlinderformigen eifernen Retorte, bie in einen Dfen eingefegt, mit Steinfohlen gefüllt und von unten geheigt wird; 2. bem Theerbehalter, in welchem bas burch bie Sibe and ben Steinfohlen entwickelte Gas Theer abfegt; 3. ber Ralfmafchine, einem mit Ralfwaffer gefüllten Faffe, in bem bas mittelft einer Robre fenfrecht einströmenbe Bas gereinigt wird; 4. bem Bafferventil und Gafometer, mittelft welcher bas gereis nigte und burd Baffer blafenweife auffteigenbe Bas angefammelt und gegen Bermischung mit atmosphärischer Luft verwahrt wird; 5. ben Gasleitungerohren, welche bas Bas aus bem Gafometer an bie zu beleuchtenben Stellen fuhren, und endlich 6. aus ben verschiedenen Arten von Leuchtanfaben ober Leuchtern, an welchen bas burch ben geöffneten Sahn ausströmenbe Bas mit einer Rerzenflamme entzündet wird. Daß bie Basbeleuchtung in Unfebung ber hellen Beife bes Lichts Die gewöhnliche Rergen = und Del= beleuchtung hinter fich läßt, und ba, wo man gute und wohlfeile Steinfohlen in ber Rabe bat, auch öfonomischer ift, unterliegt feis nem Zweifel; nur muß ber bagu nöthige Apparat zweckmäßig eingerichtet fenn, und unter eine fiete geschickte Behandlung und Aufficht gestellt werben, um jeber möglichen Gefahr einer Explosion, welche burch bie Bilbung ber Rnall = Luft, eines Gemenges aus Sancrftoff und Bafferftoffgas, entstehen fann, vorzubengen. fondere vortheilhaft ift biefe Beleuchtung für größere Unftalten, jumal für Kabrifen und Manufafturen, welche Die bei ber Deftillation ber Steinfohlen fich ergebenden Rebenprobufte wieber mit Bortheil verwenden fonnen.

#### S. 109.

## Anwendung der Roaks.

Die burch bie verschiebenen Methoben ber Verkohlung erhaltene Kvaks und Cynders (so werden die aus nicht backenden Rohlensklein gewonnenen Kvaks genannt) dürfen weder mit Versust des Kohlenstoffes zu stark gebrannt senn, was sich durch eine ins Grüne

giebende Farbe gu ertennen gibt, noch ungerlegte Steinfohle und Schwefelfies enthalten , und baber beim Berbrennen feinen bitumis nofen ober fdweflichten Beruch entwickeln, follen fie gut fenn. Bei allen Berfohlungsarten ift baber ber Grab und ber Bang ber Erhigung zu berücffichtigen. Bei rafcher, gleich mit Blubbige beginnenber Berfohlung fallen weniger Roafs als bei allmälig gefteiger= ter Site; bagegen verhindert zu langfame Erhitung Die bactenbe Eigenschaft aller und bas Aufschwellen ber Backfohlen. Urt ber Berfohlung hat Ginfing auf die Bute ber Roafs; Die in Defen erhaltene Rvats find meift bichter und schwerer entzündlich als die in freien Meilern. Die Gute ber Roble felbft, Die Berfohlungsart und die richtige Unwendung ber Sibe haben auf Qualitat und Quantitat ber Roafe ben größten Ginflug. Die Roafe find übrigens ein fehr gutes Brennmaterial, und übertreffen in Unsebung ihrer Sigefraft bei ben meiften Arbeiten bedeutend bie Solgfohlen. Gie fonnen zu allen Urten von Fenerungen, Die nicht nothwendig Flammfeuer erfordern, angewendet werden. Den vortheilhafteften Gebrauch von ihnen macht man jedoch ba, wo im fleinen Raume eine große Site erforderlich ift, namentlich beim Schmelzen ftrengfluffiger Metalle in Tiegeln burch Bindofen, beim Abtreiben bes Bleice, beim Garmachen bes Rupfere, bei Schmiebefeuern ac., aber auch jum Breunen in Ruchen, jum Beigen und überall, wo man fich ber Windofen bedienen fann, leiften fie mehr ale Solzfohlen. Um baufigften bedieut man fich ihrer gum Schmelgen ber Gifenerge in Sochöfen. In England, wo bas Robeifen nur mit Bulfe ber Roafs producirt wird, find biefelben einige 40 Jug body. Da die Roafs aber eines ftarferen Luftzuge bedürfen ale Solgfohlen, um bie gehörige Bluth hervorzubringen, fo bedient man fich eines ftarfen Enlinder-Geblafes. Gie vertragen mehr als noch einmal fo viel Erg, ale Solgfohlen, man braucht bem Bewichte nach nicht viel mehr Roafs aufzugeben, als ber gu fchmel= zende und reducirende Gifenftein wiegt; auch bedarf man weniger Bufchlag von Ralfftein und Flußspath als bei Bolgfohlen, indem biefe weniger erdige Theile als die Rvafe haben. Die Schlacken geben febr bunnfluffig und bas mit Roafs gefchmolzene Robeifen ift fehr gut und weich, und zur Berfertigung feiner und großer Buswaaren fehr geschickt. Aber es liefert weniger und schlechteres Stabeifen als bas mit Holzfohlen verfertigte Robeifen, befonders

dann, wenn es auf die gewöhnliche Weise ober gar mit Koaks gemischt bereitet wird. In England bringt man daher jenes Rohzeisen, nachdem es granulirt worden, mit Eisenschlacken und Kalk vermengt, in große Tiegel, die mit einem wohlverklebten Deckel bedeckt und hierauf in einem Reverberirosen durchglüht werden. Nach einigen Stunden ist das Eisen zusammengeschwolzen und zuzgleich gefrischt. Beim Schmelzen des Kupfers in Krummösen könznen gute Kvaks gleichfalls statt der Holzkohlen gebraucht werden, sie bewirken einen schnellern Gang des Schmelzprozesses.

## S. 110.

## Steinkohlentheer und Steinkohlenrufs.

Der Steinkohlentheer wird bei ber Berkoafung und ber Gasbereitung gewonnen; er besigt einen höchst unangenehmen Geruch, ist dunkel= oder schwarzbrann und bald bunn=, bald bick=flussig. Man gebraucht ihn zum Austreichen von Holz und Mauer= werk, zu welchem Zweck er verher um ein Fünstheil eingedampft werden muß; ben meisten Steinkohlentheer verwendet man indeß auf den Gasbereitungsanstalten, wo er unter den Retorten versbrenut wird. — Steinkohlentheer mit Sägespänen vermengt, gesbraucht man hie und da als Vrenumaterial.

An einigen Orten hat man mit ber Berkvakung ber Steinkohlen auch Rußfabrikation verbunden, indem man den Berkohkungsofen durch nicht zu euge Züge mit großen Kammern in Berbindung bringt, in welche man den aus jenen dringenden dieken Rauch leitet, wo sich der durch denselben mechanisch fortgerissene feine Kohlenstand absezt; die lezte dieser Kammern ist oben mit einer Kappe von Sackleinwand geschlossen, durch welche der Zug stattsindet und die Gase entweichen. Zuweilen werden auch Kohlenklein und Standkohlen, ohne Rücksicht auf Koaksgewinnung, in besonders eingerichteten Desen zur Bereitung des Steinkohlenrußes verwendet. Der Ruß, welcher sich in den Kammern abgesezt hat, wird gesammelt, gesiebt und dann in Säcken eingestampst. Man gebraucht ihn wie den aus Holz bereiteten Kienruß.

#### 6. 111.

## Steinkohlen - Produktion.

Es ift erstannlich, welch eine Maffe von Steinkohlen in ben verschiedenen ganbern jahrlich zu Tage gefördert wird. Wie biefe

Produktion sich in der lezten Zeit gehoben und in stetem Fortsichreiten begriffen ist, zeigen z. B. Preußen und Frankreich. Im ersteren Staate wurden vor 1824 etwas über 19½ Millionen Centner Steinkohlen gewonnen, 1833 schon 33 Millionen. Noch auffallender stellt sich dies bei Frankreich heraus, 1820 belief sich hier die Förderung auf 1,200,000 Tonnen, 1836 aber 3,600,000 Tonnen, so daß sich das Quantum binnen sechszehn Jahren verzbreissacht hat. Die Produktion und der Verbrauch von Steinkohlen, welche in Großbritannien stattsinden, übersteigen die aller anderen Länder. Mac-Eulloch gibt hiervon in seinem "Statistical Account of the British Empire 1837" eine Uebersicht, wornach 1836 verbraucht wurden:

| im Sauswefen, in fleinen Fabrifen und Gewerfen .   | Tonnen.<br>15,000,000 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| bei ber Roh= und Stabeifen-Erzengung               | 3,850,000-            |
| in Baumwollen = Fabrifen                           | 800,000               |
| in Ceiben=, Batten=, Leinwand= und anbern Fabrifen | 500,000               |
| in Rupfer : Sutten, Meffing : Berfen ac            | 450,000               |
| gur Rochfalg = Bereitung                           | 300,000               |
| in Ralfbrennercien und Thonwaaren : Fabrifen       | 500,000               |
| ausgeführt nach Irland und ben Kolonien            | 750,000               |
| ins Ausland                                        | 600,000               |
|                                                    | 22,750,000            |

Eine Tonne ift gleich 2171 Pfund preußisch, von welchen 110 auf einen preußischen Gentner gehen, so daß die ganze Produktion ungefähr 449 Millionen preußische Centner betrüge.

Bon mehreren anderen Lanbern Guropa's ftellt fich bie Pro-

| Franfreich   |   |     |     |      |   |     |       |   |      |      | 48,000,000 Ctr. |
|--------------|---|-----|-----|------|---|-----|-------|---|------|------|-----------------|
| Belgien .    |   |     |     |      |   |     |       |   |      |      | 24,000,000 "    |
| Preußen .    |   |     | •   |      |   |     |       |   |      |      | 34,000,000 "    |
| Desterreich, | E | öhn | nen | 20.  |   |     |       |   |      |      | 4,000,000 "     |
| Cachfen ur   | b | die | übi | igen | D | cut | idyen | 0 | žta( | aten | 4,000,000 "     |
| Schweben     |   |     |     |      |   |     |       |   |      |      | 500,000 "       |
| Rußland      |   |     |     |      |   |     |       |   |      |      | 16,500,000*) »  |
|              |   |     |     | 4    |   |     |       |   |      |      | 121 000 000 66  |

<sup>\*)</sup> Ungefähr im 3. 1833, nach Ann. de Chim. et Phys. Sept. 1835.

Welch eine große Anzahl von Menschen die Gewinnung dies fer Rohlenmassen beschäftigen muß, ift augenscheinlich. In England sind über hunderttaufend Arbeiter in Thätigkeit; Frankreich hat 17,440 Steinkohlenbergleute; Preußen 11,500 u. f. w.

#### S. 112.

#### 2. Brauntoblen.

Sie haben im Allgemeinen biefelbe Zusammensehung wie die Schwarze ober Steinkohlen, boch sind sie ärmer an Kohlenstoff, und geben baher eine weniger intensive Dite, als diese. Das schwankende Verhältniß ber Bestandtheile ist aber bei ihnen eben so vorhanden, wie bei ben Steinkohlen. Nach Karsten beträgt der Behalt an

Rohlenstoff zwischen 55 und 76,
Sauerstoff " 19 " 26,
Wassertoff " 2,5 " 4,3 Prozent.

Erdige Verunreinigungen sind fast stets vorhanden. Sie verbreinnen mit ziemlich heller Flamme, unter Entwickelung eines widerig brenzlich riechenden Rauchs und hinterlassung einer größeren oder geringeren Menge von Asche. Die Vraunkohlen backen nie, sie behalten auch im verkohlten Zustande ihre Form bei. — Sie besschen meist schwärzliche oder holzbraune Farbe, und zeigen oft eine mehr oder minder deutliche Holzbraune Farbe, und zeigen oft eine mehr oder minder deutliche Holzbraune Dikothsedonen zu verdanken haben. Die Orpktognosse unterscheidet, nach gewissen Sigenschaften, solgende Arten: 1. Vituminoses Holz; 2. gemeine Braunskohle; 3. Moorkohle; 4. Pechkohle; 5. Papierkohle; 6. Erdkohle; 7. Alaunerde (f. mein Lehrbuch der Orpktognosse pag. 450 u. ff.).

### S. 113.

# Vorkommen und Gewinnung der Graunkohlen.

Die Braunkohlen sinden sich vorzüglich in Gebirgslagen, welche jünger sind als die Kreide, und kommen hier, begleitet von plastischem Thon, Mergel und Sandsteinen, in Lagen verschiedenen Alters vor. Die Mächtigkeit dieser Lagen ist sehr wechselnd, doch hat man deren bis 30 und mehr Fuß Dicke. Die gemeine Braunkohle, das bituminose Holz, die Moorkohle und die

Pechkohle sind biejenigen Arten, welche, besonders die ersteren, in der Regel die hauptmassen jener Lagen bilden. — hessen, Böhmen, Sachsen, Preußen, Stepermark, mehrere Gegenden der Schweiz und Frankreichs u. s. w. haben große Ablagerungen von Brankohlen aufzuweisen.

Die Braunkohlen werben übrigens auf ähnliche Beise, wie bie Schwarzkohlen, gewonnen. Der Bergbau auf bieselben wird vott schwierig burch die gebrächen Dachgesteine und ben Zubrang von Tagewassen; auch kommen nicht selten Braunkohlenbrände vor. Sie werben wie die Steinkohlen verkauft.

## S. 114.

## Anwendung der Graunkohlen.

Der Gebrand, ber Braunkohlen als Brenumaterial ift bet Beitem eingeschränkter, als jener ber Steinkohlen, bemohngeachtet sind sie sür Hauswirthschaft, Fabriken, Manusakturen, Siedewerke u. s. w. von größter Wichtigkeit. Sie geben, wenn anch keine so intensive Hitz, als die Steinkohle, boch eine sehr gleichnäßige und lange anhaltende Wärme. Für Stubenheizung mit Braunkohlen müssen die Roste der Desen enger senn als gewöhnlich, damit die Rohlen nicht zu frühe durchfallen. Auch ist ein starker Luftzug nothwendig, damit die Stubenluft nicht verdorben werde. Die Erdkohlen, so wie das bei dem Abau fallende Rohlenklein, werden in hölzernen Kasten mit Wasser zu einem Teig geknetet, darauf wie Ziegelthon in Formen gestrichen, getrocknet und dann zum Brennen verwendet.

Da bie Brannkohlen häufig vielen Eisenkies beigemengt enthalten, und ber Geruch, ben sie verbreiten, außerst unangenehm ist,
wodurch der Gebrauch derselben in manchen Fällen erschwert, ja
nicht rathsam wird, so hat man sie an mehreren Orten durch
Berkohlung zu solchen Zwecken tauglich zu machen gesucht. Die
Berkohlung, Abschweselung, wie man dies an einigen Orten neunt,
geschieht theis in Meilern, theils in Oesen, und ist mit vieler
Borsicht zu leiten. Die besten Koaks bekommt man durch trockne
Destillation bis zu bem Punkt, wo die Kohle das Anssehen einer
Pechkohle erhält. Jedensalls gewinnt man schon bei dieser Operation durch die Berjagung des Schwesels. Die Koaks der Braunkohlen sind leichter und bei Weitem entzündlicher, als die aus

Steinkohlen fallenben; auch geben fie keine so große Sige. Bei ber Berkohlung ber Braunkohlen werden zuweilen ebenfalls mehrere Rebenprodukte, 3. B. ein theerahnliches bickes Del, gewonnen.

#### S. 115.

## Braunkohlen - Produktion.

Obgleich man die Braunkohlen im Allgemeinen bei Weitem früher als die Steinkohlen kannte, so ist boch ihre Anwendung noch nicht so verbreitet, als man erwarten sollte. Allein auch hierin wurden in der lezten Zeit bedeutende Schritte gethan, großentheils wohl genöthigt durch den stärkeren Gebrauch von Brennmaterial und der damit verbundenen Erhöhung der Holzpreise. In vielen Ländern hat die Förderung der Braunkohlen bedeutend zugenommen, in anderen bemühte man sich, neue Lager diese nühlichen Brennstoffes aufzusinden. In Preußen wurden 1833 8,570,114 Centner Braunkohlen gefördert, Böhmen liesert jährlich über ½ Million Centner; die Braunkohlen-Produktion in Hannover, Hessen und Nassau ist nicht unbedeutend. 1835 gewann man in Frankreich 1,202,282 metrische Centner, wobei 1058 Arbeiter beschäftigt waren.

## §. 116.

## IV. Torf.

Der Torf schließt sich unmittelbar an die Braunkohlen, namentlich an die Moorkohle, an. Er besteht aus abgestorbenen Pflanzen, namentlich aus Moofen, Tangen u. s. w., die innig mit einander verwebt, zusammengepreßt und, eigenthumlich modifizirt, zu einer erdig-kompakten oder silzartigen Substanz geworden sind. Seine Bildung gehört der neuesten Periode an, geht noch immer vor sich und findet in stehendem Wasser statt; Wasserpflanzen, welche dieses nach aller Richtung durchziehen, absterben und zu Boden sinken, machen den Ansang der Torferzeugung. Das Wasser sier wird zum Moraft, in diesem entsteht jährlich eine neue Begetation und geht wieder unter, so daß derselbe endlich in ein Torfalager umgewandelt wird. Warmes Klima besördert die Torsbildung auf der einen Seite, auf der andern tritt es ihr durch schnelleres Berdünsten des Wassers störend in den Was; es werden daher in

warmen Ländern die Torfmoore meist nur auf den Gebirgen getroffen. Die Pflanzentheile, welche den Torf bilden, sind um so weniger zu erkennen, je weiter die Berwesung derselben vorgeschritten ist, so daß es Torf gibt, bei welchem die Formen der organisschen Materie nicht mehr wahrzunehmen sind. Man unterscheidet gewöhnlich solgende Arten des Torfes:

- 1. Bagger = Torf, er ift ein Schlamm, ber beim Trodnen bicht wird und ohne organische Refte fich zeigt.
- 2. Ped = Torf, ein Torf, ber von vielem Erdharz burchbrungen ift, und bavon eine schwärzliche ober bunkelbraune Farbe angenommen hat.
- 3. Papier = Torf, ein gleichsam erst im Entstehen begrife fener Torf, ber sich aus einem schichtenweise übereinander liegenden Gemenge von Burgeln, Stengeln, Blattern zusammengesezt zeigt.
- 4. Rafen : Torf, er besteht größtentheils nur aus vertrockneten, noch nicht zerstörten Grafern, Schilfen und Moofen, und ift gelb pber graulich gefärbt.
- 5. Heibe Torf, gebilbet aus magerecht übereinander liegenden Schichten von theils plattgedrückten Schilfstengeln, theils verworrenfaferig verwebten mood und farrenfrautähnlichen Pflanzen, von schwarzbrauner Farbe.

Man theilt auch ben Torf zuweilen ein in:

- 1. Meer- ober Strand Torf, ber zwischen Canblagen am Meeredufer vorkommt und meift aus Geepflanzen besteht.
- 2. Sumpf= ober Moraft=Torf, ber eine lockere filgartige und gabe Maffe bilbet, leicht und mit bickem ftinkendem Rauch verbrennt und fich vorzüglich in moraftigen Gegenden findet.

## §. 117.

## Bortommen und Gewinnung bes Torfes.

Man trifft ben Torf sowohl in Gbenen, als wie auf hochsebenen und Gebirgen, und an ben Meereskuften. Holland, Mecklenburg, Preußen, Deutschland, Frankreich 2c. haben in vielen Gegenden Torf aufzuweisen. Die reinste und beste Torfsorte ist ber Baggertorf, ber in Holland, auch in ber Gegend von Münster und Calais, burche Baggern gewonnen wird. Die anderen Torfarten sind gewöhnlich mehr oder minder mit erdigen Theilen vermengt.

Begenben, welche Torfmoore enthalten, unterfcheiben fich burch fumpfigen, fcwammigen und elaftifchen Boben, burch geringen Graswuchs und einige befondere Moos-, Schilf- und Binfengrten, burch gelbes ober braunes Baffer, bas fich an ber Luft mit einem buntangelaufenen Sautchen übergiebt. Sat man ein Torflager aufgefunden, fo wird baffelbe mittelft einer eifernen Continftange und bem Erbbohrer genauer untersucht, benn nur Lager von 4 bis 6 ober 8 Rug Machtigfeit verbienen abgebaut zu werben. Mus bem Umfange und ber Madtigfeit berfelben ergibt fich bie Menge bes porbandenen Torfe. Guter Torf muß fett und weich fenn, und nicht ichon im Stechen gerbrockeln ober beim Trocknen gerfallen, fich leicht entzünden und feinen zu großen Rückstand von Ufche beim Brennen hinterlaffen. Sit ber Torf auch in Unsehung feiner Bute banwurbig, fo wird mittelft eines burch bas Moor geführten Abzugegrabens, ober auf andere ben Umftanben angemeffene Urt, bas überfluffige Baffer abgeleitet, bie Rafenbecte über bem Lager abgehoben und ber Torf burch Steden in parallelepipebifche Stude, vermittelft icharfer Inftrumente, gewonnen. Dicle Stude werben bann in freiftebenben Saufen ober unter Schoppen mobil ausgetrocinet und ftuctweise nach bem hunbert ober Saufend verfauft. Durch bas Gintrodnen verliert ber Torf bebeutend an Bewicht. Der Baggertorf, fo wie bie lockere schwammige Maffe, welche man zuweilen aus bem Grunde ber Morafte fifcht, werben in Formen geftrichen, gepreft und bann getrochnet; ein Berfahren, bas man auch bei anberen Torfarten anwenden fonnte. Die Torfs ftude erhalten, nach ber Methobe ihrer Formung, Die Ramen Stide und Dreftorf. - Der Torfftanb ober die Torferde werben im nördlichen England mit bem vierten Theil Lehm gemengt, bann mit Baffer zu einem foften Teig angeruhrt und gu Rugeln geformt, bie man trocknet und ale Brennmaterial gebraucht.

#### 6. 118.

## Unwendung bes Torfee.

Bei allen Feuerungen, welche eine mäßige starke, aber stete Erhitung erforbern, kann ber Torf mit Bortheil angewendet werzben; nur barf er nicht gar zu viel Usche geben. Man gebrancht ihn bei allen Siedes und Berdampfungsarbeiten, in Kalks, Biegels, Töpfers, Steinguts und Glasöfen, zum Brennen auf Kuchenheerden,

zur Zimmerheizung u. f. w. Man gewinnt felbst in neuerer Zeit Gas zur Beleuchtung aus ihm; hierbei ift es gut, ihn nicht lange, etwa breiviertel Stunden, zu bestilliren; zugleich erhalt man eine gute Torfohle bei dieser Arbeit.

11m ben Torf für manche Arbeiten anwendbar ober brauch. barer ju machen, wird er, fo wie bas Solz, ber Berfohlung unter-Dicfe gefchieht entweber in Meilern, Gruben ober in beinnbere bagu erbauten Defen. Die Torfftucte erhalten gur Meilervertohlung größere Dimensionen als bie zum gewöhnlichen Bebrauch , auch muffen fie fehr lufttrocken fenn. Die Sorfmeiler werden wie bie bes Solzes vorgerichtet und behandelt, nur etwas fleiner gemacht, und erforbern einen ftarferen Luftzug. Weht bie Arbeit gut, fo fann man bem Raume nach auf 35 - 40 Prozent Roblen rechnen; Roblen, die beinahe eben fo brauchbar wie Solzfohlen find, viel fchneller anbrennen, ale bie gewöhnlichen Torfftude, bei einem minber farten Luftzuge fortbrennen und ein gemäßigteres gleichförmigeres Feuer ohne üblen Bernch geben. beiten taugen gur Bertoblung bie bichten feften Torfgattungen, Much bas Bertohlen in Gruben geht auf weniger bie leichten. abnliche Beife, wie beim Solze, vor fich. Um biefe Arbeit in geichloffenen Raumen vorzunehmen, bedient man fich theils eiferner Eplinder, theile gemauerter Defen. - Die Torffohlen find gu allen Kenerungen anzuwenden, zu welchen man ben roben Torf gebraucht, außerdem aber noch bei ben Arbeiten, welche nur eines Blubfeuers zum hervorbringen ber Schweißhige bedurfen. fann mit ihnen bas Stabeifen in allen ben Rallen, mo es fonft amifchen Spolgfohle geglüht wird, verarbeiten, und fie follen in ber Gffe bes Schmiebes faft biefelben Dienfte leiften, ale ein eben fo großes Bolumen von Solzfohle. Da bie Torffohlen leichter find als legtere, fo pflegen fie bei bemfelben Beblaje ichon mit ftarfer Rlamme zu brennen, bei welchem jene nur noch wenig flammen, und find baber bei fchwachen Beblafen ben Solgfohlen in manchen Rallen vorzugiehen. Bum Schmelgen in Schachtofen ift bie Torffoble nicht gut anwendbar. - In manden Gegenden findet man Schwefeleisen und Gifenvitriol in folder Menge im Torf, bag berfelbe auf Bitriol benugt wird, wie g. B. ber Torf von Raming und Schmelgborf bei Reiffe.

#### S. 119.

#### Torf : Produktion.

Der Torf ist ein äußerst nühliches Brennmaterial, bessen Werth erft in neuerer Zeit, bei zunehmendem Holzmangel, erkannt ward. Ueber die Torfgewinnung in den verschiedenen Ländern ist wenig Genaues bekannt; Schubarth \*) führt an, daß 1832 in Preußen mindestens 95,054 Klaster und 27,422,000 Stücke Torfgewonnen worden seinen. Die Torsstiche in Frankreich liesern jährlich 1,200,000 Steres, ein Holzmaß von ungefähr 29 Knbikfuß Inhalt, in einem Werth von etwa 3 Millionen Franken; dabei sind 40,000 Menschen beschäftigt. Holland verbraucht eine große Menge Torf.

## §. 120.

## Berichiebene Brennmaterialien.

Außer ben angeführten Brennftoffen bes Mineralreichs gibt es nuch einige mehr ober minber bitumenreiche Thone, Mergel ober Sanbsteine, bie hie und ba zuweilen zur Fenerung angewendet, auch wohl von den Schmieden auf ihren Gffen gemeinschaftlich mit Holzkohlen gebraucht werden. hierher gehören besonders:

ber Alaunschiefer in feinen tohlenftoffhaltigen Barietaten; ber Branbichiefer, ein tohlenhaltiger Schieferthon oder Roblenfchiefer;

die Lettenkohle, ein mit Rohlen= und Bitumentheilen mehr ober minder gemengter Thon, der sich besonders in den oberen Lagen des Muschelkalles, und den mittleren und unteren der Keupersormation findet;

ber Liasichiefer in feinen bituminofen Abanderungen u. f. m.

Alle biefe Substanzen geben jedoch nur ein fehr mittelmäßiges ober schlechtes Feuerungsmittel, ba die erdigen Theile in zu großer Menge vorhanden sind. Zweckbienlicher und empfehlender ift eine andere Berwendung berselben, welche man in neuerer Zeit in mehreren Orten sindet, nämlich die durch trockene Destillation auf eine dem Steinkohlentheer ähnliche Substanz, und auf Leuchtgas. In geschlossenem Raume geglüht, liefern jene amonikalisches Wasser,

<sup>\*)</sup> Technische Chemie II. pag. 39.

fires Oel, flüchtiges Oel und gekohltes Wasserstoffgas. — So gewinnt man z. B. bei Sepsicl in Frankreich aus einem bituminösen Sandstein eine Art Bergtheer, ber mit Asphalt zusammengeschmolzen und mit diesem zu Kitt u. s. w. verwendet wird.

# Dritter Abschnitt.

Berfchiedene Benuhungearten mehrerer Mineralien.

§. 121.

1. Mineralien jum Balten und Reinigen ber Beuge anwendbar.

Die Eigenschaft mehrerer Minerassubstanzen von erbiger ober dichter Zusammensehung, sette Dele bezierig einzusaugen, macht sie geeignet aus seidenen, wossenen und anderen Zeugen verunreinigende Fettigkeiten auszuziehen; man gebraucht sie daher zum Wasken dersselben und zum Ausmachen von Fettstecken. Diese Mineralien sind: Walkerde, Thon, Eimolit, Bergseise, Speckstein, Kreide, Polirs und Klebschiefer.

6. 122.

#### Balferbe.

Diese kommt berb vor und bilbet ganze Lager; ihr Bruch ist uneben oder erdig; sie ist weich und milbe; 1,9—2,2 schwer; undurchssichtig; matt; ölgrün, grünlich-, gelblich- oder grausichweiß, oft gesteckt; sühlt sich sehr sett an und zergeht leicht im Wasser zu einem seinen, milben, seifigen Schlamm. Man findet sie theils im Diluvium zwischen Sand und Lehm, theils zwischen älteren geschichteten Gebirgsmassen, wie z. B. in der Jurasormation. Ausgezeichnet kommt sie in England vor: zu Brickhill in Stassorbshire, zu Asplei bei Woburn in Besorssshire, zu Detpling bei Maidstone in der Grafsschaft Kent, Kornwall u. s. w.; ferner wird sie gesunden: zu Roßwin und Görlich in Sachsen; Großalmerode in hessen; Seisenstein in Stepermarf; Rattwick in Schweden; Issoudun im Dept. des Indre, Villeneuve und Septème in Dept. der Jière u. s. w.

Blum, Lithurgif.

Die Balferbe wirb, wegen ihrer ausgezeichneten Gigenschaft Fett einzusaugen, fich leicht in Baffer aufzulofen, und bies mehr ober minber feifig zu machen, in manchen Gegenben zum Reinigen bes Leinens und in vielen Fallen angewendet, wo man gewöhnlich . Geife gebraucht. Borguglich wichtig aber ift fie in ber Tuchfabrifation gum Balfen ber Tucher, benn mittelft berfelben werben bie Bewebe von ben fetten und bligen Theilen befreit, welche ihnen von ber Bearbeitung noch antleben. Bu biefem Enbe wird bie Balterbe in Baffer aufgelöst, und wenn fich bie gröberen Theile wieder gu Boben gefegt haben, bas Obere von bem Cate ab in große Eroge gegoffen, in welche man bie Tucher legt und mit holzernen Stampfern walft. Man bebient fich ber Balferbe auch gum Musmachen ber Fettfleden auf feibenen, wollenen und anberen Beugen, gu welchem 3wecte man fie fein gepulvert in Baffer gu einem Dicten Brei anrührt und biefen mit bem Finger in ben Flecken einreibt; hierauf lagt man bas Bange trocknen und burftet es bann aus. Man fertigt aus ber Balferbe auch bie fogenannten Bled-Fugeln, bie man auf Diefelbe Beife anwendet; und gebraucht fie enblich noch bei ber Umarbeitung bes bebruckten Papiers ober ber Maculatur zu Papierbrei.

## §. 123. Thon.

Auf ähnliche Weise werben manche feinere, sette Thonarten, namentlich der sogenannte Pseisenthon angewendet. Wenn man von lezterem in das zum Wässchen bestimmte Wasser einrührt, soll dadurch, auch bei der unreinsten Wassche, die Hälfte der Arbeit und wenigstens ein Viertel der Seise erspart, und dabei jene so weiß werden, als ob sie eben von der Bleiche käme. Auch macht der Thon das härteste Wasser vollsommen weich und zum Wasschen tauglich. — Wen del in Roblenz empsicht den Pseisenthon zum Entschlichten baumwollener und leinener Gewebe. Auf 50 Ellen Streites Zeug soll man ein Pfund dieses Thons Tags vorher in Wasser einweichen, kurz vor dem Gebrauche mit mehr Wasser anrühren, kochendes Wasser in den Resse gießen, die Zeuge 2—2½ Stunden darin kochen, und dann durch Wasschen und etwas Klopsen dieselben von allem Thone reinigen. Die Zeuge werden durch die Sinwirkung des Thones vollkommen von der Schlichte befreit, ohne

nachtheiligen Ginfluß zu zeigen. — Auch zu Fleckfugeln werben manche Thone angewendet.

## S. 124.

## Cimolit u. f. m.

Der Eimolit wurde schon in ben frahesten Zeiten und wird noch zum Reinigen wollener Zeuge, so wie zum Fleckenausmachen verwendet. Er bilbet im Wasser einen feinen, zarten Schlamm und wird von den Griechen im Archipelagus unter dem Namen pylo Tsinnias statt der Seife zum Waschen gebraucht.

Die Bergfeife, unter bem Namen Boetfeife befannt, benugt man ebenfalls jum Baichen grober Zeuge.

Bur Bertilgung ber Fettsteden wird ber Speckftein angewenbet; auch fertigt man aus ihm sehr häufig Fleckfugeln. Bu ersterem Bwecke gebraucht man selbst öftere bie Kreibe. — Polire und Klebschiefer, werben zuweilen zum Ausmachen von Fettsteden aus Aleidungsftuden benuzt.

## §. 125.

2. Mineralien, welche jur Berbinderung ber Reibung bei Mafchinen u. f. w. angewendet werden.

Den Talt gebraucht man zerftoßen mit etwas ichlechtem Del vermengt ftatt ber Edymiere bei Magen, Sammerwerfen und großen Maschinen mit mehr Bortheil als jede andere Substanz, indem er felbit gegen bie Abnubung bes Gifens fchugt. - Mit Speditein beftreicht man metallene Schrauben, um folde luftbicht zu machen, und wegen feiner Fettigfeit wendet man ihn an, um bie Reibung von Schrauben und verschiedener Maschinentheile zu vermindern. -Den blatterigen Graphit, ber glatt und ichlupfrig ift, benugt man ale Schmiere für holzerne Mafchinentheile, ale Raber, Schrauben u. f. m., woburd bie Reibung vermindert und ber Bang ber Maschine erleichtert wird. Mit fehr gutem Erfolge hat man in neuefter Beit ben febr feingeschlämmten besten englischen Graphit jum Schmieren bes Raberwerfes in ben Uhren ftatt bes Dels angewendet. - Das Erbol und ber Bergtheer werden gum Schmic. ren ber Mubl= und Bagenraber und verschiebener Maschinentheile benugt. Auf ahnliche Beife gebraucht man auch ben Asphalt, bod muß er erft mit Delen verbunden werben.

# §. 126.

### 3. Berichiebene Benuhung.

Den Quarz sand benuzt man auf mehrfache Beise; sein und in reinem Zustande wird er zum Filtriren verschiedener Küssisseiten angewendet, besonders zur Reinigung und Verbesserung des trüben oder saulen Wassers. — Der Sand, welchen man für Sanduhren gebraucht, muß vollkommen rein und gleichtörnig seyn. Er wird daher meist erst geschlämmt, mit Salzsäure digirirt, um alle Kalkzund Eisentheile zu entsernen, getrocknet und dann, um ihn von gleichem Korn zu erhalten, durch mehrere Siebe gelassen. — Man wendet den Sand ferner beim Reinigen der Fußböden, des Holzwerks, der irdenen und metallenen Geschiere an; als Streusand; zum Ueberziehen der Gartenwege, als Formsand. Der Sand, welchen Former und Gießer gebrauchen, muß sehr sein und mit etwas Thon gemengt seyn, so daß er, mit Wasser angeseuchtet, Eindrücke mit der Hand gut annimmt und eingestampst die gegebene Form behält.

Das Erbol wird jum Ginschmieren bes schwarzen Lebers gebraucht; ferner so wie besonders auch ber Bergthecr, jum Theeren von holzwert, Mauerwert, Tauen, Segeltuchern u. f. w.

Die schlechtesten unbrauchbaren Stude bes Bern fteins, so wie bie beim Dreben und Scheiben sich ergebenden Abfalle besselben, werben als Raucherpulver benugt.

Diejenigen Mineralien, welche unmittelbar als Farbestoffe ihre Anwendung finden, mußten hier ebenfalls angeführt werden, allein ber allgemeinen Uebersicht biefer Substanzen wegen habe ich sie mit den durch chemische Umgestaltung erhaltenen Farbestoffen zussammengestellt.

# 3weite Abtheilung.

Mineralien, beren Anwendung mittelbar statts findet.

# Erfte Unterabtheilung.

Mineralien, durch mechanische Burichtung zur Anwendung tauglich gemacht.

# Erster Abschnitt.

Mineralien, anmenbbar jum Schleifen, Poliren, Mahlen und ahnlichen Zwecken.

# §. 127.

# 1. Schleif. und Behfteine.

In ben mechanischen Künsten, bei Gewerken und im gewöhnlichen Leben, werden eine Menge Mineralsubstanzen zum Schleisen, Weben und Abziehen von Schneibinstrumenten gebraucht; es sind jedoch meistens Sandsteine, Schiefer und bichte Kalksteine in mehreren ihrer Abanderungen, welche hierzu in Anwendung kommen.

1. Sanbsteine. Sie eignen sich ganz vorzüglich zum Schleifmateriale; bie bebeutenbe Barte ber Quarzkörner, aus welchen sie hauptfächlich bestehen, ihr meift gleichförmiges Befüge und ihre Festigkeit, die sich nach allen Richtungen hin als dieselbe zeigt, sind es, welche sie besonders dazu tauglich machen. Man findet daher die Sandsteine in dieser Beziehung auch allgemein angewendet und

amar um fo mehr, ale fie ju groberen ober feineren Schleifereien, je nach ber Berichiebenheit ihres Kornes, geschickt find. Bewöhnlich werben jeboch bie Sanbftein-Barictaten vorgezogen, bei welchen ber Quary vorherricht und beren Rorn gleichmäßig und fein ift. Sierher gehören vorzüglich bie feinfornigen Graumacten, Roblenfanbsteine und bunten Sanbfteine. Diefe erhalten gewöhnlich bie Form von Mubliteinen, nur find fie fleiner; in ihrer Mitte wird eine eiferne Ure befestigt, bie an bem einen Ente in eine Rurbel, zum Umbreben bienlich, ausläuft. Das Schleifen felbit geschieht mit Baffer. Es werben befonbere Inftrumente von Gifen und Stahl auf ben Canbfteinen gefchliffen, boch zuweilen auch anbere Mineralfubstangen, wie g. B. Achate und Chalgebone gu Oberftein, Pyrope gu Balbfird, und Pobfeblig, Porphyr gu Glfbal u. f. w. - Bum Begen ber Genfen und Gicheln werben febr feinfornige Sandfteine angewendet, haufig aus Roblenfandftein funftlich verfertigte, wie in mehreren Begenben Franfreichs; man gerftoft benfelben nämlich zu Pulver, fnetet Diefes zu einem Teige, welchen man formt und fo hart wie Steingut brennt.

2. Schiefer. Das Rorn ber ichieferartigen Schleiffteine ift gewöhnlich bei weitem feiner und ihre Busammenfügung bichter und inniger, ale bas ber fanbfteinartigen. Man gebraucht fie baber auch vorzüglich zur Bollendung ber Arbeit, welche man auf biefen begonnen bat, ober fie werben nur jum Schleifen und Scharfen feiner Inftrumente verwendet. Es ift befonders bie fieselhaltige Barietat bes Thonfchiefers, unter bem Ramen Bebichiefer befannt, bie ju biefen 3meden gebraucht wirb. Der Benichiefer tommt, berb und ichieferig, in gangen Lagen vor; ift folitterig im Bruch, befigt bie Barte bes Apatite und 2,6-2,8 Gigenschwere: er ift burchicheinenb an ben Ranten, matt ober ichimmernb und grunlichgrau, und geht theils ins Afchgraue, theils ins Spargels grune über. Man findet ihn auf Lagern ober fehr merkwürdigen gangartigen Streifen im Thonschiefer ju Sonnenberg in Meiningen, Seifereborf bei Freiberg, Saalfelb in Thuringen, Bieil-Salm im Durthe-Departement u. f. w. Die besten fommen aus bem Orient. Man wendet ben Benichiefer befondere ju Benfteinen für Meffer, Scheeren, Grabstichel u. f. m. an, und gibt ihm, je nach bem Bebrauch , verschiedene Formen. Die Blode biefes Befteins werben zu bem Enbe in Scheiter von erforberlicher Lange gerfagt, biefe gespalten, und dann die einzelnen Stude burch Abreiben auf Sandsteinplatten geformt und zulezt mit seinem Sande, Bimsstein oder Tripel etwas polirt. Reinheit, Harte und Feinheit des Korns bestimmen die Gute des Steins. — Auch manche weichere Thonsschieferarten werden zum Schleifen benuzt.

3. Kalfsteine. Gewisse höchft feinkonige ober bichte tiefels haltige Ralfsteine bienen für bie feinften Instrumente als Schleifs und Abziehsteine. Hierher gehören manche Barietäten bes Jurafaltes, befonders aber die Levantischen Wechsteine, welche in Blocken nach Marfeille gebracht, bort in Stucke von gehöriger Form zersichnitten, dann gewöhnlich in Del getränkt und unter dem Namen Delsteine in den Handel gebracht werden.

Dunne Tafeln guter Schleifstein : Sorten, werden häufig auf andern Steinarten, namentlich auf Thonschiefer, fest gekittet, damit man sie vollständig benuben kann.

#### 6. 128.

#### 2. Schneibes und Bohr: Material.

In biefer Beziehung wird jezt nur ber Diamant gebraucht. Die Glafer wenden nämlich kleine schlechte Stücke oder Splitter bieses Minerals, mit Zinnloth in einen Griff gefaßt, zum Schneisben des Glases an. Früher gebrauchte man zu ähnlichem Zwecke den Smirgel. Feine Diamantsplitter sind auch mit Erfolg zum Lithographiren verwendet worden. Jener, so wie der kleinen, schlechten Diamanten, bedient man sich auch zum Graviren und Bohren harterer Sbelsteine. Diese werden ebenfalls in einen Griff gefaßt, und dann entweder aus freier hand gebraucht, oder beim Bohren durch eine Spille in Bewegung gesezt.

# §. 129.

# 3. Schleifpulver.

Alls eingreifende 3wischenmittel, bie zugleich bie Arbeit beschleunigen, werden bei vielen Schleifereien Pulver von verschiedenen Mineral-Substanzen angewendet. Bei ben harten Gbelfteinen sind biese bas eigentliche Schleismittel, benn bie Schleifischebe bient theils nur zur Unterlage bes Schleifpulvers, theils zur hervorsbringung einer rafden Retations-Bewegung. Die Mineralien, beren Pulver man in biefer hinficht gebraucht, finb:

- Die fleinen, unreinen und fchlechtgefarbten 1. Diamant. Rroftalle und Korner biefer Substang werben pulverifirt und find bann unter bem Ramen Diamanttborb befannt. Diefe Urbeit geschieht mittelft eines boblen Eplinders von Gugeisen, in welchen ein anderer genau hineinpagt, und burch ben bas Berftogen ber Diamanten ju Dulver in jenem vorgenommen wirb. Man bebient fich auch hierzu eines ftablernen Rlopes, in ber Form eines Uhrglafes ausgehöhlt, und eines ftablernen geharteten Stempels, ber jene Boblung genau ausfüllt. Man legt bie Diamantfplitter in bie Mitte biefes fleinen Mörfers, benegt fie mit etwas Del, um bas herausspringen von Studden ober bas Berftauben ber feinen Theilden zu verhindern, und gerreibt fie, indem man ben Stempel barauffegt und biefem unter ftarfem Rieberbrucken eine leichte freifenbe Bewegung gibt; bas auf biefe verschiedene Urt erhaltene Pulver wird burch Schlämmen nach feinen verschiedenen Graben ber Reinheit fortirt.
- 2. Korund und Smirgel. Die unter dem Namen Smirgel und Diamantspath bekannten Barietäten des Korunders werden zu Pulver verstoßen, als Schleismittel und zum Bohren und Sägen harter Steine benuzt, und heißen in dieser Form im Allgemeinen Smirgel. Jene müssen gehörig gepulvert und geschlämmt werden. Das Schlämmen selbst geschieht entweder in Wasser ober in Del, und man ershält nach der Zeit, in welcher sich das Pulver niedersezt, verschiedene Sorten, die nach der Art der Arbeit in Anwendung kommen. Die Tamulen in Oftindien versertigen aus einem Gemenge von Korund = Pulver und einem Drittheil Lackharz Scheiben zum Steinschleisen, welche zu dieser Arbeit sehr tauglich seyn sollen.
- 3. Un achter Smirgel. Unter bem Namen Smirgel wird bas Pulver vieler Steinarten, wie z. B. von Topas, Granat, Spinell u. f. w. in ben handel gebracht, und zum Schleifen weicher Mineralien angewendet. Sie leiften jedoch alle nicht bas, was ber eigentliche Smirgel bewirft.
- 4. Feiner Quargfand, Pulver von Fenerstein und Benfchiefer werden als Schleifpulver bei weichen Mineralien gebraucht.

#### §. 130.

#### 4. Polir : Material.

Das Mineralreich liefert mehrere Substanzen, welche zum Poliren und Glätten von geschliffenen Steinen und Metallwaaren verwendet werden. Dierher gehören vorzüglich:

- 1. Bimsftein. Diesen gebraucht man theils in Studen, theils als Pulver zum Poliren von Sbelfteinen, Marmor, Alabafter, Metallen, auch zum Abreiben und Schleifen des Holzes, Elfenbeins, Lebers, Pergaments u. f. w.
- 2. Polirschiefer, Rlebichiefer und Trippel, werben als feine Pulver zum Poliren von Steinen und Metallen, besonders auch zum Puten von Meffing, Glas u. f. w. benugt.
  - 3. Steinmart und
- 4. Kreide, wendet man gepulvert, roh ober geschlämmt jum Poliren und Pugen von Metallen, Steinen und Glas an.
- 5. Rothel, rothen und gelben Gifeno der, gebraucht man besonders zum Pugen von Metallen.

Bum Poliren und Glatten ober Burniren von Metallarbeiten werben ber Blutftein (faferige Roth-Gifenftein), Feuerftein, Achat und andere Mineralfubstanzen benuzt; bei biefer Arbeit geschieht bas Poliren mehr durch Riederbruden ber Uneben-heiten als burch Abreiben berselben.

## S. 131.

#### 5. Dublfteine.

Bu biesem Zwede werben verschiebene Gebirgsgesteine verwendet, und zwar besonders solche, die entweder porös oder körnig sind. Da man beim Mahlen des Getreides nicht sowohl die Körner zu zerdrücken als vielmehr zu schälen und zu zerreiben beabsichtigt, so wird dies besonders durch Mühlsteine, aus porösen Felsarten bestehend, bewirkt, indem sich bei diesen die scharfen Kanten der Poren, welche solches verursachen, bei erfolgter Abnutungstets erneuern. Es werden daher bei ihnen durch das Mahlen die Flächen nie glatt, wie das bei den körnigen Mühlsteinen geschieht, welche daher auch von Zeit zu Zeit geschärft werden müssen. Glatte Steine wendet man dagegen zum Pressen des Ocis, zum

Reltern von Aepfeln u. f. w. an. Die vorzüglichften Gebirgearten, aus welchen Miblifieine gefertigt werben, find:

- 1. Berschlackter Basalt und verschlackte Lava liefern, wenn sie die gehörige Harte besihen, einen ganz vorzüglichen Mühlestein, indem durch ihre Porosität das bewirkt wird, was oben angeführt wurde. Es erneuern sich nämlich während des Gebrauchs die scharfen Kanten durch jene Eigenschaft stets, so wie sich die alten abnuhen. Bei Niedermennich und Mapen unsern des Rheins sindet sich ein verschlackter Basalt, der ein ausgezeichnetes Material für Mühlsteine liefert, und der allgemein unter dem Namen rheinisscher Mühlstein vorr Mühlstein zu av dekannt ist. Man gewinnt denselben durch unterirdischen Bau. Die losgebrochenen Blöcke werden in der Grube zugehauen, und als fertige Mühlsteine zu Tage gesördert. Ein ähnlicher verschlackter Basalt wird bei Bosvic in der Auwergne abgedaut, und am Fuße des Aetna bestreibt man Mühlsteinbrüche in einer porösen Lava.
- 2. Porofes Quarggeftein (Muhlfteinquarg, Gug. mafferquarg. Meulière), gibt eines ber beften Materiale für Mühlsteine ab, wozu es vorzüglich Barte und Porofitat geeignet Man findet es in mehreren Begenden Franfreiche, befonbere in ber Rabe von Paris. Gelten werben jeboch Dubls fleine von betradtlicher Große in einem Stucke aus biefer Bebirgeart gefertigt, obgleich bie Blode oft ftart genng bagu maren. werben vielmehr aus einem Mittelftuck und verschiebenen Geitenftucten, bie ringe um baffelbe anschließen, mittelft eines Rittes aufammengefügt und burch eiferne Reife fefter gehalten. Hierburch wird ber Bortheil erreicht, bag man bie Stude von gleichem Rorn. aufammenbringen fann. Durch Ritt und eingelegte Brudy- , Felbober Bacffeine werben bie Unebenheiten ber Seitenflächen ausgeglichen.
- 3. Berschiedene Sanbsteine, besonders solche, welche ziemlich grobkörnig, babei aber doch von möglichst gleichförmigem Korne
  sind, und eine große Festigkeit besisen, so daß sie der Zernalmung
  widerstehen und sich nicht leicht abnuhen. Hierher gehören nun
  namentlich manche Barictäten des alten rothen Sandsteines, des
  Kohlensandsteines, des Rothen-Todtliegenden, des bunten und
  Duader-Sandsteines, welche häusig Anwendung in dieser Beziehung
  finden. Auch werden gewisse jeste Trümmer-Besteine (Brefzien,

Pubbingsteine) in manchen Lanbern, wie in England und Savopen, ju Muslifteinen gebraucht.

4. Granit. Seine Festigkeit, bas fornige Befüge und bie ungleiche Barte seiner Gemengtheile machen ihn zu Muhlsteinen ganz geeignet, aber er ist schwer zu bearbeiten und beswegen etwas theuer. Es sind jedoch nur die glimmerarmen Barietaten mit gleichförmig-feinkörnigem Gefüge zu solchem Zwecke anwendbar.

# Zweiter Abschnitt.

Baumaterial bes Mineralreichs.

Sturm, Mineralogie ber Baufunft. Biegen.

- M. J. Scanzin, Grunbfäße ber Straßen-, Bruden-, Kanal- und Hafen-Baukunde, aus dem Französischen übersezt und mit Zufäßen versehen von H. F. Lehritter und G. H. Strauß. Regensburg 1832. I. Band. Baumateriallehre.
- 3. Ronbelet, Theoretisch-praktische Anleitung zur Runft zu Bauen, aus dem Französischen übersezt und mit Zusähen begleitet, von C. H. Distelbarth. Leipzig und Darmstadt 1833. I. Bb.: Kenntniß ber Baumaterialien.
- 2. F. Wolfram, Lehrbuch ber gesammten Baufunft, 1. Bb., 1. und 2. Abtheilung: Lehre von ben natürlichen und fünstlichen Bauftoffen. Stuttgart 1833.

# §. 132.

# Unswahl bes Baumaterials.

Schon in den altesten Zeiten wurden Gebirgsgesteine verschiedener Art zu Gebäuden und Denkmalern angewendet; dieser Gebrauch erscheint mit der Entwickelung der Bölfer selbst und ist für und nicht ohne Bedeutung; denn gar manchmal sind es nur die Ueberreste jener Bauwerke, welche über die dunkle Geschichte der grauen Borzeit einen Bink geben, ja Beweise für diese oder jene Thatsache liefern. Aber es ist noch eine andere Beziehung, in welcher sie unser Interesse, namentlich das des Architekten, in Anspruch nehmen, und uns mit Erstaunen erfüllen — ihre Festigkeit

und bie barauf beruhenbe Dauer, welche fie in ben Stanb fegten, Sunderte von Sahren allen außeren Ginwirfungen gu troben. Rach vielfältigen Untersuchungen über ben Grund biefer großen Festigfeit alter Mauerwerke hat man benfelben hauptfachlich in ber zwede mäßigen Auswahl ber Baumaterialien gefunden, auf welche bie Allten eine gang besondere Sorgfalt verwendeten; ein Berfahren, bas ber Erfolg zur Nachahmung fehr empfiehlt. 3mar ift ber Bweck, welcher mit ber Aufführung von Bauten verbunden wirb, fehr verschieden, und baber bei gewöhnlichen Bebauden, wo weber architektonifche Schonheit noch gang befondere Dauerhaftigkeit gu berucksichtigen find, auch jene Auswahl bes Materials nicht von fo großer Wichtigfeit, allein ba, wo es fich bei Bauten um Schonheit und Dauer zugleich handelt, wird es fur ben Baumeifter immer eine fehr wichtige Aufgabe bleiben, bie zwedmäßigste Bahl bes Baumaterials zu treffen. — Defters werbe ich im Borfabe biefes und bes folgenden Abschnittes Gelegenheit haben, auf Bauund Runftwerte alterer und neuerer Beit aufmertfam zu machen.

## g. 133.

## Gintheilung bes Baumaterials.

Beutiges Tages werben eine Menge von Mineralfubstangen und zwar zu ben verschiebenften 3wecken in ber Baufunft angewenbet. In Bezug hierauf tann man baber jene in Maner., Dede, Begbau., Binbe- und Bergierunge-Material eintheilen, je nachbem biefelben zur Aufführung von Mauern und Bewölben, jum Deden von Dachern, Belegen von Rugboben u. f. m., jum Strafen . Pflafter und Chauseebau, gur Berbinbung ber Mauerund Decffteine ober gur Bergierung in ber fconen Baufunft bienen. Im Allgemeinen lagt fich bas Baumaterial auch in naturliches und fünftliches trennen, je nachbem es nämlich jum Bebrauche nur einer zwechmäßigen Bestaltung, theile burch Behanung, theile burch Formung, ober auch anderer Operationen bedarf, burch welche bas rohe Material mehr ober minber substantiell verandert wird. Bon legteren gehörten aber mehrere, ju Folge bem in ber Ginleitung aufgestellten Pringip ber Gintheilung ber Mineralien, in Unsehung ihrer Unwendung, erft in bie nachfte Ubtheilung, allein ber Umftanb, alle Baumaterialien in einen Abschnitt gusammen gu faffen, bewog mich zu biefer Abweichung. - Rachbem was eben über die Berfchiebenheit bes Baumaterials gefagt murbe, läßt sich nun folgende Gintheilung besielben aufstellen:

- I. Maner : Material:
  - 1. natürliches;
  - 2. fünftliches.
- II. Ded : Material:
  - 1. natürliches;
  - 2. fünftliches.
- III. Strafen Pflafter : und Begbau : Material:
  - 1. natürliches;
  - 2. fünftliches.
- IV. Binbe: Material:
  - 1. natürliches;
  - 2. fünftliches.
- V. Bergierungs = Material:
  - 1. natürliches;
  - 2. fünftliches.
    - I. Mauer : Material.

## S. 134.

# Eintheilung beffelben.

Bur Aufführung von Bauten gebraucht man, je nach ihrem Bwecke, sowohl Steine, als wie Erben, wenn erstere nur eine gewisse Festigkeit besithen, lezteren aber plastische Kraft in dem Maße eigen ist, daß sie gehörigen Zusammenhalt zeigen. Leztere werden nun freilich nur zu den ganz gewöhnlichen Gebäuden verwendet, während erstere in der Baukunst eine so äußerst wichtige Rolle spielen, und besonders auf ihrer geschickten Auswahl die Dauer der zu diesen oder jenen Zwecken errichteten Bauten beruht. Mauer steine und Mauererden lassen sich in natürliche und kunstliche eintheilen.

- a. Manersteine.
  - 1. Natürliche.

# §. 135.

# Mineralogische Berschiebenheit berfelben.

Um eine Auswahl ber Mauersteine zweckmäßig vornehmen ju tonnen, ift es burchaus nothwendig mit ber Natur ber Gebirgs-

arten genau befannt zu fenn. Bier ift es, wo mineralogifche Renntniffe bem prattifchen Baumeifter von großem Rugen, ja unerläßlich find. Sit er mit ben Gigenschaften ber Felsarten, mit ihren Gemengtheilen, mit ber Urt ber Struftur, bes Caments u. f. w. vertraut, fo wird es ihm leicht fallen, bas tauglichite Material für bestimmte 3wecte auszufinden, im entgegengefegten Falle aber werden wir häufig Miggriffe vorfallen feben, Die gum Radytheil bes Unternehmers gereichen. Beispiele ber Urt tommen leiber nur ju oft bei Bauten , Fundamenten von Gifenbahnen, Grundlagen von Chaufeen u. f. w. vor. Die Unterscheidung ber Bebirgearten beruht theile auf ber Renntnig ber Bestandtheile, theils auf ber Busammenfugung ber Struftur berfelben. au belegen, will ich bie Grundzuge, worauf bie mineralogische Gintheilung ber Felsarten beruht, und Die, wenn man fie gehörig beachtet, Die Bestimmung berfelben fehr erleichtert, furz entwickeln. Die Bebirgsarten ftellen fich und entweber als aus einer Mineral-Substang bestebend, ober aus mehreren gusammengefegt bar gleichartige und ungleichartige Befteine. Bon legteren, bei benen bie Berbindung ber einzelnen Gemengtheile unmittelbar ohne Bwifdenmittel fattfindet, unterscheibet fich ferner noch eine eigene Rlaffe, Die ber fogenannten Erummer-Befteine, welche entweber burch ein Binbemittel mehr ober minber fest gufammengehalten ericheinen ober lofe fich zeigen. Rach ber Bestimmung bes Beftandes einer Gebirgsart fchreitet man weiter ju ber bes Befuges, b. h. zu ber Urt und Beife wie bie einzelnen Theile fowohl gleich : ale wie ungleichartiger mit einander verbunden find. Im Allgemeinen ericheint bas Befüge: fornig, wenn bie gange Maffe aus einzelnen fryftallinifden Theilden bestehend fich zeigt; ichieferig, wenn bas Bestein aus einzelnen Lagen gusammengefest ift, bie mehr ober minber fest ancinander halten, und aus ein und bemfelben Mineral ober aus verschiebenen gebildet find; bicht, wenn bie Bufammenfügung ber einzelnen Theilchen in ber Maffe fo innig ift, bag man jene nicht mehr zu erfennen vermag; porphyrartig, wenn in einer bichten ober auch feinfornigen Sauptmaffe, Rryfalle und Rorner von Mineralien, Die verschieben von jener find, mit einer gewiffen Ronftang eingeschloffen erscheinen; endlich zeigen fich auch manche Gebirgearten verfchladt, aufgeblaht und poros, Spuren einer fenerigen Ginwirfung tragend,

ähnlich einer Schlade. hiernach läßt fich nun folgende leicht ju übersehende Gintheilung ber Bebirgsarten aufitellen:

- A. Gleichartige Befteine:
  - a. fornige,
  - b. fcbieferige,
  - c. bichte,
  - d. porofe.
- B. Ungleichartige Besteine:
  - a. förnige,
  - b. fchieferige,
  - c. porphyrartige,
  - d. verschlactte und porofe.
- C. Trummer : Befteine:
  - a. burch eine Bament gebunbene,
  - b. lofe.

#### S. 136.

# Gigenfdwere ber Befteine.

Bei ber Auswahl von Mauersteinen ift in manden Kallen, wie beim Bau von funftlichen Safen, Rais, Brucken, Bellenbrechern u. f. m., auch beren Gigenschwere zu berückfichtigen. Gisober Bellenbrecher g. B., Die in Kluffen ftarte Gisgange auszuhalten, ober am Meeresufer ichweren, mit Strandfieseln belabenen Wellen zu wiederstehen haben, bedürfen ein hartes Material, mas jenen Rraften zu wiberfteben vermag, wobei aber bie Schwere beffelben befondere in Betracht gezogen werben muß, benn je größer biefe in berfelben Maffe, um fo größer ift auch, unter übrigens gleichen Umftanben, ber Wiberftanb, ben fie außerer Bewalt entgegenfegt, ober mit anberen Worten, bie Festigfeit ber Steine von gleicher Qualität nimmt zu, je größer ihre fpezifische Schwere wirb. Gelbit in Bezug auf ben Druck, welche biefe ober jene Steinart, bie man jum Bau anwenden will, ubt, und bas bamit in Berband ftehende Berhaltniß ber Dice und Sohe von Mauerwerten, ift es nothwendig, bas fpegififche Bewicht ber Baufteine gu erforichen, besonders ba es bei ben verschiedenen Felsarten fehr verfcbieben ift, ja felbit bei benen von gleicher Ratur wechfelt, mas fich porgfiglich bei ben ungleichartigen Besteinen zeigt, je nachbem

einer ober ber andere ihrer Gemengtheile vorherricht. Folgender Auszug aus einer Tabelle, welche Rondelet \*) gab, wird bas Gesagte bestättigen:

|                                 | Gewicht ein | nes Aubikfi          | 13668. |             |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------|-------------|
| Blaulicher Granit aus Rarnthen  |             | und. Ungen.<br>06 15 | Quint. | 21ff.<br>25 |
| Gruner Granit aus ben Bogefen   | 2,854 1     | 99 4                 | 0      | 46          |
| Rother Granit aus Egypten       | 2,760 1     | 93 4                 | 1      | 48          |
| Grauer Granit von Babenweiler   | 2,665 1     | 86 8                 | 4      | 44          |
| » » » » ·                       | 2,635 1     | 84 7                 | 2      | 36          |
| Rother " " .                    | 2,627 1     | 83 14                | 1      | 66          |
| " " aus Lappland .              | 2,579 1     | 80 8                 | 6      | 38          |
| Bioletter Granit von Sochberg . | 2,539 1     | 77 11                | 3      | 47          |
| Gerpentin                       | 2,922 2     | 04 8                 | 5      |             |
| Grüner antifer Porphyr          | 2,875 2     | 01 4                 | 0      |             |
| Bafalt vom Riefenweg            | 2,864 2     | 00 7                 | 6      |             |
| Rother Porphyr                  | 2,833 1     | 98 2                 | 6      |             |
| Marmor von Rance                | 2,766 1     | 93 9                 | 7      |             |
| " " Carrara                     | 2,716 1     | 90 1                 | 7      | ,           |
| " " Montbrifon                  | 2,691 1     | 88 5                 | 7      |             |
| Ralfalabafter von Malaga        | 2,642 1     | 84 15                | 0      |             |
| Muschelmarmor von Tournus .     | 2,564 1     | 79 7                 | 5      |             |

Um jenes Berhältniß zwischen bem spezifischen Gewicht ber Steine und ihrer Festigkeit zu belegen, stellt Roubelet \*\*) eine andere kleine Tabelle auf, die diese sehr anschaulich macht, bei welcher jedoch, wie bei allen diesen Tabellen, zu bedauern ist, daß die Gesteine nur sehr selten mit ihren wissenschaftlichen Namen, sondern in der Regel mit Trivialnamen oder allgemeinen Benennungen angesührt sind, wodurch der Nuhen, den jene bewirken sollten, bedeutend geschmälert wird. Ich werde deshalb auch nur ein Beispiel in jener Beziehung hier anführen, und zwar das, was von sechs verschiedenen Arten vom rothen Felsstein (?) von St. Cloud gegeben wird. Die zweite Rubrik gibt das spezissisische Gewicht, die lezte die Last an, welche sie vor dem Zerdrücken

2,250

157

8 0

Gnve-Mlabafter .

<sup>\*)</sup> A. a. D. p. \$46-349.

<sup>\*\*)</sup> U. a. D. p. 361 n. 362.

getragen haben und zwar in der Form von Burfeln, mit 25 Centimeter Grundflächen-Inhalt:

| 1. | 2,2937 | 8980 | Pfund. |
|----|--------|------|--------|
| 2. | 2,2365 | 8960 | "      |
| 3. | 2,1570 | 8120 | . ,,   |
| 4. | 2,1307 | 7700 | **     |
| 5. | 2,0000 | 6440 | **     |
| 6. | 1,9880 | 6210 | 12     |

#### §. 137.

## Barte ber Gefteine.

Bei ber Unwendung ber Steine gum Bauen fommt es auf bie Barte ber Befteine in manden Fallen fehr an. barte Relsarten find begwegen nicht gut gu gebrauchen, weil fie fich nicht leicht behauen ober in eine zweckmäßige Lage bringen Demungeachtet werben zuweilen folche Steine angewendet, jedoch nachdem man vorher ihre Barte untersucht hat. Ronbelct erprobt biefelbe auf zwei Urten, einmal lich er verschiedene Sandfieinplatten, aus einem Felsftuck gebrochen, gurichten und gut ebnen, und auf biefen bie Probeftude ber verschiebenen Steine, beren Barte man ermitteln wollte, bie alle von gleicher Große waren, abschleifen. Jebes Stud murbe mit einer gleichen Laft beschwert und mit berfelben Rraft und Beschwindigfeit in Bewegung gefegt. Die Abnahme ber Dicke in gleicher Beit ergab bie relative Barte ber Befteine. Go zeigte g. B. bei einem Berfuch ber Urt ein weiß geaberter Marmor 74 Linien, ein braunlichgelber Granit aber nur 1 Linie Abnahme. Die zweite Urt bestand barin, bag er mit einer 12 Pfund fchweren Gage vier Stunden lang in Probeftude verschiedener Gesteine einschneiben ließ. In weiß geaberten Marmor war die Gage 43%, in brauntidgelben Granit nur 47 Lis nien eingebrungen.

# g. 138.

# Seftigteit ber Gefteine.

Mit der harte der Gesteine steht nicht in geradem Berhaltniß ihre Festigkeit, oder diejenige Eigenschaft, einen größeren oder geringeren Druck aushalten zu können. hinsichtlich dieser kommt Blum, Lieburgik.

es vorzüglich auf bie Urt bes Wefüges bei gleichartigen und ungleichartigen, auf die bes Camente aber bei Trummer : Befteinen Dichtes Befüge, inniger Bufammenhang ber verschiebenen Befandtheile haben ben entschiedenften Ginflug auf Die Festigfeit ber Befteine. - Die einzelnen Gemongtheile einer Gebirgsart fonnen 3. B. oft eine bedeutende Barte für fich befiten, mabrend ihr Bufammenhalt nicht groß ift; ihre Sarte wird baber ein Resultat geben, welches mit bem ihrer Reftigfeit in gar feinem Berhaltniß fteht; nur bei gleichartigen Felsarten wird fich bies fehr nabern. nun die Reftigfeit ber einzelnen Befteine betrifft, fo muß biefe burch Berjuche gefunden werben. Gewöhnlich geschehen jene fo, baß man Bewichte gum Berdruden gleich großer Ctude verfchiebener Befteine anwendet. Um nun ju zeigen, wie fehr bie Reftigfeit bei verschiedenen Gesteinen verschieden ift, gebe ich folgenben Auszug aus einer Sabelle von Rondelet 3), aber nur von folden Gefteinen, Die wiffenschaftlich benannt maren. Bahlenrubrit enthält bad fpezififche Gewicht ber Befteine, Die zweite bas relative Bewicht eines Rubitfußes und bie britte bie Angahl ber Pfunden, welche angewendet werden mußten, um einen Burfel von 4 Boll Grundflachen-Inhalt zu gerbrucken.

|                             |       | Pfund. | lingen. | Quint. | Pfund.  |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|
| Porphyr                     | 2,798 | 195    | 13      | 7      | 119,808 |
| Bafalt aus ber Muvergne .   | 2,883 | 201    | 13      | 5      | 124,416 |
| " von Stolpen               | 3,064 | 214    | 8       | 1      | 114,508 |
| " aus ber Auvergne .        | 2,755 | 192    | 15      | 6      | 69,120  |
| Rother vrientalifder Granit | 2,661 | 186    | 5       | 0      | 52,704  |
| Grangelber Granit aus ben   |       |        |         |        |         |
| Bogefen                     | 2,664 | 186    | 7       | 5      | 49,536  |
| Graner Granit aus ben       |       |        |         |        |         |
| Bogefen                     | 2,640 | 184    | 12      | 6      | 25,344  |
| Lava vom Befuv              | 2,641 | 184    | 14      | 5      | 38,613  |
| " " " · · · ·               | 2,600 | 182    | . 0     | 0      | 36,909  |
| Pererin von Reapel          | 2,595 | 181    | 11      | 1      | 36,206  |
| Grobfalf? (Lias genannt)    |       |        |         |        |         |
| von Bagnenr                 | 2,439 | 170    | 11      | 5      | 27,020  |
| Bilbhauer = Marmor          | 2,694 | 188    | 10      | 0      | 19,584  |
|                             |       |        |         |        |         |

<sup>\*)</sup> M. a. D. I, p. 354-358.

| Travertino von Rom        | 2,358  | 165 | 1  | 5 | 18,112 |
|---------------------------|--------|-----|----|---|--------|
| Berichlactter Bafalt von  |        |     |    |   | ۰      |
| Bolvic                    | 2,256  | 157 | 14 | 5 | 24,761 |
| Molaffe?                  | 2,147  | 150 | 4  | 7 | 9,520  |
| Peperin von Rom           | 1,972  | 138 | 1  | 3 | 13,860 |
| Gpps vom Montmartre .     | 1,918  | 134 | 4  | 5 | 4,340  |
| Bulfan. Tuff von Reapel . | 1,302  | 91  | 2  | 4 | 3,168  |
| Bulfanischer Tuff von Rom | 1,217  | 85  | 3  | 4 | 3,520  |
| Bimsftein                 | 0,675? | 47  | 4  | 0 | 2,520  |

## §. 139.

# Musmahl ber Baufteine.

Alle bie in ben vorhergebenden SS. berührten Gigenschaften ber Besteine werben auf bie Auswahl berfelben fur Bauten Ginfluß haben, mobei jedoch ftets ber 3med, welchen man mit biefen verbinbet, nicht außer Ucht gelaffen werben barf. Gine Steinart fann 3. B. febr gut anwendbar in ber Landbaufunft fenn , inbem fie ben Ginwirfungen ber Atmofphare nur menig unterliegt und bauerhaft ift, mahrend fie jum Bafferbau burchaus nicht taugt: eine andere bagegen ift gerabe für biefen Zweck fehr brauchbar, jeboch nur bann, wenn fie fich beständig unter Baffer befindet und nicht burch bas Steigen und Fallen bes Baffere in einem Fluffe, ober an einer ber Gbbe und Fluth ausgesezten Rufte, abwechselnb nag und trocken wird; endlich gibt es Steine, Die biefe abwechfelnben Einfluffe von Baffer und Atmofphare gut ertragen. Golde Gis genichaften ber Steine fann man bei benen, Die aus Bruchen genommen find, welche ichon lange betrieben murben, an alten Bauten einigermaßen fennen lernen, ift man jeboch einen neuen Steinbruch zu eröffnen genothigt, fo muffen Ctude von ber Bermenbung genau geprüft und ben Birfungen ber Luft, bes Baffere und bes Froftes ausgefegt werben. In tiefer Begiehung wird auch bie Untersuchung ber Urt und Beife, wie bie Besteine an bem Ort ih= red Borkommens verwittern, nicht unwichtige Resultate liefern, man fann 3. B. bei ungleichartigen Befteinen felen, welcher Beftandtheil ben außeren Ginwirfungen querft unterliegt. Befteine, bie leicht Feuchtigfeit einfaugen, fonnen nicht ju außeren Theilen an Bauten verwendet werden, namentlich nicht in Klimaten, mo Groft eintritt, indem bas Gefrieren ber feuchten Oberflache ein ftetes

Abschalen, ja fogar bas Berfpringen folder Steine bewirtt. Manche Santfteine werben oft beghalb gefchagt, weil fie fich leicht bearbeiten laffen, fo wie fie gebrochen wurden und fpater bann allmälig an ber Luft erharten; eine Ericheinung, bie von ber Berbunftung bes Baffere herrührt, bas ber Stein enthalt, wenn er auf feiner urfprünglichen Lagerftatte fich befindet. Ginige Dicfer Sanbfteine abforbiren aber wieder Fenchtigkeit, mahrend bieg bei anderen nicht ber Fall ift. Legtere find baber gum Bauen vorzugiehen. bie ju feucht aus bem Brudje fommen; werben nicht burch Dortel gebunden, fie trochnen auch im Gemauer nicht aus, man muß biefe baher vor der Bermendung an der Luft erft gehörig austrocknen laffen, ein Umftand ber oft vernachläffigt wird und bann große Rachtheile verurfacht. Alle Baufieine follten vor ihrem Bebrauche ein Sahr lang ber Witterung ausgefegt bleiben, bamit man fich von beren Tauglichkeit fest überzeuge und bie gehörige Muswahl treffen fonne; benn von biefer hangt befonbere bie Dauer ber Bauten ab.

## S. 140.

# Fortfegung.

Nachdem nun alle bie vorzüglichsten Eigenschaften ber Gefteine im Allgemeinen berührt und ber Ginfluß, ben jene auf bie Bahl berfesben zum Baumateriale üben, angedeutet wurde, soll nun kurz zusammen gefaßt werden, welche Eigenschaften man von einem guten Mauerstein gewöhnlich verlangt, nämlich:

- 1. mittlere und nach allen Seiten gleiche Festigkeit; er barf baher weber zu leicht noch zu schwer zerspreugbar senn, sich nicht blattern ober schieferig spalten.
- 2. Mittlere Sarte, so daß er sich mit eisernen Infrumenten ziemlich leicht und genau verarbeiten läßt, ohne zu spalten; er barf baher weder zu murbe noch zu hart, ober gar spröde senn.
- 3. Gleichförmiges Gefüge, fo baß er nicht ftellenweise grob- ober feinkörnig ober schieferig ift, sondern er muß homogen und frei von Spalten fenn.
- 4. Unverwitterbarteit in freier Luft; bie Beranderungen ber Atmofphare burfen teine gerftorenbe Wirfungen auf ihn außern.
- 5. Er darf feine Feuchtigkeit anziehen ober Waffer einfaugen, wodurch leicht ber fogenannte Salpeterfraß ober sonftige Salzausbluhungen hervorgerufen werben.

6. Ungerftorbarfeit burch Froft und Feuer.

Dies sind vorzüglich die Eigenschaften, die bei ber Bahl des Baumaterials leiten sollen; allein gar häusig wird ein Umstand im praktischen Leben bestimmend in dieser Hinsicht einwirken, und dieser ift die Bohlseilheit der Bausteine, welche theils von der Menge und der Nähe des Borkommens, theils von der Leichtigkeit der Gewinnung und Herbeischaffung derselben abhängt. In dieser Beziehung kann man nur im Allgemeinen rathen, gutes, dauerhaftes Material, wenn auch etwas theuerer, einem mittelmäßigen oder schlechten, dabei wohlseilern vorzuziehen. Bei desentlichen Bauten und Monumenten sollte vorzüglich auf diesen Umstand gesehen werden. Die Römer scheuten keine Kosten, um ein zweckmäßiges und dauerhaftes Material für ihre öffentlichen Gebäude zu erhalten, sie bauten nicht allein für die Gegenwart, sondern auch für die Jufunft.

#### S. 141.

Unwendung ber verschiedenen Befteine.

Bei ber Berwendung ber Befteine gum Bauen felbft muß barauf gefehen werben, baf biefe im Bemauer biefelbe Lage er= halten, welche fie auf ihrer natürlichen Funbftatte einnahmen; bei maffigen Bebirgearten ift bies zwar meift gleichgultig, allein bei geichichteten fommt viel barauf an, bag biefelben wie bie Berfleute fagen, "auf ihr Lager gelegt werben", indem fie gerabe nach biefer Richtung bie größte Laft an tragen vermogen. Steine, Die in eis nem Mauerwert fo eingefügt find, bag fie ben Drud nach einer andern Richtung auszuhalten haben, liegen auf falfchem Lager; was, wie gefagt, forgfältig zu vermeiben ift. Um nun zu zeigen, welche Steine man vorzüglich in ber Baufunft und inebefonbere zu welchen Zwecken verwendet, follen jene nach obiger im S. 135 angegebenen Gintheilung angeführt und biefe furg angegeben werben, wobei ich jeboch zugleich, um fpatere Bieberholungen zu vermeiben, ihren Bebranch jum Strafenbau und ju Steinmeharbeiten, berücklichtigen will.

#### S. 142.

# A. Gleichartige Besteine. a. Körnige.

1. Rorniges Quarg - Beftein, aus Quarg in fryftalliniichem Befuge bestehenb - Speg. Bew. = 2,56-2,75. Obgleich daffelbe große Festigkeit und Dauer besigt, auch mit Mörtel sich gut verbindet, so wird basselbe doch selten, weil es schwer zu behauen ift, als Mauerstein angewendet; nur zum Grundbau, vorzüglich zu Fundamenten für Chausen, und zu starkem Mauerwerk über und unter ber Erde, und unter Wasser gebraucht man es zuweilen. In Ställen ist der Quarz ein dauerhaster Pflasterstein, er darf aber nicht zu schaffantig seyn.

- 2. Hornblende-Gestein Sornblende in fornigem Gefüge, mit dunkellauchgruner Farbe. Spez. Gew. = 2,9—3,1,
  lagt sich als Mauerstein, besonders bie einkörnigen Barictaten, gebrauchen, auch als Chauseestein; zum Wasserbau ist es nicht tauglich.
- 3. Körniger Kalk reine kohlensaure Kalkmasse mit krystallinisch körnigem Gesüge und vorherrschend weißer Farbe. Spez. Gew. = 2,64—2,72. Man gebraucht ihn als Mauerund Daustein. Die Frauenkirche zu Maisand ist ganz mit Marmor aus bem Bruche von Candoglia erbaut. Borzüglich aber wendet man ihn als Berzierungsmaterial und in der Bildhauerskunft an.
- 4. Körniger Gyps reine Gypsmasse von seinkörnigem ins Dichte übergehendem Gesüge und weißer oder graulicher Farbe. Spez. Gew. = 2,26—2,40. Er wird zuweilen als Mauerstein angewendet; hat aber zu wenig Festigkeit und berstet schon unter einer geringen Last, auch ist er von geringer Dauer, besonders im Feuchten, und zu Wasserbauten ganz untauglich, da er sich im Wasser nach und nach aussöst. Unter den Arümmern einiger alten Schösser Ahringens sieht man den Gyps in den Mauern beinahe ganz ausgewaschen, so daß der Mörtel, der der Sinwirtung der Atmosphäristen länger widerstand, zellige Masse bildet und siech gleichsam als Gerippe darstellt.
- 5. Körniger Dolomit tohlenfaure Kalttalfmaffe in. fryftallinisch-tornigem Gefüge, mehr ober minder lofe, die einzelnen Theilchen miteinander verbunden Spez. Gew. = 2,8—3. Wird, wenn er fest genug ift, als Mauerstein gngewendet.

## S. 143.

# b. Schieferige Gelteine.

1. Tallichiefer - Gpeg. Bew. = 2,74. Birb, wo er baufig vortommt, jum Sauferbau benugt.

- 2. Chloritschiefer Spez. Gew. = 2,70-2,78. Man verwendet ihn zuweilen als Manerstein.
- 3. Hornblendeschiefer Hornblende in schieferigem Gefüge, Spez. Gew. = 2,9—3,1. Als Bauftein gebraucht man ihn zuweilen, auch zu Belegplatten und Treppenstusen; hie und ba benuzt man ihn auch zum Straßenbau.
- 4. Phonolith Felbstein-Masse mit mehr ober minber beutlich schieferigem Gesüge; Spez. Gew. = 2,51—2,69. Er gibt einen guten Baustein ab, ber befonders zu starkem Mauerawerk sich eignet, ist jedoch noch nicht so bekannt, als er es wegen seiner Festigkeit und Dauer verdiente. Er ist zum Grund- und Basserbau zu empfehlen und eignet sich zum Straßen und Pflasterbau. Seine Platten dienen zum Belegen von Stegen und Fluren, auch zu Treppen, so wie zu Trockenmauern zum Einfassen von Grundstücken.

#### S. 144.

#### c. Dichte Gelteine.

1. Ralfftein. Rohlenfaurer Ralf mit bichter Bufammenfebung; er wird von eifernen Inftrumenten feicht gerigt; mit Salpeterfaure übergoffen braust er und lost fich in bemfelben auf; verliert im Feuer feine Rohlenfaure und verwandelt fich in Meh-Spez. Bew. = 2,64-2,72. Die verichiebenen Arten von Ralffteine gehören gu bem gewöhnlichften Baumateriale, nicht allein weil ihr Bortommen fehr verbreitet ift, fondern auch, weil fie im Allgemeinen bie Gigenschaft befiten, fich leicht behanen und fchneiben ju laffen, und body Festigfeit genng befiben, einem ftarten Drucke zu widerflehen. And ihr Bortommen in mehr ober minber horizontalen Schichten ift wichtig, indem fie fich leichter gu Mauersteinen brechen und gu Quaberfteinen bearbeiten laffen. Fener und Froft greifen aber bie Ralffteine meift leichter als anbere Baufteinarten an. Alle Abanberungen berfelben werben, jeboch nicht ohne Unterschieb, gum Bauen angewendet; die thonigen, waffersaugenben Barietaten, von erbigem Bruche und geringem Bufammenhalten, find gu biefem Gebrauche gu verwerfen; bagegen gehören bie von feinfornigem ober fplitterigem Brud, fo wie bie fieselhaltigen Ralfsteine ohne Schieferftruftur, ober folde, welche aus verworren gusammengehäuften, fest verwachsenen Muschelreften

bestehen, zu den vorzüglicheren Bausteinen. Obgleich die in der Natur vorkommenden Kalksteine viel Uebereinstimmendes wahrnehe men lassen, so ist doch den in den verschiedenen Perioden auftretenden Gesteinen der Art wieder Manches eigen, was sie von einander unterscheidet und zu diesem oder jenem Gebrauch mehr tauglich macht. Ich werde sie daher kurz einzeln anführen.

Uebergangskalk, er gehört nicht nur zu ben wichtigsten Baumaterialien, sondern liesert auch meist die dichten Marmorarten, da er besonders in großen und zusammenhängenden Massen in der Natur vorkommt, und oft die verschiedenste Färbung zeigt. Man gebraucht ihn sowohl zum Bruch = als wie zum Haustein-Mauerwerk, in und über dem Grund; allein ganz gut hält er sich nur in trockenem Boden, oder ganz unter Wasser, deshalb wendet man ihn auch mit Nuten zum Bau der Wehre, Schlengen, Brunsnen, zu Steinbekleidungen der Ufer u. s. w. an. Zum Pflastern der Straßen und Belegen der Chausen ift er weniger geeignet; dagegen liesert er gute Platten und Blöcke zu Werkstücken für Thür- und Kenstergewänden u. s. w.

Bergfalt, besonders in England häufig als Bauftein ansgewendet; er fteht der vorhergehenden Art in Ansehung des Borstommens in großen Massen am nächsten, und wird meift auch wie dieser gebraucht. Fast stets graulich oder schwärzlich gefärbt.

Bechftein, meift bunkel, unrein braunlich gefärbt, bient vorsänglich zu Baus, felten zu Werksteinen. Da er häufig thonig und bitumenhaltig ift, fo ift er, indem er leichter verwittert, für ben Wasserbau nicht fehr geeignet.

Muschelkalk, findet sich selten in mächtigen und zusammenhängenden Lagen, auch sind die verschiedenen Schichten desselben sehr wechselnd in ihrer Güte, und durchaus nicht alle zu gleichen Zwecken zu gebrauchen. Er ist saft stets lichte graulich, gelblich oder bräunlich gefärbt. Gewöhnlich wendet man ihn zu Mauersteinen an., doch werden auch Werkstücke aus ihm gesertigt, oder man benuzt ihn oft zum Belegen der Chauseen.

Liastalt, meift duntel blaulichschwarz, graulich ober braunlich gefärbt, oft feler thon- und bitumenhaltig; im legtern Falle gewöhnlich von geringerer Festigfeit und deswegen weniger tauglich zum Bauen. Die festeren Arten werben als Baufteine und zum Belegen von Chaufeen gebraucht. Jurafalf, gewöhnlich von lichtegelblicher, granlichweißer, auch rothlicher Farbe. Die festen Abanderungen geben zum Theil einen guten Bauftein, sind aber meift schwierig zu behauen. Manche schieferigen Barietaten liefern gute Platten zum Belegen von Fuß-boben, zuweilen felbst Fensterstöcke, Treppen u. f. w.

Grobfalf, theils ein reiner dichter Kalf, theils mit tiefeligem Sande gemengt, oft beinahe ganz aus Muschel-Berfteinerungen zusammengesezt; die seiten Arten desielben werden häusig zu Bausteinen verwendet, wie z. B. in Mainz und Franksurt; am ausgedehntesten ift jedoch sein Gebrauch in Paris und der Umgegend. Man unterscheidet dort nach Korn und Festigkeit mehrere Sorten, von denen einige zu Treppen, Kamineinfassungen, Gesimsstücken, Tafelwerk, Platten u. s. w. benuzt werden. Aus einem Grobfalke (Liais) der Gegend von Meudon, besiehen die Karniese der schrägen Giebelgesimse der Louvercolonnade; eins dieser Stücke ist im Ganzen 50' lang, 8' breit und 16—17 Zoll dick. Biele audere Bauten sind aus Grobkalk aufgesührt, z. B. die Genosevasirche zu Paris, die Brücke von Nenilly u. s. w.

Sugmaffertalt, meift lichtegelblich ober braunlich gefarbt, häufig thonig ober mergelig; bie festen Abanderungen werben zu Bruche, felbst zu hauftein-Mauerwerf angewendet.

- 2. Rreide chenfalls ein fohlensaurer Ralf, ber mit Salpeter- faure übergossen, start braust; sie besigt meist weiße Farbe und ist häusig weich, Spez. Gew. = 2,64. Sie wird in manchen Gegenben als ein mitunter ziemlich fester Baustein zu Quader- und anderem Mauerwerk angewendet, das jedoch meist nur dann dauer- haft sich zeigt, wenn es gegen Rässe geschützt ist. In England baut man an einigen Orten mit Kreide, doch werden hier gewöhnslich die Ecken der Gebäude aus festeren Steinen aufgeführt. Die Abteien Hurby in Berkshire und St. Omar sind aus Kreide erbaut und noch vollkommen gut erhalten.
- 3. Kalltuff ein theils bichter, theils porofer, schwammisger oder blafiger kohlenfaurer Ralk, von meift gelblicher oder braunlicher Farbe. Den bichten gebraucht man jum Mauerstein, auch werden Gesimsstücke, Sockelbekleibungen, Treppen und andere Werkstücke aus ihm gearbeitet. Der porofe Kalktuff eignet sich

<sup>\*)</sup> Bolfram a. a. D. erfie Abtheilung, p. 28.

portrefssich zum ünnern Ausbau der Säuser, besonders zu Scheidemanden und zur Konstruktion flacher Gewölbe, da er leicht ist und sich schnell und sest mit Mörtel verbindet. Hierher gehört auch der Travertino, der Tophus der Alten, eigentlich lapis Tibertinus, der schon zu Kömer Zeiten durch Steinbruchdau gewonnen wurde, und das Material für ältere und neuere Prachtgebände lieferte und noch liefert. Er sindet sich besonders dei Tivoli. Der Lust ansgeszt, erlangt das Gestein mehr Festigkeit und färbt sich röthlich, was man besondes an den Trümmern römischer Bauwerke sehen kann. Das Theater des Marcellus, das Koloseum und mehrere alte Tempel, das Neußere der Basilika und der Kolonnaden der Petersfirche, so wie der größte Theil der neueren Kirchen und Paläste Roms, sind aus diesem Gestein erbaut.

- 4. Riefelfalt ein von quarziger Masse burchbrungener tohlensaurer Kalt, grau ober weiß von Farbe wird als Bausstein angewendet.
- 5. Bituminofer Ralt; meift dunkel schwärzlich ober braunlich gefärbt, entwickelt beim Schlagen ober Erwärmen einen eigenthumlichen bituminosen Geruch; findet sich in mehreren Kalkstein Bormationen. Er wird als Bruchstein zu Mauerwerk verschiedener Art verwendet, auch zuweilen zu Werkstücken verarbeitet.
- 6. Rogen fiein ober Dolith, aus Kalktörnern verschiebener Größe bestehend, bie burch einen Kalkteig gebunden sind, ist gelb ober braun gefärbt und findet sich vorzüglich in der Jura und Bechstein Formation. Er wird zuweilen als Baustein angewendet, zerfällt aber leicht an der Luft, besonders wenn der Teig mehr mergelig oder thonig, als kalkig ist. Doch gibt es auch feste Arten, die selbst einer schönen Politur fähig sind.
- 7. Mergel. Rur bie festen Abanberungen biefes Gesteins wendet man zuweisen zum Mauerwerk an; boch muß bieses gegen Feuchtigkeit und ben Ginwirkungen ber Witterung geschützt sepn, weil sonft bas Gestein leicht reißt.
- S. Riefelschiefer eine bichte, Rohlenftoffe, Thone und Gifenoryd = haltige Riefelmaffe, meift schwarz gefärbt. Spez. Gew. 2,59—2,80. Bum Mauerwert wird er wie bas fornige Quarze gestein angewendet. Auch gebraucht man ihn zum Pflästern und zum Belegen ber Chauseen.

- 9. Serpentin Ophit eignet fich zu ftarkem Mauerwerk nicht, weil er zu wenig Festigkeit besizt; allein ba er fehr feuerfest ist, so kann man ihn gut zu Ofengestellen, heerb- und Brandmauern gebrauchen; auch zum Strafenbau wendet man ihn zuweilen an-
- 10. Pechftein; wirb, ba er fich mit Mortel nicht gut binbet, auch fchwer gu behauen ift, nur gu troctenen Mauern benugt.

#### 6. 145.

## d. Porole Gelteine.

- 1. Porofes Quarg-Gestein, wentet man als Baustein an; es gibt ein sehr vortreffliches gutes Mauerwerk, ba es nicht allein fest ift, soudern auch mit Mörtel, vermöge seiner Sohlungen, sehr gut binbet.
- 2. Bimsstein, wird hie und ba als Baustein verwendet, befonders wegen seiner geringen Schwere und ber Eigenschaft, mit Mörtel gut zu binden, zu leichten Gewölben und zum Aussehen von Fachwerken im Innern von Gebäuden. Die Stadt Lipari auf der Insel gleichen Namens soll beinahe ganz aus Bimsstein erzbaut sepu.

# S. 146.

# B. Ungleichartige Gefteine.

# a. Rörnige Gelteine.

1. Granit — ein Gemenge von Felbspath, Quarz und Glimmer; — Spez. Gew. = 2,50—2,66. Seines Borkommens in großen Massen, seiner Festigkeit und Dauerhaftigkeit wegen, ist er zur Aussährung aller Arten von Bauwerken tauglich, allein da er sich sehr schwer bearbeiten läßt und bei den aus Granit-Bruchsteinen aufgeführten Mauern ein regelmäßiger Berband kaum möglich ift, so wird er gewöhnlich nur in solchen Gegenden als Baustein augewendet, wo es an anderem Materiale mangelt, oder wo die Kosten der Bearbeitung minder hoch, oder dieselben gar vicht in Betracht kommen. Besonders schätzt man jene Granite, die leicht und sicher in Quadern gespalten werden können, die seinkörnig und von gleichförmigem Gesüge sind. Großkörnige Granite gebraucht man minder gerne. Er gibt übrigens als Bruchstein im Allgemeinen

ein sehr gutes Material für sestes Mauerwerk, über und unter ber Erbe, so wie im Wasser; man wendet ihn daher am vortheilhaftesten zu Grundmauern, Fundamenten von Chausen, zu Dämmen, Wehren, Stüße und Trocken-Mauern u. s. w. an. Als Haustein gebraucht man ihn auf die verschiedenste Weise; auch wird er als Pstasterstein und zum Belegen der Kunstitraßen benuzt. — Ju Petersburg, Maisand, Pavia, Aberdeen, in mehrere Städten Frankreichs u. s. w. sindet man viele Gebäude aus Granit aufgeführt. Zu den bedeutenderen Bauwerken, aus diesem Material bestehend, gehören: der Pontneuf zu Paris, die Kais am Katharinen-Kanal und an der Newa zu St. Petersburg, der Leuchtthurm auf Edistone, die Wersten, Docken und die Häfen in London und Liverpool, die Waterlo-Brücke in London u. s. w.

- 2. Protogyn Felbspath, Quarz und Talk ober Chlorit Epez. Gew. = 2,5—2,8; wird wie Granit benuzt.
- 3. Spenit Felbspath, selten Felbstein und hornblende Spez. Gew. = 2,5-3,0; er wird auf ähnliche Weise angewendet wie der Granit; kommt aber im Allgemeinen minder häufig vor wie dieser.
- 4. Diorit Hornblende mit dichtem Labrador oder feltener Feldstein Spez. Gew. = 2,7-3,0; er wird zu Mauerwerk, befonders zu Fundamenten angewendet; aber er läßt sich nur schwer regelmäßig behauen. Außerdem benuzt man ihn noch zum Straßenbau und als Pflasterstein.
- 5. Schalstein eine bioritische ober chloritische Masse mit kohlensaurem Kalk gemengt wird als Bruch- und Haustein verwendet. Da er sich leichter als wie die bisher genannten ungleichartigen Gesteine bearbeiten läßt, so benuzt man ihn zu Mauerwerk und zu verschiedenen Werksteinen, zu Thur- oder Fenstergewänden, zu Treppenstusen u. s. w. Besonders ist dies in einigen Gegenden von Nassau der Fall.
- 6. Dolerit Labrador ober Felbspath, mit Augit und Mangneteisentheilchen gemengt Spez. Gew. = 2,72-2,93; wendet man
  als Mauerstein an, besonders den, der etwas porös ist und ziemlich
  leicht sich behauen läßt. Manche Dolerite werden selbst zu Wertstücken verschiedener Art verarbeitet; besonders geschäzt ist er aber
  als Pflasterstein und zum Belegen der Chauseen.
  - 7. Bafalt aus benfelben Beftaubtheilen gujammengefegt

wie der Dolerit, nur sind bicfelben meist so innig verdunden mit einander, daß man sie nicht zu unterscheiden vermag — Spez. Gew. = 2,8—3,1; man wendet ihn zu starkem Mauerwerk, besonders beim Wasserbau an. Zu Hausteingemäuer ist er wenig geeignet, da er sich sehr schwer behauen läßt; für hohe und dabei verhältnismäßig schwache Mauern ist er wegen seines spezisischen Gewichts nicht zu gebrauchen, ebenso nicht zur Zimmermanerung, indem er leicht Feuchtigkeit anzieht und dadurch Rässe und Kälte erzeugt; dagegen benuzt man die einzelnen Säulen desselben zu Eck- und Weichpfählen, dei Manern, Gewölben und Brücken zu Grundpfählen, zu Vrückengeländern; auch werden Treppenstusen, Radabweiser und dergleichen aus jenen gesertigt. Zum Straßendau und Pflastern wird er häusig angewendet und gilt als das beste Material zu diesen Zwecken.

- 6. Gabbro Felbstein ober Sausurit mit Diallag ober Brongit gemengt Spez. Gew. = 2,9-3,3; man gebraucht ihn ju starkem Mauerwerk, besonders zu Fundamenten.
- 9. Lava ein Gemenge von Augit und Labrador (wohl auch statt diesem bei manchen Laven, Leuzit, Sodalith, Harmotom ober Nephelin) mit Magnetciscutheilchen Spez. Gew. = 2,6 bis 2,8; sie wird, als Bruch- und Haustein zum Bauen angewendet und liesert, da manche Barietäten leicht bearbeitbar sind, große Werkstücke, Fenster-, Thur- und Kamineinsassungen, Treppenstusen u. s. w.; auch als Pflasterstein und zum Straßenbau wird sie gebraucht. In Neapel und Sizilien sind die Gebäude vieler Städte meist aus Lava ausgeführt, und die Straßen so wie das Pflaster bestehen in der Regel aus diesem Material.

# S. 147.

# b. Schieferige Gelteine.

1. Gneiß — Feldspath, Quarz und Glimmer in schieferigem Gesinge — Gpez. Gew. = 2,5—2,9; wird zum Bruch- und hausstein-Gemäuer verwendet; er ift leichter zu gewinnen und zu bearbeiten, als wie ber Granit, aber nicht so danerhaft für Wasserund Grundban. Man gebraucht ihn ferner zum Grubenausban, zur Trockenmaurung, zum Belegen von Treppen und haussturen, zu Sohl- unt Deckstücken Keiner Kanale u. f. w., auch als Pflaster-

Stein und gum Straffenbau benngt man ihn, jeboch nur Barietaten, welche fehr quargreich ober glimmerarm find, ober folche, bei welchen tros bem Schiefrigen ber Busammenhalt ber Gemengtheile boch fehr ftart ift.

- 2. Glimmer schiefer Quarz und Glimmer Spez. Gew. = 2,6—3,0; ift als Banftein von geringer Gate, zum Grund und Wafferbau taugt er gar nicht, zum Pflaster und Straßensban können nur die sehr quarzreichen Arten verwendet werden; boch bennzt man ihn auch, da er sich leicht spalten und behauen läßt, zu Platten für Fußböden, Treppen, Sockel u. s. w. Besonsbers aber gebraucht man ihn, weil er sehr feuerbeständig ist, als Gestellstein zu Hochöfen, überhaupt als Mauerstein an Feuerstellen.
- 3. Thou schiefer ein sehr seines und inniges Gemenge von Glimmer, Quarz, Felbspath und Talk Spez. Gew. = 2,6—3,1; die Verwendung desselben als Baustein ist sehr beschränkt, nur den dickschieferigen sesten wendet man hie und da zu Mauerwerk, namentlich zu Gewölben an, zum Wasser und Straßenban ist er dagegen ganz untanglich. Die dicken Thousschiefer-Platten werden auch zuweilen zum Belegen von Fußböden, von heerden und Desen, zu Fenermauern, zu Tischplatten u. s. w. benuzt.

### S. 148.

# c. Porphpr - Gefteine.

- 1. Felbstein-Porphyr Felbstein-Grundmasse, in welcher Arystalte und Körner von Quarz und Felbspath eingemengt sind Spez. Gew. = 2,4—2,6; ist wegen seiner Harte, Festigkeit und Trockeuheit ein guter Banstein, allein er läßt sich nur schwer bearbeiten; man verwendet ihn zu sesten Bruchsteinmauern, auch werden gewisse Barietäten zu Thur- und Fenstergewänden, zu Treppenstusen und Werkstücken verschiedener Art gebraucht. Der sogenannte Hornstein- Porphyr, bei welchem die Quarztheile häufiger vorhanden sind, und eine innige Bermengung derselben mit der Hauptmassestatt findet, ist seiner Dauer wegen als Material zum Wasserbau zu empsehlen.
- 2. Trachyt bichte ober feinkörnige Felbspath-hauptmasse, welche zuweilen mit Augit, Hornblende ober Glimmer gemengt erscheint, in welcher Arnftalle und kryftallinische Theile glasigen

Feldspaths eingebaden sind — Spez. Gew. = 2,4—2,6; ist in seinen bichten und sesten Abanderungen ein sehr trockener, dauer-hafter und mörtelbindender Baustein, und wird deshalb als Bruchund Haustein angewendet, besonders da er sich ziemlich leicht
bearbeiten läßt. Auch zu Werkstüden verschiedener Art, zu Quabern u. s. w., beunzt man ihn. Der Dom zu Köln ist aus den
Trachyten des Siebengebirges, besonders des vom Drachensels
ausgeführt. Zu Kremuiß in Ungarn sind die Hohösen aus Trachyte
quadern erbaut.

- 3. Aphanit Hornblende und Felbspath, innig gemengt, bitben die Grundmasse, in welcher Felbspath-Krystalle eingebacken erscheinen Spez. Gew. = 2,8—3,1; gebraucht man zum Hause, Straßen- und Pflasterbau, überhaupt ganz auf dieselbe Art, wie ben Diorit.
- 4. Melaphyr vorherrschend aus einer theils bichten, theils körnigen Grundmasse, von Augit und Hornblende bestehend, in welcher Krystalle und Körner von Augit eingeschlossen liegen Spez. Gew. = 2,7—3,0; wird in seinen dichten Varietäten als Baustein zu sessem Mauerwerk, so wie zum Straßenbau und Pflaster verwendet.

#### S. 149.

#### d. Berichlackte und porole Gelgeine.

1. Berschladter Basalt gibt ein vortreffliches Baumaterial ab, da er sich in der Regel nicht nur leicht bearbeiten läßt, sondern auch mit Mörtel sehr gut bindet. Man verwendet ihn als Bruche und Haustein, und fertigt Fenster- und Thürgewände, Treppenstussen i. w. aus ihm. Die sehr porösen, leichteren basaltischen Schladen, werden zur Ausfüllung der Fachwerke, und wenn sie mit Leichtigskeit zugleich Härte und Dauer verbinden, zu Gewölben gebraucht. Die harten verschlackten Basalte werden zum Brückendau sehr empsohlen; die Moselbrücke bei Koblenz ist aus solchem Material erbaut. Herr van der Byck bemerkt \*): "von den Laven (verschlackten Basalten) von Alkenhof wurde über den Pfingste Bach eine kleine, doch musterhafte Brücke gebaut. Hier bemerkt man, daß

<sup>\*)</sup> Uebersicht ber Rheinischen und Gifler erloschenen Bulfane u. f. w. Bweite Ausgabe, Mannheim 1836, p. 94.

diese Lava einem gewissen Busammenschrumpfen unterworfen ist, wenn sie zu Tage gefördert wird; — die Fugen der Decksteine ber beiderseitigen Brustwehren sind gewichen, welches keiner anderen Ursache zugeschrieben werden kann. Wenn man also von diesem Gesteine große Bauten beabsichtigt, so wäre es zu rathen, die Steine ein Paar Jahre zuvor zugerichtet an trocknen Stellen der Luft ausgesezt, aufzubewahren."

- 2. Porbfer Dolerit wird wie das vorhergehende Bestein angewendet, besonders aber, wenn er gehörige Festigkeit besigt, jum Sauferbau.
- 3. Berichladte Lava gebraucht man wie ben verichladten Bajalt, vorzüglich aber zu leichtem Mauerwerf und Gewölben.
- 4. Porofer Trachyt gibt, wenn er fest ift, einen guten Mauer= und Werkstein, und ift in manchen Fallen bem bichten Trachyt, seiner größeren Leichtigkeit wegen, vorzuziehen.

#### 6. 150.

## C. Erummer : Gefteine.

## a. Durch ein Cament gebundene.

- 1. Sanbsteine bestehen meist aus Quargtornern von verschiedener Größe, welche durch ein Bindemittel verschiedener Natur
  mehr oder minder sest zusammengehalten werden. Sie gehören
  zu dem wichtigsten Baumateriale, weswegen sie auch hier, sowohl
  nach mineralogischer als geognostischer Eintheilung, betrachtet werden
  sollen. Man theilt sie nach der Art ihres Bindemittels mineralogisch ein, in:
- a. Riefels ober Quarg: Sanbfteine, mit fieseligem Cament. Sie gehören in Absicht auf Dauer zu ben vortrefflichsten Baufteinen, allein sie sind so hart und schwer zu bearbeiten, daß man fie zum Bauen oft unbenuzt liegen läßt.
- b. Thon-Sandsteine, mit thonigem Cament; sie find nicht felten schieferig, geben angeseuchtet einen Thongeruch und brausen nicht, wenn man sie mit Sauren übergießt. Im Bruche sind sie mild und weich, an der Luft aber erharten sie; desiwegen muß man sie vor dem Gebrauch langere Zeit liegen lassen. Widerstehen dem Feuer.
  - c. Ralf : Sandficine, in beren Bindemittel fohlenfaurer

Kalf vorherricht; mit Säuren übergoffen, brausen fie. Im Fener find fie unbrauchbar. Frisch gebrochen zeigen sie sich oft weich und mürbe, erhärten aber ber Luft ausgesezt. Beim Bauen muß man sie vor ber Ginwirfung ber Atmosphärilien schüpen, indem die Kohlenfäure enthaltenden Regenwasser die Kalfmasse ausschen und ben Sand nach und nach seines Bindemittels berauben.

- d. Mergel Sanbfteine, mit mergeligem Binbemittel; fie braufen etwas mit Caure übergoffen, ziehen Feuchtigkeit aus ber Luft an und zerfallen leicht. Sie gehören zu ben schlechteften Baufteinen.
- e. Eisen = Canbsteine, deren Bindemittel Eisenoryd ober Eisenorydhydrat ift, jedoch selten rein, meist mit Thon oder Merzgel gemengt. Dem Wetter ausgesezt stehen sie nicht lange unverändert, indem das Eisenoryd oder Orydhydrat durch Basser voer Feuchtigkeit leicht angegriffen, zu Ocker wird, und somit seine bindende Kraft verliert. Nur die quarzigen Eisen-Sandsteine geben ein dauerhafteres Baumaterial.

Bu biesen genannten Arten ber Sandsteine gehören alle, welche in der Ratur vorkommen, und es wurde deswegen eine Aufzählung derselben nach den geologischen Berhältnissen nicht nöthig senn, allein da mancher Sandstein Ablagerung besonders diese oder jene Natur eigen ift, und die Art und Weise, wie die Sandsteine in den Gebirgen, in welcher Reihenfolge sie vorfommen, für das Aufsuchen berselben zu einem oder dem anderen Zweck nicht ohne Wichtigkeit ist, so sollen sie hier einzeln von den altesten bis zu den jüngsten Lagen angeführt werden.

a. Grauwacke-Sandfein; theils quarzig, theils thonig, meist mit vielen Glimmerblättchen untermengt, liefert in seinen festen, besonders kieseligen Barietäten, einen vortrefflichen seuersbeständigen Baustein, der sich mit Mörtel gut bindet. Man bemuzt ihn zu Mauer- und Berksteinen, und fertigt daraus Duadern, Thur- und Fenster-Gewände, Treppenstusen u. s. w. Die seiten quarzigen Abanderungen kannoman selbst zum Grund- und Wasserbau, auch als Pflaster- und Straßenbau-Material verwenden. Der grobschieserige Grauwacke-Saudstein (Grauwackeschaber) gibt gute taselsorige Mauersteine und Platten zu Treppen- und Haussssurbelegen u. s. w.

b. Alter Canbftein; bie feinfornigen Abanberungen Bium, Lithurgit.

besithen meift ein kiefeliges ober kalkiges Bindemittel, seltener ein mergeliges. Die festen Barietäten werden sowohl als Bruch-, wie als Hanfteine, besonders in England, verwendet.

- c. Rohlen = Sanbftein, meift mit thonigem Bindemittel; wird als Bauftein verwendet; auch fertigt man aus ben feinförnigen feften Abanderungen besselben Berkstude verschiebener Art. Im Allgemeinen steht er manchen andern Sandsteinen als Bauftein in Gute nach.
- d. Tobt=Liegendes; dies erscheint zuweilen als ein feins körniger Sandstein, dessen Bindemittel theils eisenschüssig, thonig oder mergelig, bräunlichroth (Rothes Todt-Liegendes), theils kalkig oder mergelig, dadei graulich oder weißlich, ift (Graues und Weißes Todt-Liegendes). Die leztere Art ist selten zum Bauen zu gebrauchen, da sie gewöhnlich nur sehr geringe Festigkeit besist. Bei weitem mehr Zusammenhalt zeigt die erste Abänderung, welche daher auch als Bruch- und Haustein sehr versschiedene Anwendung findet, und zwar als Mauer- und Werkstein aller Art.
- e. Bunter Sanbftein; er zeigt fich hinfichtlich feines Binbemittels fehr verschieben, und hat alle Urten, welche in biefer Begiehung unterschieden werben, aufzuweisen; jedoch herrscht ein eifenschuffig-thoniges Cament vor, baber auch Die gewöhnliche rothe Farbe; feltener ift eine reine Quargmaffe Binbemittel, falfig ober mergelig zeigt fich biefes gewöhnlich mehr in ben oberen Lagen ber Formation. Die festen, gleich = und feinfornigen Barietaten, mit wenigem Bament , liefern vortreffliche Bruch = und Saufteine, bie fich nicht nur leicht behauen laffen, fondern auch bauerhaft Die vorzüglichsten Gebaube vieler Stabte bes fübmeftlichen Deutschlands, namentlich in ber unteren Main- und Neckar-Begenb, find aus diefem Befteine aufgeführt. Die mehr quarzigen bunten Sandfteine find felbit jum Bafferbau anwendbar; bagegen aber iene, welche fleine Thonpartieen, in Rieren ober Reftern, fogenannte Thongallen enthalten, taugen wenig jum Bauen, indem ber Thon burch Raffe leicht ausgewaschen wird, was man an alten Gemauern haufig feben faun. Der thonige bunte Canbftein, melder burd Aufnahme einer größeren Menge von Glimmerblatten ichieferig wird, läßt fich bann öfter in Platten von verschiedener Starte und in bis zuweilen 60 Quabratfuß halten ben Studen, wie

E.

- 3. B. bei Logberg, Aach, Mariagell u. a. D. in Bartemberg gewinnen. Man belegt bamit bie Boben von Saufern und Schennen, verwendet sie zum Pflaster vor ben Saufern, zur Bebeckung ber Mauern u. f. w.
- f. Keuper-Sanbstein; theils grobkörnig mit vorherrschend quarzigem, boch auch thonigem Cament, theils feinkörnig mit thonigem, mergeligem, seltener kalkigem Bindemittel, und lezteres dann meist in großer Menge vorhanden. Der Keuper-Sandstein zeigt sich häusig weich und milde so wie er gebrochen wird, erhärtet aber bald an der Luft. Er liefert in seinen sesten Banitein, der sich sowohl zu verschiedenem Mauerwerk, als wie auch zu Werftücken aller Art eignet. Die von seinem und gleichem Korn werden sogar zu Statuen, Ornamenten und bgl. verarbeitet. Manche schieferige Abanderungen geben auch gute Platten.
- g. Lias-Sandstein; ein meift uicht fehr fester Sandstein mit falkigem, mergeligem ober eifenschuffig-thonigem Bindemitel. Rur die unterften festen Schichten besselben werden als Baufteine benuzt; auch geben diese gute Gestellsteine ab.
- h. Quaber= oder grüner Sandstein; mehr oder minder feinförnig, mit thonigem oder kalkigem, zuweilen auch quarzigem Edment, theils fest, theils auch nur lose bindend, was besonders dann der Fall ist, wenn durch die ganze Masse kleine Theilchen von grünem Sisenssistat verbreitet sind. In seinen sesten Abänderungen gibt dieser Sandstein ein sehr treffliches Bau-Material ab, das man sowohl zu Bruch= und Haustein=Gemäuer, als wie zu Werkstücken aller Art verwendet. Er ist seuerbeständig, bindet den Mörtel gut, trocknet aber in diesen Quadern langsam aus.
- i. Molasse; ein Sandstein, der vorherrschend feinkörnig sich zeigt, mit kalkigem, thonigem ober mergeligem Bindemittel, zuweilen eisenschüssig, oft mit schwärzlichgrünen Körnchen von Eisensilikat gemengt. Die Molasse ist frisch gebrochen meist sehr weich, allein durch das Austrocknen an der Luft erlangt sie mehr Festigskeit, so daß sie mit großem Bortheil zum Bauen angewendet werden kann. Gin großer Theil der Gebäude vieler Städte in der Schweiz sind aus Molasse aufgeführt. Manche Abanderungen derselben taugen zu Wasserbauten sehr gut, da sie im Wasser erhärten.

- k. Mufchel-Sanbstein; ein Gemenge von Quargförnern, Muscheln und Muscheltrummern, das burch ein thoniges, mergeliges ober kalfiges Cament gebunden wird; die festen Barietaten werden als Bruch- und Hausteine verwendet; auch zu Werkstücken verschiedener Art gebraucht man sie.
- 2. Konglomerate bestehen theils aus eckigen und scharfkantigen, theils aus abgerundeten Bruchstücken verschiedener Gebirgsarten, und zeigen sich durch ein Bindemittel mannichsacher Natur mehr oder minder fest gebunden. Bei manchen derselben herrscht
  dieses so vor, daß eine gleichmäßige Grundmasse daraus entsteht,
  in welcher nur hie und da Bruchstücke verschiedener Gesteine eingeschlossen sind, welches besonders bei einigen sogenannten Tuffen
  der Fall ist. Biele der unter den Sandsteinen angeführten Arten
  zeigen zuweilen auch Lagen, die zu den Konglomeraten gehören; im
  Allgemeinen sind jedoch hier vorzüglich nur zu bemerken:
- a. Die Grauwacke; und zwar biejenigen Abanderungen berselben, welche aus Trümmern von Quarz, Thon=, Riesel= und Glimmerschiefer, Porphyr, Granit 2c. bestehen, bie durch ein quarziges oder thonschieferartiges Bindemittel, oder durch eine sehr feinkörnige Grauwacke selbst mehr oder minder fest zusammengehalzten werden. Die seiten Grauwacken der Art werden als Mauerssteine, auch zum Straßenbau verwendet.
- b. Rothes Tobt-Liegenbes; aus Bruchftücken und Trummern von Granit, Gneiß, Porphyr, Glimmer -, Hornblendc - und Kiefelschiefer 2c. zusammengesezt, die durch ein einsaches quarziges, thoniges, auch mergeliges, oder ein zusammengeseztes Cament gebunben erscheinen. Die sesten Arten werden zu Bruch - und Hausteinen verwendet, auch fertigt man Werkstücke mannigsacher Art aus ihnen.
- c. Ragelflue; Gefchiebe und Bruchftude fehr verschiebener Felsarten, besonders aber von Ralfsteinen, zeigen sich durch ein talfig fandsteinartiges, zuweilen auch mergeliges Cament gebunden. Sie kann nur zum Bruchstein-Gemäuer verwendet werden, da sie sich nicht regelmäßig bearbeiten läßt; zum Pflaster und Strafen-bau gebraucht man sie ebenfalls.
- d. Bafalte Conglomerat; wird an manchen Orten, ba es fich, wenn es einen gewiffen Grad von Festigkeit besigt, gut

bearbeiten läßt, zu leichten Bauten verwendet, ja man fertigt felbft Werkftude aus bemfelben.

- e. Trachyt=Konglomerat; dieß läßt sich in manchen seiner Abanderungen leicht zu Quadern der verschiedensten Größe stechen oder mit scharfen Justrumenten hauen, und diese werden dann vorzäglich zum Ausmanern von Fachwerken, zu Gewölben und zur Konstruktion von Backösen verwendet, da diese Felsart dem Feuer besonders stark widersteht. In den Rheingegenden führt dieselbe daher auch den Namen Backofenstein. Im Bruche zu Bell werden selbst Feuerpfannen, Tröge, Gußteine 2c. versertigt, und die Häuser des Dorfes sind von Quadern des nämelichen Materials erbaut. (van der Wyck.)
- f. Bimsftein=Ronglomerat; wird, da es fehr leicht zu bearbeiten ift, zu Baufteinen gefchniften oder gestochen, welche sich, wegen ihrer Leichtigkeit, vorzüglich zu Schornsteinröhren und Scheides wänden eignen; ferner gebraucht man sie beim Sausbau zum Ausmauern des inneren Fachwerks, oder man legt dieselben zum Ausfüllen zwischen das Gebälke.
- g. Bulkanischer Tuff; die festen und harten Arten defesten werden zu Bausteinen verwendet; er geht schnell und eine sehr feste Berbindung mit Kalkmörtel ein. Auf ähnliche Beise gebraucht man auch den Peperin, albanischen Stein; viele Ruinen weisen darauf hin, daß man dieses Gestein in früheren Beiten sehr häusig zum Bauen benuzt hat. Der Posilipptuff wird besonders in Reapel und der Umgegend oft als Baussein verwendet. Aus Traß versertigt man vorzüglich Platten, die man zum Belegen der Bactosen im Innern gebraucht.

# 6. 151.

# b. Cole, durch kein Cament gebundene Gefteine.

Obgleich mehrere ber lofen Gebirgsarten eine wichtige Unwendung in der Baufunft erfahren, fo kann hier nur wenig in dieser Beziehung von ihnen gesagt werden. Gerölle und Geschiebe, Trümmer verschiedener Gebirgsarten, werden, wenn sie die gehörige Größe besigen, als Manersteine benuzt, und haben bann das für sich, daß ihre Dauer erprobt ift. Rleinere Gerölle gebraucht man zum Pflaster- und Straßenbau. Gruß und Sand, zuweilen auch Löß, wendet man als Füllmaterial bei Bauten an.

# b. Künftliche Manerfteine.

#### S. 152.

## Berichiebenheit berfelben.

In ben Begenben, mo es an brauchbaren Mauersteinen fehlt, und wohin biefelben nicht leicht ohne bebeutenden Roftenaufwand geführt werben fonnen, ift man genothigt, ju funftlichen Steinen, aus gemiffen Thonerbe haltigen Erbarten gefertigt, feine Buflucht als Baufteine zu nehmen. Diefe werben nun entweber unmittelbar angewendet, indem man fie nur an ber Luft trocenet, ober man brennt fie vorher, um ihnen einen höheren Grad von Sarte zu geben und fie bauerhafter zu machen. Die Unwendung getrockneter Biegelsteine reicht bis ins graue Alterthum binauf; in ben Ruinen bes alten Babylon find beren getroffen worben; egyptifche Monumente, befonders einige Ppramidenrefte, beweifen, baß man fie auch bier zu Baufteinen benugt habe; Phonigier, Griechen und Romer wendeten fie auf ahnliche Weife an; und in beißen Rlimaten, wo ber größte Theil ber Saufer nur aus einem Ctod. werte besteht, wie im Innern Ufrita's, in Perfien 2c. , gicht man biefelben noch heutiges Tages anderen Baumaterialien vor, felbit wenn legtere häufig vorhanden find. Doch wurden auch ichon fehr frube gebrannte Steine benugt, wie bas ebenfalls aus Trummern alter Bauten hervorgeht. - Man fann bie fünftlichen Mauerfteine alfo in ungebrannte und gebrannte eintheilen.

#### 6. 153.

# Lehmsteine ober Luftziegel.

Ein zu kunftlichen Mauersteinen häufig augewendetes Material ist ber Lehm; ein Thon, der mit Quarzsand, zuweilen auch mit Kalktheilen innig gemengt erscheint; es werden aus ihm die sogenannten Lehm steine oder Luftziegel gefertigt. Man verwendet dazu einen guten Lehm, der weder zu fett, ein mehr reiner Thon, noch zu mager ist, zu viel Sand enthält, indem im ersten Falle die Steine gerne reißen und springen, im lezten aber keine Halt barkeit bestien. Man wird baher wohl thun, den Lehm, aus welchem solche bereitet werden sollen, vorher zu untersuchen, und diessem, wenn er zu fett, sehr plastissch ist, Sand, im entgegengeseten

internal

Rall aber fetten Thon augusepen. Der Lehm wird mit Baffer angemacht, burcheinander gearbeitet und in Formen, abnlich benen wie bei ben Bacffteinen, nur etwas größer, geftrichen; bie geform. ten Steine aber lagt man an ber Luft gut austrocknen, und wenbet fie bann jum Bauen an, indem man fie mit Lehmmörtel ver-Um biefen Steinen mehr Busammenhalt zu geben, mijcht man Sederling, Spreu, Rubhaare zc. unter Die Maffe. Erollhatta am Bothaelf in Schweben eriftiren eine Menge von Sagemublen, fo bag man mit bem Ueberflug von Gagemehl, ben man nicht zu verwenden mußte, angefangen bat, mit Lehm vermifcht Baufer zu bauen. Die Maffe wird gut untereinander gemengt, in Formen gebruckt und an ber Luft getrochnet. nennt folde gemengte Lehmiteine Lehmpaten. Fruhling und Berbit find bie geeignetften Sahreszeiten gur Fertigung ber Lehmfteine, weil mabrend berfelben bas Austrocknen gleichmäßiger von Statten geht; im Commer trocknen fie Mugen ju ichnell, wodurch fie reißen und Sprunge erhalten. Man gebraucht biefelben gum Musfullen ber Scheibemanbe im Junern ber Bebanbe, auch bei landlichen Bauten und in folden Gegenben, wo bas Brennmaterial Im Allgemeinen wird biefe Bauart ber mit guten gebrannten Biegeln nachsteben, allein in manchen Fallen, befonbers an troctenen Stellen eines Bebaubes, fann fie biefe auch vortheilhaft erfeten. Man verwende bie Lehmsteine nur nicht zu fruhe, erft zwei Sahre nach ihrer Fertigung follten fie gebraucht werben. baue ju gunftiger trockener Sahreszeit und nehme ale Speife einen Thon, ber bem ju ben Steinen gebrauchten abnlich ift und ant mit biefen bindet. Daß fie zu halten vermogen, wenn fie gehörig-behandelt werden, beweifen, wie ichon ermahnt murbe, bie Refte alter Bankunft. Die Egypter haben fogar große Denkmale Dberhalb Groß Rairo fieht man bie aus Lehmpaken aufgeführt. Erummer einer bon Lehmsteinen, Die aus fchwarzer thoniger Erbe, fleinen Riefelfteinen, Mufcheln und gehacktem Stroh gufammengefest find, erbauten Pyramibe, von welcher man vermuthet, bag es bie Ruinen berjenigen fepen, Die Berodot (2. Buch, 136. Rap.) erwähnt, und von Ufpdie, Ronig von Egppten, erbaut wurbe. Pococte, ber biefe Trummer 1738 maß, fand ihre Sobe ungefahr 150 englische Fuß, und die langere Seite ber reftangularen Grund. flache 210', bie furgere 157' fang.

#### S. 154.

#### Geftampfte und gepreßte Erbquabern.

Refter werben bie Lehmsteine burch Stampfen ober Preffen in Formen, wo man fie bann aber auch gewöhnlich größer, gu Erb= quabern, bilbet. Man bebient fid, biergu einer weber gu fetten noch zu magern Thouerde, Die man am besten fogleich nach bem Musgraben, wenn fie bie gehörige Feuchtigfeit befigt, mas fich baburch ergibt, bag fie fich ohne Spur von Raffe in ber Sand gufammen Bu troctene Erbe bleibt brockelich und ballen läßt, verbrancht. muß angefeuchtet werden, ehe man fie verarbeitet, was jedoch erft nach einiger Beit geschehen barf, bis alle Theile bie Reuchtigfeit regelmäßig angezogen haben; ift die gegrabene Erbe bagegen zu feucht, fo muß man fie bis zu bem bestimmten Dunkt abtrocknen laffen, weil fie fich fonft gerne an ben Formen fest anlegt. Mittelft Stampfen von Gichenholz, die unten mit Gifen beschlagen find, wird in ben Stampfformen, welche Die Große ber zu bilbenben Steine befigen, Die Erbe, Die brei Boll boch eingetragen murbe, eingestampft, bann eine neue Lage Erbe aufgeschüttet und ebenfalls festgestoßen; auf welche Beife man fortfahrt bis ber Stein Die bestimmte Dicke be-Da jebody burch bas Stampfen bie Erbquabern nicht gang. gleichförmig gearbeitet erhalten werben, fo hat man biefes burch Preffen zu bewerfstelligen gesucht. Die in eine Form 10 Boll boch eingeschüttete Erbe wurde mittelft ber Preffe, beren unterer Theil genau in die Form paßte, auf 5 Boll gufammengebruckt. erhalt auf biefe Beije fchr glatte und fefte Quabern. Beim Bebrauch berfelben ift es gut, fie mit gang bunnen gugen zu verlegen und fehr wenig Speisverband anzuwenden. 21m beften ift ed, wenn bie fich berührenben Flachen mit einem bunngemachten Spreulebm, vermittelft eines ftumpfen Mauervinfele, abacfilgt und bann behenbe aneinander geschoben werben. (Boffrani.)

Ueber die von Frenard in Obessa ersundene Methode, aus jeder (?) Erbart Steine, Erdsteine genannt, zu bereiten, welche die Lehmsteine an Gute bei weitem übertreffen und fast ben gebrannten gleichkommen sollen, machte his g eine Mittheilung "), von welcher ich hier bas Hauptsächlichste bemerken will. Man

<sup>9)</sup> F. B. Gubis, deutscher Bolts-Kalenber 1830, pag. 148 u. ff.

fann jebe Erbart, auf ber Baigen gebaut wirb, ju biefen Steinen benuten; Sanbboben ift untauglich; reinem Lehmboben muß Sanb bingugefegt werben, ba, wenn er gu fett ift, bie Steine nicht gut aus ber Form geben. Bum Unfertigen berfelben gebraucht man ein Berufte, gang abnlich einer Ramme, welche gum Ginichlagen ber Pfable benugt wird. Gin bolgerner Raften, mit einem anderen, aus Bufeifen bestehend, gefüttert , welcher an erfterem genau anfchließen und innen möglichft glatt ausgeschliffen fenn muß, bilbet Dan gibt biefer ungefahr bie boppelte Sobe, welche man für ben Stein bestimmt bat. Mit ber anzuwendenden Erbe, welche fo trocten fenn muß, bag fie fich burchans in ber Sand nicht ballen läßt, und niedergeworfen in Staub zerfällt, wird bie Form gefüllt. hierauf wird ein oben mit Gifen beschlagener Rlot, beffen unterer Theil genau in ble Form pagt, aufgefegt, und biefer bann burch bie Ramme eingetrieben. Die erften Schlage geschehen langfam, bamit ber Rlot nicht nach ber Seite abweicht und die Form verdirbt; erft beim britten Schlag wird fcharf ange-Mit 6-7 Schlägen figt ber Rlog mit feinen Ranten auf bem Rand bes Raftens auf, benn ber Theil bes erfteren, ber in Die Form paft, beträgt nur die Salfte ber Sohe ber Legtern, und ber Stein ift fertig, wird herausgenommen und verwendet. Große ber Steine ift willfürlich; bie in Dbeffa gefertigten find 12" lang, 8" breit und 6" bid. Funf Arbeiter machten von benfelben an einem Commertage 350 Stuck. Lehm ober andere Binbematerialien find bei beren Gebrauch nicht nothwendig; ber Stein wird nur mit ber Sand ein wenig befeuchtet, und feft an bie untere Lage gebruckt. Mit ben einzelnen Steinen fowohl ale mit ben Mauern find mannichfache Berfuche binfichtlich ihrer Reftigkeit angestellt worben, die alle gunftig ausfielen. Und zwar bricht ein Stein ber Urt, wenn man ihn aus Leibesfraften auf bie Erbe wirft, nicht entzwei, fonbern erhalt bodyftene einige Befchabigungen an ben Ranten; mit einem Beile fann man ibn nur mit Muhe gertrummern; er lagt fid gum Gebrauche nicht anders verfleinern, ale wenn man ihn mit ber Schrotfage gerichneibet. thut wohl, die Mauern mit einem Abput zu befleiben; phaleich ber Regen ihnen nichts ichabet, fo ift es fur bie Dauer boch zwectmäßig.

#### S. 155.

#### Bad. ober Biegelfteine.

Bur Fertigung berjenigen fünftlichen Steine, welche nach bem Trodnen noch, um fie bauerhafter ju machen, gebraunt werben, fann man fich jeber thonigen Erbe bedienen, welche mit Baffer angemacht einen plaftifchen Teig bilbet; fie barf jeboch weber gu fett ober thonig, noch ju mager ober fandig fenn. Gin reiner Thon faugt nämlich viel Baffer ein, haftet zu fest an ben Seitenwanben ber Form, woburch bie fcharfen Umriffe ber Steine Roth leiben, fewindet auch beim Trochnen und Brennen ftart, wird rifffa und gieht fich frumm; bie aus ihm gefertigten Steine erhalt man oft ungleich an Große, auch bei ftarfem Brennen ju glatt, fo bag ber Mortel nicht aut haftet. Unbere verhalt fich ber mit Sand übermengte Thon, bicfer befigt weniger Bindefraft, und behnt fich im Feuer etwas aus. Man muß baber auch bier einen zu fetten Thon mit Sand, einen ju magern mit reinem Thon verfegen, um ein Berhaltniß bes Biegelthones zu erhalten, bei welchem bie Biegel möglichft wenig fdwinden, ohne bod murbe und gerbrechlich ju werben. Man fann annehmen, bag bas Schwinden bes fetten Thones 1. bas bes magern & vom Inhalt bes gebrannten Steines ausmache, mithin bie Steine um foldes Berhaltniß an Inhalt größer gemacht werben muffen, ale fie nach bem Brennen haben follen; es ift baber bei Thonarten, Die noch nicht verarbeitet murben, fets ein Probebrennen in Diefer Sinficht anzurathen, um bas Berhalten beffelben in jener Begiehung fennen zu lernen. Gin quter Biegelthon barf nicht zuviel Ralf enthalten, indem fich biefer beim Brennen in Mehfalf verwandelt und bann bald eine Berftorung ber Backfteine herbeiführt; nur bann ift ber Ralfgehalt bes Thones weniger fchablich, wenn biefer in legterem febr fein vertheilt fich geigt, und wenn bie baraus gefertigten Steine in febr fartem Reuer gebrannt werben, fo bag fie eine anfangende Bujammenfrit-Ferner barf bem Thon weber Gifenfies und Bitriol, tung erleiben. noch Gnpe, ober von legteren boch hochstene nur fehr wenig, beis gemengt fenn; erftere giehen ben Thon beim Trocfnen und Brennen frumm und machen ihn riffig. Dagegen ift ber faft nie fehlenbe Behalt an Gifenoryd vortheilhaft und munichenswerth, indem ein folder eifenhaltiger Thon febr barte, fefte und bichte Steine liefert.

Man gebraucht übrigens im Allgemeinen am Besten ben Thon, welcher 3 bis 4 Fuß unter ber Oberstäche ausgegraben wird, indem ber höher liegende in der Regel sehr mit Wurzelresten und anderen organischen Stoffen vermengt ist. — Die Ziegelerde wird meist im Alluvium und Diluvium gefunden, doch kommt sie auch mit Braunkohlen, seltener in anderen Formationen vor.

#### §. 156.

#### Fertigung ber Badfteine.

Der zur Backstein-Bereitung tangliche Thon wirb, fo wie er gegraben ift, felten gewinnt man ihn burch unterirbifden Bau, entweber fogleich verarbeitet, was bann gefcheben fann, wenn er bas gehörige Berhältniß ber Mifchung befigt, frei von ben ermahnten Beimengungen fich zeigt, und vorher mit Baffer gu einer moglichft gleichförmigen Daffe burchfnetet murbe, ober man lagt ihn im Freien, am besten ben Winter über, liegen, woburch man ihn garter und zu bem fraglichen 3mecte am geeignetften erhalt. und Regen bewirfen, bag er murber wird und fich leichter burche arbeiten lagt. 3m Fruliahr tommt er bann in bie Campfe, bas find 12' lange, 6' breite und 4' ticfe Gruben, welche mit Bohlen ausgelegt ober mit Bactfteinen und bybraulifchem Mortel ausgemauert find, wo man ihn mit Baffer übergießt, aufweicht und von allen frembartigen Ginmengungen reinigt. In England bebient man fich hierzu einer gang einfachen Borrichtung, indem man ben aufgeweichten Thon burch Loder preft, welche in bem Boben eines holgernen Befages geschnitten find, und beren Große fo berechnet ift, bag alles Grobe und Frembartige guructbleiben muß. Sierauf fommt ber Thon auf ben Tretplat, nachdem man ihm vorher, im Falle es nothig fenn follte, bie gehörige Bufchlage gegeben hat, wo er burch Menfchen ober Thiere tuchtig burchgefnetet wird, eine Arbeit, welche man bie und ba auch burch fogenannte Rnet= ober Thonbrefch-Mafchinen gu vollbringen fucht. Durch gehörige Bearbeitung fann ber Thon um 1 verbichtet und feine Kestigkeit fast auf bas Doppelte gebracht werben. Sit ber Teig homogen und hinlanglich gabe, fo bringt man ihn auf bem Streiche tifch in holgerne ober eiferne Formen, von verschiedener, aber gefehlich bestimmter Große; manchmal wendet man biergu auch Biegelftreich-Maschinen an, moburd vorzüglich bie Sanbarbeit erfpart,

und in gleicher Beit eine größere Ungahl von Biegel geliefert werben foll. Das gewöhnliche Berhaltnig von Lange, Breite und Sohe bei Bactsteinen ift wie 4 : 2 : 1. Rad bem Formen werben Die Steine in ber Trocken = ober Biegelscheune auf Beruften von Brettern und Latten, zuweilen auch im Freien, aufgestellt," um zu trocknen; was langfam, aber möglichft gleichmäßig und vollfommen, vor fich geben muß, indem bieg ein Saupterforberniß ift, um gute Bacffeine zu erhalten. Richt hinlanglich ausgetrochnete Steine reifen und berften beim Brennen, ju fcnell in ber Conne getrodnete befommen eine Rrufte, woburch bie Feuchtigfeit im Innern gehindert wird zu entweichen; Dieje werfen fich und reißen ebenfalls im Reuer. Die volltommen lufttrockenen Steine werben nun gebrannt, was theils in Biegelofen von verschiedener Ronftruftion, theils im Freien in Meilern, mit Torf, Solz ober Steinkohlen geschieht. In ben Defen unterhalt man querft, wenn bie Steine eingefest find, etwa 24 Stunden lang ein fchwaches Feuer, Schmaugfeuer, um bie Berdunftung ber allenfalls noch vorhandenen Feuchtigfeit ju befordern, worauf jun Mittel=, und nach 60 Stunden, vom Unfang bes Brennens an geredynet, jum Gluthfeuer überge= gangen wirb. Dies bauert 5-10 Tage; ift Die Bare ber Steine eingetreten, fo werben alle Deffnungen bes Dfens zugemauert, und bas Bange mahrend 4-5 Tagen langfam erfalten gelaffen. Enb= lich nimmt man bie fertigen Biegeln vorsichtig heraus, und fortirt Diefelben nach ihrer Gute gum Berfauf; benn nie find bicfelben burchgangig gleichmäßig gebrannt. - Gie werben nach bem Taufenb verfauft.

#### 6. 157.

Rennzeichen ber Gute ber Biegel und ihre Unmenbung.

Bei Beurtheilung ber Gute ber Ziegel kommt es vorzüglich auf beren Festigkeit, Trockenheit, Dauer und Bindekraft mit Mörtel, jedoch auch zuweilen auf den Zweck, zu welchen man sie gebrauchen will, an. Gute Mauerziegel mussen im Allgemeinen schwer, im Bruche scharskantig und homogen, ohne große Hohlungen senn beim Anschlagen hell klingen; sie dürsen beim Zerschlagen nicht bröcklen oder in viele Stücke zerspringen, im Wassernicht erweichen, abblättern oder bröcklen, und so wenig davon eins saugen, daß sie, wenn sie auch ein paar Tage in demselben gelegen

haben, in kurzer Zeit wieder trocken sind, im Winter nicht zerfallen, und mussen überhaupt die Abwechslung ber Temperatur ohne Schaden ertragen und endlich mit Mörtel gut binden, sowie auch von gleicher Größe seyn. Obgleich man im Durchschnitt rothe Farbe an den Ziegeln liebt und als ein Merkmal der Güte bestrachtet, so ist dies boch nicht immer der Fall, zuweilen sind blaß gefärbte Steine jenen vorzuziehen; daher die oben angeführten Kennzeichen der Backsteine vor Allem beachtet werden mussen, will man ihre Güte untersuchen.

Die Backsteine kann man bei ben meisten Bauwerken trefflich gebrauchen, und sie ersehen nicht nur mit Vortheil die Bruchsteine, und selbst die Hausteine, wenn biese selten sind, sondern man bes darf ihrer sogar zu gewissen Bauten und an bestimmten Stellen in den Gebäuden. Die Häuser der meisten holländischen Städte bestehen aus Backsteinen; in England wird sehr viel mit denselben gebaut, auch in manchen Gegenden Frankreichs und Italiens. Die Gebäude in Berlin und München und mancher anderen deutschen Städte sind meist aus diesem Material ausgeführt. — Man gibt auch den Backsteinen, um sie zu manchem Zwecke tauglicher zu machen, Glasur, und zwar dadurch, daß man sie während des Brennens mit Kochsalz, Steinkohlengruß oder einem Gemische von Kalk, Holzasche und Ihon bestrent. Solche Steine werden namentlich in Holland zur Ausschlichtung von Schleusen und anderen Basserbauwerken mit Bortheil verwendet.

#### §. 158.

#### Berichiebene andere fünftliche Mauersteine.

Heine, welche früher Fabroni, Direktor bes Museums zu Florenz, aus einer eigenthämlichen im Sienessischen vorsommenben Erbe bereitete, die nach Rlaproth aus 79 Theilen Kieselerbe, 12 Wasser, 5 Thonerbe und 3 Gisenoryd bestand. Diese Erde wurde mit & Thon gut durchmengt und Backsteine aus ihr gefertigt, welche leichter waren als Wasser, jeden hichgarad ertrugen, und dabei sich als solche schleckte Wärmeleiter zeigten, daß man sie an einem Ende mit der Hand ansassen. Sie sind beshalb besonders zum Bau von Brennösen geeignet, und würden mit Rugen auf Schiffen und

dur Erbanung von Magazinen für Del, Taig, Erdpech zc. anguwenden fepn. — Fau jas fand im Ardeche-Departement eine ähnliche Riefelerbe- Hydrat Ablagerung, und ftellte verschiedene Berjuche mit derselben an, die ähnliche Resultate lieferten, wie die
erstere. Neuerdings hat Fournet bei Cepstat, einem Dorfe in der
Anwergne, unmittelbar unter der Dammerde eine Lage ganz derjelben Erde entdeckt. Auch dieser ließ Ziegelsteine daraus bereiten,
die sich durch ihre ungewöhnliche Leichtigkeit auszeichneten. Uebrigens scheinen die Alten schon ähnliche Backsteine gekannt zu haben.

Man verfertigt auch Mortelfteine, Die wegen ihrer Leich= tigfeit zu Scheibemanben im Innern ber Bebaube, gu Schornfteinröhren und andern Arbeiten fich fehr eignen, und befonders ba mit Bortheil anguwenden find, wo es fdwierig ift, fich gebrannte Steine ju verschaffen, ober wo man eine ju große Laft ober ben Gebrauch bes Solzes vermeiben will. Man muß ben bestmöglichen gebrannten Ralf nehmen, ablofden und ihm bie zweckgemage Dicte geben, um ihn gehörig gertheilen ju fonnen, ohne bag er fliegt. Sierauf arbeitet man ihn mit gutem feinem Sand ober mit Staub von weichen Steinen burch, bis er aufangt fteif zu werden und fullt ihn bann in bie gum Formen ber Steine bestimmten bolgernen Rahmen, Die, um Die Steine herauszunehmen, auseinandergelegt werben fonnen. Gind bie Formen bis über ben Rand voll, fo wird ber Mortel gestampft und noch feiner Sand ober Steinfaub jugefügt. Die erhaltenen Steine werben an einem bebertten Orte ber Bugluft ausgesegt und getrochnet. In weniger als zwei Sahren werben fie ebenfo bart, mandmal noch barter, ale manche natürlichen Steine.

Buweilen gebraucht man auch bie Schladen, welche fich beim Schmelzen verschiebener Erze in Sohofen ergeben, ale Baufteine, und wendet besondere Die leichten fehr porojen Arten gum Ausmauern von Fachwerken, zu Gewölben ze. an.

e. Maner'erben. 1. Natürliche Mauererden.

§. 159.

Lebm.

Unter allen Erbarten ift ber Lebm biejenige, welche beim Bauen am haufigften unmittelbar angewendet wirb; es wurbe

gezeigt, wie man aus ihm Mauersteine fertigt, nun foll seine Unwendung als Maurererbe erwähnt werden. In bieser Hinsicht gebraucht man ihn vorzäglich:

- 1) Bum Mufführen ber Beller: ober Behmmanbe. Der hierzu taugliche Lehm barf weber zu fett noch zu mager fenn, weil er im erften Ralle in ber Connenhife fcmindet, im zweiten aber nicht gehörig bindet; auch ift zu großer Ralfgehalt nicht gut. Man lagt ben Lehm, welcher gebraucht werben foll, 10-12 Monate im Freien ber Ginwirfung ber Bitterung ausgesegt. hierauf wird er mit Baffer angemacht, gehörig burchgearbeitet und bann mit gerhacttem Strob, 10-24 Pfund auf 12 Rubiffuß Lehm, innig vermengt. Diefe Maffe wird nun auf bas mehrere Fuß über bie Erbe aus Brudgfeinen aufgeführte Fundament, Cabober Schichten = weife aufgetragen und festgestoßen, zu welchem Ente man meift auch einen Berfchlag aufführt, zwifden welchem bie Band gebildet wirb. Die einzelnen Gate find 2-3 guß hoch und jeber folgenbe Gat wird erft bann aufgetragen, wenn ber vorhergehende trocken ift. Thur = und Feuftergerufte werben gleich beim Bauen ber Banbe eingefegt und befeftigt. Bande find wegen ihrer Bohlfeilheit, Barme, Feuerfestigfeit und ber Solzersparnig, besondere zu Dekonomie . Bebauden, febr gu empfehlen;
- 2) zum Aussta den ober Stüden und Doppeln ber hölzernen Fachwerke in den Gebänden. Zwischen die Rahmen und Riegel, welche die Fächer begrenzen, werden Staden oder Stüdsbölzer eingetrieben und befestigt, und diese mit dazu bereitetem Lehmstroh oder mit sogenannten Zöpfen umwunden. hierauf werben die Wände noch beiderseits mit Lehm beschlagen, bis dieselben dem Holzwerk gleich sind und dieses nennt man Doppeln. Der Lehm, welchen man hierzu verwendet, darf keine Steine enthalten und muß gut seyn.

#### §. 160.

#### Dammerbe.

Die gewöhnliche aus sandigem Thon bestehende Uctererbe läßt sich ebenfalls burch Preffen und Stampfen zur Aufführung von Mauern, Form wänden, zum Pifebau gebrauchen. In mehreren Departements Frankreichs werden auf biefe Beise Gebäude

aufgeführt, mas gewiß Rachahmung verdient, befonders bei btonomifden und landlichen Bauten, benn find bie Mauern forge fältig verfertigt und mit einem guten Unwurf befleibet, fo tonnen fie mehrere Sahrhunderte ausbauern. Alle Erdarten, die weder au fett noch zu mager find, eignen fich jum Pifebau. Die Erbe wird gerbruckt und burch eine Borbe geworfen, um bie Steine, welche größer find als eine welfche Rug, von ihr zu fonbern. Ift bie Erbe trocken, fo wird fie etwas angenegt und mit bem Spaten burchgearbeitet; fie braucht nur wenig feucht gu fenn, fo baß fie fich leicht ballen läßt. Rad Diefer Bubereitung ber Erbe fcuttet man biefelbe zwifden Raften, beren Banbe aus Rahmen und Dielen bestehen, die auf einem Fundamente von Bruchsteinen ruhen und die Beite haben, welche bie Mauern erhalten follen. Erbe wird 3-4" hoch aufgetragen und mittelft Rammen bis auf bie Salfte ihrer Dide gusammengestampft und fo fortgefahren bis ber gange Raften ausgefüllt ift, beffen Lange gewöhnlich 10', bie Sohe 3' und die Beite bei Mauern für gewöhnliche Bohnungen 20" beträgt. Sit Senes geschehen, fo wird ber Rahmen abgenom= men und zur Fertigung eines andern Mauertheile geschritten, und fo fort, bie bie gange Mauer fertig ift. Thur= und Fenfterge= wande werden aus naturlichen ober gebrannten Steinen gefertigt. Che man nun bie Mauern mit einem Auwurf von Gnps ober Mörtel übergieht, muß man fie wenigstens feche Monate gehörig austrodnen laffen.

#### 2. Günstliche Mauererden.

#### §. 161.

#### Grobmörtel; Beton. Mörtel: Mauern.

Künstlicher Zusammensehung von erbigen Stoffen bebient man sich auch zuweilen beim Bauen und zwar in Form eines Teiges ober Breies, namentlich bei Wasserbauten, bei Ausstährung von Kellergewölben u. f. w., hierher gehören der Grobmörtel, Beton, und die Mörtel-Mauern. Der Beton wird aus hydraulischem Mörtel oder auch aus magerem Kalt und Cament, Sand und Steinabfällen bereitet, indem man diese Materialien mit Wasser anmacht und burcheinanderrührt. Er wird zur herstellung von Fundamenten bei Wasserbauten angewendet; man gießt ihn entweder unmittelbar ins Wasser, oder, um das Berdunnen des Mörtels zu

hindern, zwischen Kasten, die zu diesem Bwecke eingerichtet sind, vermittelst welcher er auf ben zur Ausnahme bes Fundaments bestimmten Buden gelangen kann. Nach dem Erhärten wird der Kasten hinweggenommen. Auf biese Weise lassen sich Manern und Gewölbe gleichsam aus einem Gusse herstellen. — Seit einigen Jahren bedient man sich in Schweden eines sehr guten Mörtels zum Häuserbau. Man errichtet die Wände der Häuser aus doppelten Vrettern, zwischen welche ein Gemenge von Mörtel, Sand und Wasser gegossen wird. Nach einigen Monaten hat sich bieses erhärtet und die Vretter werden weggenommen. Das abgebrannte Städtchen Wenersborg wurde auf diese wieder ausgebaut.

#### II. Ded . Material.

1. Natürliches Deck-Material.

S. 162.

#### Berfchiebenheit beffelben.

Man bedient fich jum Deden ber Dacher, jum Belegen von Plattformen, Altanen, Fußboden u. bgl. mehrerer Befteine, befonders folder, bie fich mehr ober minder leicht in bunne ebene Platten ober Schiefer theilen laffen, und von binlanglicher Barte, Feftige feit und Daner in Luft und Baffer, Reuer und Froit find. Diefe Platten muffen, je nachdem man fie gu einem ober bem anderen 3mede verwendet, großere ober geringere Dice befigen; benjenigen, welche gum Belegen von Sugboben, Altanen ze. bienen, Die einem fteten außeren Druct andgefest find, wird man eine großere Diche laffen, als folden, bie gum Decten ber Dacher benugt merben, bet welden es, neben ben oben angebeuteten Gigenschaften, befonbers noch auf Leichtigfeit aufommt, bamit bie Laft, welche ein Dach gu tragen bat, nicht ju groß werbe. Bum Belegen ber Fußboben se. gebraucht man vorzuglich Platten verichiebener Canbe und Ralt. fteine, von Thonidiefer, Glimmerichiefer u. f. w. Dadbecten jebod, ale einem wichtigen Gegenstand ber Baufunft, find einige Barietaten bes Thonfchiefers, bie beghalb auch ben Ramen Dachichiefer tragen, allen übrigen Besteinen vorzugiehen, obgleich auch in verfchiebenen Lanbern anderes Material zu biefem Brecte angewendet wird, wie g. B. Glimmer . und Quarafchiefer in

manchen Gegenden der Alpen, in Norwegen und Schweben; bunnichieferige Sandsteine an einigen Orten in Württemberg und Frankreich, besonders zum Belegen flacher Dacher von landwirthschaftslichen Gebänden; schieferiger Zechstein im Mansfeldischen; schieferiger Jurakalk in Dalmatien und Bourgogne; Phonolith im Belay, in der Anvergne und im Rhöngebirge u. f. w.

#### §. 163.

#### Dachfchiefer.

Man gewinnt ben Dachschiefer meift burch Tage -, boch auch burch unterirbifden Bau, und zwar burch eine Art Stroßenban, indem man ben in mehr oder minder machtige Banfe abgetheilten Mittelit eiferner Reile und ber Schiefer ftrogenweise abbricht. Schlage werden große Blocke und machtige Platten lodgetrennt; find biefe mit Quargabern burchfegt, fo werben fie entweber auf Die Salbe gefturzt, ober als Baufteine verwendet; Die guten Blocke bagegen bringt man unter Schoppen in Schatten, theilt biefelben in paffende Stude und fpaltet fie mit breiten bunnen Deifeln in Dachfteine von erforderlicher Große. Dieje werden nun auf fcharf. Tantigen Umbofen vierectig zugefchlagen, quabrirt, nach ihrer Große fordirt und Ruthen= ober Centnerweise verfauft. Die weitere Burichtung erhalten Diefelben burch ben Schiefer= ober Dad;becter auf ber Rlammer ober einfüßigen Brud, Banf, mittelft bes Schieferober Lochhammers. Jener gibt ihnen, je nach ber verschiedenen Lage, bie fie auf ben Dadbern eingunehmen bestimmt find, verfchiebene Kormen und Benennungen; er bieg bie, welche bie Dachtraufe bilben, Buffteine, Diejenigen, welche in ber oberen Rante bes Dache gulammenftogen, Firftfteine, bie auf beiben Geiten ber Dachfanten berablaufenden werben linke und rechte Stra a-Fortsteine und die in ber Mitte zwischen allen biefen befindlichen Schiefer Dachiteine genannt u. f. w. Goll ein Dach mit Schiefer gebedt werben, fo muß man vorher bas Berufte mit Brettern verschalen, um auf biefe jene nageln gu fonnen. Frankreich, wo bie Dachichiefer wie unfere Dachziegeln geformt werben, nagelt man bieselben auf breite Latten übereinander. -Man wendet bie Schiefer auch jum Befleiben von Geiten = und Giebelmanben ber Saufer an, mas befonders in einigen Wegenden, wo zugleich ber Schiefer in Menge vorhanden, wie g. B. auf bem

harz, ber Sall ift. Die Bebanbe werben burch biefe Befleibung fehr gegen Regen und Schnee gefchugt.

Bon einem guten Dachichiefer wird verlangt, bag er eine bauerhafte, fenerfefte und mafferbichte, babei auch leichte und gefällige Bebeckung gemahre, er muß baher folgende Gigenfchaften befißen : .

- 1) Er foll bunn, gerabichieferig und frei von Quargabern, fo wie von fremdartigen Beimengungen fenn, bamit er gut in bunne, ebene und große Platten gu fpalten ift, boch muß er binlanglich fest und nicht zu fprode fenn, um bas Behanen und Aufnageln vertragen gu fonnen, ohne gu gerfpringen;
- 2) er darf ber Berwitterung nicht leicht unterworfen fenn, bie jedoch öfters durch Borhandenfenn von Rohlenftoff, Gifenfies, Gifenorndul und Ralferbe, befordert ober auch herbeigeführt wird. Mit Gauren übergoffen foll er nicht braufen;
- 3) bas Baffer barf er weder farf einfaugen, noch weniger aber lang halten, weil er fonft nicht gut gegen Feuchtigfeit fchust, in ber Ralte leicht zerfpringt und bann verwittert;
- 4) im Feuer foll er weder berften noch breunen, er muß alfo fenerfest fenn; eine Gigenschaft, Die am feltenften gu finden ift.

Mus legterer Urfache gibt man auch gewöhnlich Biegelbachern vor benen mit Schiefer gebedten bei folden Webauden ben Borgug, in benen Fenerarbeiten vorgenommen werden follen. Bute Schie. fer find jedoch fowohl hinfichtlich ber Dauer als auch ber Boble feilheit ben Biegeln vorzugiehen, benn obwohl fie im Unfange mehr toften ale biefe, fo halten fie auch bei weitem langer. . The state of the

### Bergtheer. Kir.

Su manden Begenden hat bas Erbol gewiffe Erbichichten fo durchbrungen, bag biefelben baburch fest und zusammenhaltend werben. Diefen Bergtheer fann man leicht in Steine von verfchiebener Große und Dice. formen und bann verwenden. Bei Bafu fommt, vorzüglich in ber Mabe ber Raphthaquellen greine schwärzliche gang von Raphtha burchbrungene Thonerde vor) welche Rir genannt wird, mafferbicht ift, und mit ber man bie flachen Dadher ber Saufer bertt. Ohne bied Material murbe man fich im herbit und Binter in Bafu vor Schnee und Regen nicht gu

schiffen wissen. Auch auf der Insel Tichelekan wird der Rir gegraben. Den Bergtheer finder man besonders bei Lobsann im Glass, und verwendet ihn ebenfalls zum Decken von Dächern und Plattformen. Räheres soll später beim kunflichen Deckmaterial angegeben werden, da der meifte zu solchem Zwecke verwendete Bergtheer aus Erdöl und Sand kunflich zusammengesezt wird.

2. Runfeliches Derk-Material.

\$. 165.

Dadgiegel.

Bu bem funftlichen Dect = Materiale, welches am häufigften angewendet wird, gehoren bie Dathgiegel. Gie werben aus einem abulichen Thon ober Behm und auf Diefelbe Beife gefertigt wie bie Bacffteine, und unterfcheiben fich von legteren nur burch thre Rorm. Seboch verlangen fie, ba fie feiner grarbeitet werben muffen, einen befferen Thon; diefer wird in Commer oder Berbft gegraben, ben Winter über flegen gelaffen und bann erft verwenbet. Er muß febr gut burchfnetet und bon allen frembartigen Beimengungen gereinigt werden; ift er gu fett, fo wird ihm ein Bufat von Sand, im entgegengefegten Fall aber einer von fetteren Lehinforten gegeben. Die Biegel foll man fo bunn machen, ale es bie Bute bed Thoned und bie Bearbeitungefunft nur geftatten, ohne bag fle fich beim Trocknen vergiehen ober an Feftigfeit leis ben; bie gewöhnliche Dicke foll 1; hochftens ? Boll betragen. Ferner muffen Die Begeln wohl geformt? borfichtig und gut getrocfnet, fo wie gehörig burchgebrannt merben; fic burfen nicht gerbrechlich und poros jenn. Legtere fangen Baffer ein und berften, wenn biefes im Binter gefriert; fie weiben baber auch baufig glafirt, um ber Ginwirtung von Baffer und Luft langer wiberfteben zu tonnen. Man gibt ben Dachzivaeluim Allacmeinen entweder eine platte, Breite Safele, Plattziegele wber eine rinnenartige Form, Soble gieg eln , . eine Lange von 12-15 und eine Breife von 8-10", macht, biefelben , wie fcon beinertt murbe, möglichft bunn , und fest gulest bie fogenannte Rafe ober benjenigen Theil bes Biegels an; an weldem berfelbe an ber Latte auf bem Dache hangt. Die Dachziegeln : trochnen, mit brennen fchneller sale Mauerziegel und erforbern beghalb weniger Beit und Brenumaterial, als biefer, aber

besto größere Borsicht. Zuweilen werben Backteine und Dachziegel in einem Ofen gebrannt, indem man erstere zu unterst, dem Brennftosse näher, leztere aber darüber legt. Es hat dies Berfahren ben Bortheil, das Dachziegeln, an solche Stellen gelegt, sich schon gaar brennen, während Backseine noch nicht durchbrannt wären.

— Die Ziegeln werben nach dem Brennen sortiert und tausend-weise verkauft.

#### S. 166.

#### Runftliche Bergtheer : Platten.

In neuerer Zeit gebraucht man, besonders in Frankreich, Platten aus Sand und Erdöl gebildet, zum Belegen flacher ober glatter Dächer und Altanen. Das Erdöl wird in einem Kessel erhizt, Sand hinzugemengt, das Gauze tüchtig durcheinander gerührt und in Formen gegossen. Man legt die kunstlichen, so wie die natürsichen Platten auf eine Lage von Mörtel dicht nebeneinsander und fährt dann mit einem glühenden Gisen über die Fugen, wodurch dieselben verschwinden und die Masse zu einem zusammenhängenden Ganzen wird. Dieses Deck-Material ist wenig schmelzbar und nur sehr schwer entzündlich, leicht und vollkommen wasserdicht. Es lassen sich über demselben sogar Gärten und Blumenbeete anlegen und es verdient um so mehr Aufundhme, als das bei der Destillation von Steinkohlen gewonnene Bitumen das natürliche Erdöl zu ersehen vermag.

#### S. 167.

### Berichiebenes Ded : Material.

Ein gutes und wohlfeiles, trodenes und babei feuerfestes Deckmaterial geben bie sogenannten Lehmschindeln, aus Lehm und
Stroh gebildete Platten, von 2—3 Fuß Länge, 1½—2½ Fuß
Breite und 3—4 Boll Dicke. Die Fertigung derselben geschieht auf
folgende Weise: der Arbeiter breitet auf dem dazu bestimmten
Streichtische, der Schablone, eine 3" hohe Strohschicht aus, und
bedeckt die eine Hälfte derselben einen Boll hoch mit Lehm, der gehörig eben und glatt gestrichen werden muß. Duer über die Witte
der Strohschicht, da, wo sich der Lehmauftrag endigt, legt er
einen Stock sest an, biegt die unbedeckte Hälfte des Strohes
mittelst eines anderen Stockes um den ersten Stock herum, so daß

bas Stroh oben ein Dehr bilbet, breitet jene auf ber mit Lehm überzogenen anderen Salfte aus und verfieht bieje nun mit einem Lehmüberzug von einem Boll Dide. Diefe Schindeln werben getrocinet und bann an bie Dachlatten gebunden. - Die fogenannte Steinpappe, ein Bemenge and Papiermaffe, Ralt, Abbeft unb eifenhaltiger Erbe, ift ebenfalls jum Dachbeden angewendet worben und foll bagu febr brauchbar fenn. Auch gebraucht man gu biefem Bwecke Platten von Blei, Rupfer, Bint und Gifenblech. - Berwendet man ben Lebm ju Tennen in Scheunen ober gu Sugboben, fo wird er nicht auf einmal, fondern lagenweise aufgetragen, ftart zusammengestampft und zulegt, wo möglich, mit Theergalle übergoffen, wodurch größere Restigfeit und Dauer hervorgebracht wird. - Eftriche, aus gebranntem Gpps gefertigt, find für Dringimmer nicht fehr zu empfehlen. Man gießt fie gum Theil aus bem Bangen, gum Theil fest man fie aus einzelnen getrockneten Platten gufammen und vergießt bie Fugen mit Gope. - Der venetianifche Eftrich wird aus nufgroßen Studen von Biegeln ober Ralffteinen und ein Drittheil bes Umfange Ralfbrei bargefiellt. Diefes Bemenge wird zuerft 3 Boll bict ausgebreitet und einige Tage lang mittelft eines Schlägele gusammengeschlagen, und bann auf biefe Unterlage, ehe fie gang troden wird, eine neue Lage, 2" bict, gegeben, bieg aus eben folden, aber fleinen Bruchftucten und gelöschtem Ralt im Berhaltniß von 2:1 befteht. Diefe Schicht läßt man eine Beit lang fiehen und fchlägt fie bann ebenfalls feft. Bulegt wird noch eine Lage aus gleichen Theilen Ralffteinftaub und gebranutem Ralt, 1-1 Boll biet, aufgetragen und in biefe fleine Marmorftude von verschiebener Große und Farbe eingebruckt und festgeschlagen, bis bie Maffe gang bart geworben ift, worauf fie geschliffen und mit feinem Gand und Bimefiein polirt wird. Bulegt mafcht man ben Boben mit naffen Lappen ab und reibt ihn nach bem Erocknen mit Leinol ein.

#### S. 168.

#### Dorne Dachbededung.

Dorn") wendet jum Decken flacher Dacher ein Gemenge von frijd gebrauchter Gerberlohe mit Lehm an. Beibe werben

<sup>\*)</sup> Dingler, politechnisches Journal, 38b. 64, p. 123 ff.

in einem Berhaltnig von etwa & Lobe, zuweilen auch etwas mehr und & Behm mit Baffer burchfnetet, jo baß fie eine Daffe bilben, bie fich leicht mit ber Manrerfelle verarbeiten läßt. Der Lehm muß rein und ohne Beimengungen fenn; ift er gu fett, fo fest man Canb bingu. Mit ber gemengten Maffe mird bie gange Dachfläche etwa einen halben Boll boch belegt; bie Riffe, bie fich beim Eroctnen zeigen, verftopft man mit Sant. hierauf muß ber Lehmitrich mit Steinfohlentheer getranft werben, mas mittelft eines Maurer-Rady 24 Stunden ift biefer gang in jenen einvinfels aefchieht. gebrungen, worauf bie Fladje noch einmal mit einer Mifchung von 5 Theilen Steinfohlentheer und einem Theil Pedy ober Barg, welche über Rohlenfeuer in einem Reffel zusammengeschmolzen werben, möglichst ftart bestrichen wird. Go wie eine Flache von 1-1 Quabratruthe bestrichen ift, fo überwirft man biefe mit icharfem Mauerfand fo bict, bag von bem Unftriche nichts mehr zu feben Sat man auf biefe Beife bas gange Dach befandelt, jo wird ber überfluffige Cand abgefehrt und bie gange Overation von vorn an wiederholt, fo bag ber fertige Eftricht etwa eine Dice von & Boll erlangt. Die einzelnen Lehmlagen barf man nicht zu bick auftragen, weil fonft ber Lehm nicht vollständig vom Theer burch-Die Anfertigung einer folden Dadbebedung ift brungen wird. in ber beißen Sahreszeit vorzunehmen. Auf 400 Quabratfuß find etwa 11 Tonne Steinfohlentheer und 20 Pfund Barg erforberlich. Bohlfeilheit, Leichtigkeit und Bafferbichtheit empfehlen bicfe Dacher fehr, befonders bei Defonomie = und Landwirthichafts-Gebauben.

### III. Strafen:, Pflafter: und Begbau-Material.

1. Matürliches.

S. 169.

#### Etraßenpflafter.

Bu einem guten Straßenpflaster gehört, neben einer zweckmäßigen Unlage und Bauart, vorzüglich; ein bazu taugliches Material. Nicht jedes Gestein ist hierzu anwendbar; Harte und Festigkeit und eine gewisse Urt und Form bes Einbrechens sind Eigenschaften, welche vorzüglich berücksichtigt werden mussen. Gute Pflastersteine liesern Granit, Spenit, Quarz, Rieselschefer und Sornftein, wenn legtere in großeren Daffen und Studen vortommen; quargige Sanbfteine, welche g. B. im mittleren Frantreich allgemein ju bicfem Zwecke verwendet werden und ein vortreffliches Pflafter geben; Feuerftein gebraucht man in ber Dormandie; por allen liefern aber Lava, bichte Dolerite und Bafalte, befonbers wenn legtere faulenformig abgefonbert finb, gang vorzugliche Pflafterfteine. In manchen Begenben werden Ralffteine und weichere Sandfreine auch zu biefem 3med benugt; allein fie geben fein bauerhaftes Pflafter, inbem fie ben über fie weggehenden Laften nicht gehörig zu widerstehen vermögen, beghalb leicht gerbruckt werben, und jenes baber ftets einer Ausbefferung bebarf. Material fann man bochftens in Reben : ober wenig gangbaren Strafen von Städten anwenden. Die Pflafterfteine werben am beften vierectig jugehauen und in geraben Reihen mit überbectten Rugen in bad Canbbett, bie Form genannt, eingefegt. Jebe biefer Reiben wird burch gleich große Steine gebilbet, wenn auch bie Reihen felbit unter fich nicht gleiche Breite haben. But wird es aber fenn, biefe parattelen Reiben ber Pflafterfteine unter einem Winkel von etwa 45 Grad mit ber Adge ber Strafe angulegen, Damit bie Jugen ber Steine von ben über fie hinrollenben Rabern alle quer burchichnitten und nicht ihrer gangen Lange nach berührt werben, mas ba ftatt finbet, wo bie Reihen ber Pflafterfteine fents recht auf ber Uchfe ber Strafe fteben, und baber bie Rugen ber Steine mit biefer parallel laufen. Bei ber Pflafterung nach jener Urt werben bie Steine nicht fo leicht wie bei biefer von einander getrennt, woburch folglich bie Dauerhaftigfeit bes Pflaftere felbit vergrößert mirb. Man muß ferner bie Unwendung von Steinen verschiedener Urt und Sarte vermeiben, indem bierburch bie Stragen fehr ichnell uneben und ichlecht werben; Die weicheren Steine vermogen bem Druck, welchen fie nicht nur von oben, fondern auch von ben Geiten auszuhalten haben, nicht lange zu widersteben, fie gertrummern und es gibt auf biefe Weife ichnell gucken in bem In London hat man Straffen mit Granit-Quabern gepflaftert, allein biefe haben ben Rachtheil, bag fie fich mit ber Beit fehr glatt fahren, woburch bas Bieben von Laften fehr erschwert wirb. - Es werben auch zuweiten Chaufeen mit Pflafter gebaut; bei biefen ift bann vorzüglich auf jene Regel ber Unlage und ein gutes Material ju felen. - Bu Trottvire in Strafen wendet

man Platten von Sandflein ober anberen festen aber ichieferigen Beiteinen an.

#### §. 170.

#### Wegbau: Material.

Bei bem Bau von Runftftragen (Chaufeen) ift bas Material, welches man für bie brei Lagen, aus welchen biefelben gewöhnlich bestehen, nach biefen verschieben. Die erfte Lage ober bas Funbament, 9-12" bict, wird aus aufrechtstehenben Bruchfteinen ber verschiebenften Art gemacht, jeboch gieht man befonbere fefte Steine Die zweite Lage fezt man aus zerfchlagenen Brudgfeinen, ober auch aus Findlingen ober Geröllen 3 - 4" hoch gufammen, bie von gleicher Ratur fenn fonnen, wie bei ber erften Lage. Ueber Diefe beiben tommt nun bie britte Lage, Die 3" Dicte hat, und entweder aus zerichlagenen Besteinen, aus Berollen ober Rice behier find vorzugeweise folche Besteine anzuwenden, welche neben einer ziemlich betrachtlichen Sarte auch Babigfeit befiten, indem biefelben nicht nur ber Friftion, fonbern auch ben Stogen und bem Druck ber über fie binrollenden Laften ausgefest find; ferner follen fie teinen fplitterigen Bruch zeigen ober nicht in Studen mit fcarfen Ranten und Spiten fpalten, einen festen Bufammenhalt haben, und ihr Pulver burch Baffer eber etwas zusammenbacten als eine breiartige Maffe geben. Bafalt, Dolerit, Lava, Felbftein-Porphyr, Aphanit, Riefelfchiefer geben ein vorzügliches Material in biefer Sinficht; minder gut find bie mehr fryftallinischen Besteine, wie Granit, Spenit, Divrit u. f. w.; Ralffteine werben an vielen Orten zu bemfelben Bweck verwendet, allein fie entsprechen biejem nicht fo febr, ale bie genannten Beiteine, ba fie weicher find und bei auhaltenbem Regen einen fehr kotigen Weg geben, im andern Falle aber fehr fart fauben, indem fie nicht binben. Die Steine muffen moglichft gleichmäßig zerichlager und nicht über 1" biet gelaffen werben; ein Umftand ber fehr baufig vernachläffigt wird, und von bem boch fehr ber gute Bestand einer Kunfiftrage abhängt. Gerolle find nur bann mit Bortheil anzuwenden, wenn fie von festen, oben genannten Besteinen abftammen; falfiges Fluggerölle wber Ries von biefer Urt taugt nicht viel. - Es gibt auch fogenannte gemischte Strafen , bei benen die Bagenfpuren ober Gleife von anderer Beichaffenheit find, als der übrige Theil der Bahn; erftere find namlich mit Platten harter Steine gepflaftert, mahrend bas llebrige mit Steinen ober Kies überschüttet wird.

2. Künstliches Strafen- und Wegbau-Material.

#### S. 171.

Badfteine- ober Klinter. Schladen.

Mls fünftliches Strafenbau = Material find Die fogenannten Pflafterziegel vder Rlinter, bart gebrannte Bacffteine, gu bemerten. Gie werben auf abnliche Beife wie bie gewöhnlichen Mauerziegel, nur wo möglich mit etwas befferem Thone gefertigt und babei ftark gebrannt. In Solland find mehrere Strafen mit Diejem Materiale ausgeführt; Die Klinker, welche 83" lang, 41" breit und 2" bict find, werden auf ihre hohen Kanten in eine Reihe und zwar fo geftellt, baß ihre langen Seiten bie Uchfe ber Strafe unter einem rechten Winkel Schneiben. Das gange Pflafter ruht auf einer einen Sug hohen festen Lage von Sand und ift 11-3" bod mit feinem Sand überbeckt. - Schwere Frachtfuhrwerte geben auf biefen Stragen nicht. - Man wendet die Rlinter ferner jum Belegen ber Trottoire, ber Rugboden von Borplagen in Baufern, von Altanen u. f. w. an. - Bum Bau von Fahrftragen gebraucht man auch in der Rabe von Sobofen verschiedenartige Schlacten, befondere folde, welche vom Gifenichmelgen fallen.

#### S. 172.

#### Erdharg: oder Usphalt:Pflafter und Strafen.

Geit mehreren Jahren hat man, befonders in Paris, versschiedene erdharzige Substanzen zur Vildung von Trottvirs, Terzrassen, Fußpfaden von Brücken, Straßen und selbst von Fahrpstafter angewendet. Es sind besonders Asphalt, so wie das aus bituminösen Kalf und Sandsteinen ausgezogene Erdharz und der bei der Bereitung des Leuchtgases aus den Steinkohlen fallende Theeie, die man zu solchem Zweck'e verwendet; doch entsprechen die künstlich erhaltenen Erdharze nicht den Ansorderungen so vollsommen, als wie der Asphalt, denn während lleberzüge, aus jenen

Materialien gefertigt, theilweise ober im Bangen burch ben Froft gelitten haben, nahm man foldes bei benen aus Asphalt bereiteten nicht mahr. Die Unwendung gefchieht auf folgende Beije \*); natürliches, wie fünftlich erhaltenes Erdharz, werben in einem Reffel fluffig gemacht und mit 30-40 Procent grobem Fluß= ober Riessand gemengt. Coll nun 3. B. ein Fugpfab gemacht werben, fo fampft man ben Boben querft eben, indem man ihm zugleich ben, für ben Ablauf tes Baffere nothigen Fall gibt; biefer Boben wird mit einer Schicht von Beton (f. S. 161) 4-6" bict bebectt, auf welche wieber, um fie gu ebnen, ein Bemenge aus bydraulifdem Mortel und Fluffand 5-6" boch aufgetragen Muf biefe fo verbreitete Unterlage wird jenes Bemenge aus Erdharz und Cand 1" hoch gegoffen, und zwar gewöhnlich in Abtheilungen von 3' Ausbehnung in ber Breite und nach beliebis ger Lange. Der Buß wird zwischen eifernen Schienen aufgetra. gen, die fo bict find, ale ber beabsichtigte Uebergug von Erbharg fenn foll; burch eine andere Schiene, welche man über jene beiben binftreicht, wird biefer geebnet. Dierauf bestreut man mit gefieb. tem und gewärmtem Ried = ober Kluffand bie gange Oberflache bes noch heißen harzigen Ueberzugs und ichlägt mit einem hölgernen Scheibbrette, bas mit einem Sandgriffe verfeben ift, ben Sand in Die harzige Dece ein. Die Salfte bes Rufpfades bes Pont-Ronal ift feit fünf Sahren auf eine folche Beije gemacht, und weder Ralte noch Site, noch die Menge von Menichen, welche täglich barüber geben, haben ben geringften Gindruck barauf gemacht. Es wurde auch versucht, Fahrpflafter mit Diefem Materiale barguftellen; man füllte fur tiefen Breck eiferne Formen, einen Rubiffuß im Behalt, mit zerschlagenen Steinen, wie biefe jum Belegen ber Chauffeen gebraucht werben, und gog Erdharg barüber bis alle Bwifchenraume ansaefullt maren. Die auf folche Urt erhaltenen Steine wurden mit verschränften gugen auf ben mit Cant bebeckten Boben gefegt und jene mit harzmaffe ausgegoffen. Das Pflafter, welches auf biefe Weife erhalten murbe, ift wohlfeiler und reinlicher als bas gewöhnliche, auch fahrt es fich febr angenehm auf bemfelben, man fühlt nicht ben geringften Stof, die Pferbe gleiten nicht aus und die Bagen leiben feine Roth.

<sup>\*)</sup> Deutsche Bierteljahrsschrift, 3. Seft, 1838, p. 158 u. ff.

#### IV. Binbe=Material.

#### . 1. Natürliches Binde-Material.

S. 173.

#### lebm. Erbol.

Bu ben Mineralfubstangen, welche unmittelbar, ohne weitere Borbereitung, ale Binbungsmittel ber Mauersteine angewendet werben, gehören ber Behm und bad Erbol. Legterer, obwohl nicht fehr bauerhaft, findet bod, befondere in ber Landbaufunft eine allgemeine Unwendung. Um ihn zu gebrauchen, wird er mit Waffer angeruhrt. Man benugt ihn vorzüglich bei Mauern von Luftziegeln und Lehmpaten, wo er ein gutes und feftes Binbungsmittel abgibt. Bu Mauern von Brudgfeinen foll er nur im Rothe falle und zwar auch nur ba angewendet werben, wo jene fich an trocknen Orten befinden und feine große Laft gu tragen haben. -Das Erbol foll ichon von ben Babyloniern und Megyptiern als Binbemittel beim Bauen gebrancht worben fenn, und in neueren Beiten ift es in mehreren Wegenben ju biefem Bwecke verwendet worben. Es bilbet, mit pulverifirten erbigen Ctoffen gehörig vermifcht, einen vortrefflichen Ritt, ber in verschiedenen Reftungen, namentlich in Frankreich, jum Bau ber Rafematten und gur Befestigung ber Magazine in Anwendung gebracht murbe.

#### 2. Künftliches Binde- Material.

#### S. 174.

#### Mortel. Cament.

Diesenigen Mineralsubstanzen, welche auf eine gewisse Weise zugerichtet, bann erweicht und für sich ober mit auberen Materiasien gemengt, erhärten, werden als Mittel zur Verbindung der Mauersteine mit einander verwendet. Man nenut dieses Verbinzbungsmittel Mörtel oder Cament und unterscheidet Enftz oder Wasseriel (hydraulischen Mörtel, Cament), je nachdem er nur in der Luft oder auch im Basser erhärtet. — Ge werden verschiedene Mineralien zu diesem Zweite, theils allein, theils mit ans deren gemengt, verwendet, besonders Kalfsteine, Mergel, Gyps, Saud, Ries, vulfanische Tuffe und Traß, auch Asphalt.

#### S. 175.

#### Ralf.

Unter allen Mineralien, welche jur Bereitung ber verfchies benen Urten von Mörteln gebraucht werben, ift ber Ralt, ben man burch Brennen bes tohleufauren Ralfes erhalt, bas wichtigfte. Der fohlenfaure Ralf verliert nämlich burch Gluben im Fener feine Roblenfaure und wird zu reinem Ralt, auch Mettalt, lebens Diger ober ungelofchter Ralt genannt; biefer befigt eine große Reigung , fich mit Baffer gu verbinden und ein Kalfhydrat an bilben, mobei eine fo bebeutende Site entwickelt wird, bag ein Theil bed Baffers in Dampfgestalt bavon geht; ber erhaltene Ralfbrei aber gibt mit Gand gemengt einen Mortel, ber beim Mauern allgemein in Anwendung:ift; indem er nämlich an ber Luft erhartet, haftet er fest an ber Rlache ber Steine, mit welchen er in Berührung gebracht wurde und bilbet jo einen Ritt zwischen benfelben, ber nach und nach felbit bie Barte eines Steins erlangt. Der Grund Diefer Erhartung liegt theils in bem Ente fteben bes' trocknen Ralfhybrats, welches ichon eine bedentende Fefligfeit befigt, theile in ber, burch bie Aufnahme von Roblenfaure and ber Luft bewirkte Umwandlung bes Ralfes zu fohlenfaurem Ralfe, woburch bie Daffe binfichtlich ber Festigfeit bem naturlichen Ralfftein, manden Ralftuffen, nabe tommt. Da ber Bermittlung bes Baffers bofonders jene Umwandlung zuzuschreiben ift, fo wird ein langfames Mustrochnen bes Mortele immer vortheilhaft auf beffen Reftigfeit wirten.

Alle Barietäten bes kohlensauren Kalkes können Aehkalk ges ben, boch werden hierzu nur die körnigen und dichten verwendet, und die Güte bes aus denselben erhaltenen Mörtels ist sehr vers schieden. — Das Brennen der Kalksteine, wodurch dieselben ihrer Kohlensaure beraubt, und ein reiner Kalkstein 44 Procent an Bewicht verliert, geschieht entweder in Meikern, Feldben, ja selbst in Bruben, die meist am Abhange eines Hügels ansgegraden werden, oder, was bei weitem besserist; in eigenen Kalkstein. Diese sud zweierlei Art, Flamm- oder Schachtosen. In ersteren, beren Form selbst wieder sehr verschieden seyn kann, wird der Kalk durch bloßes Flammsener gebrannt und zwar so, daß entweder neben dem Osen ein Feuerherd steht ; von welchem die Flamme in die tiefften Puntte bes Dfene eingreift, ober bas Fener wird unter bas aus Ralfifeinen aufgebaute Gewolbe felbit gemacht. Beim Brennen gibt man querft gang gelindes Reuer, verftarft bieg aber nach und nach, bis bie Steine im Bewolbe eine lichte Rothglubbige erreichen und bie Rlamme aus bem Bicht ohne Rauch bervortritt; bierauf vermindert man bad Reuer allmalia wieber, lagt ben Dien ertals ten und nimmt ben Ralf beraus. - Buweilen ichichtet man wohl ben Ralf mit ben Brennmaterialien und läßt ihn fo burchbreunen. Sierbei wendet man im Allgemeinen Solg, Torf, Anthragit, Stein - ober Brannfohlen an: - In Schachtofen, wird ber Ralf mit Solg, auch mit Torf ober Steintollen fdichtenweise aufgegeben und gebrannt; unten nimmt man ben gebranuten Ralf von Beit gu Beit and bem Dien heraus, mahrend oben neues Brennmaterial mit Ralf medielemeife aufgeschüttet werden muß. - Die im Allgemeinen beim Brennen zu beobachtenben Regeln find: ben Ralffiein fo bald wie möglich nach bem Brechen gu brennen, Baffer in ben Ofen gu fprengen, indem Bafferdampfe Die Ents wickelung ber Roblenfance beichleunigen, um bie Erhibung nicht gu bod und zu lang zu treiben, weil bie Ralfiteine fonit leicht tobt gebrannt werben, b. b. fie treten in ben erften Grad ber Berglafung und laffen fich bann nicht foftben, mas befonders bei ben Ralffieinen gefchieht, Die viel Thonerbe enthalten. Bar gebrannt ift ber Ralfftein, ber fich mit Baffer begoffen völlig zu Ctaub loicht, halbgebrannt aber ber, bei welchem nige bem Boichen noch berbe Bruchftucte guructbleiben. Die Dauck bes Brennens aber genau zu bestimmen ift nicht moglich, indem biefelbe bon ber Beichaffenheit ber Steine, von dem Brennmaterial. von ber Urt ber Defen, von Sahreszeit und Bitterung abhangt; boch reche net man im Allgemeinen 24-48 Ctunben bierauf. Der gebrannte Ralf muß möglichit bald in Ralftaften, Die aus Brettern gufammengefegt find, gelofcht und bann in Die Ralfgrube abgelaffen werben, inbem er jonft an ber Luftigu Ctaubfalf gerfällt und feine Brauchbarfeit zu Mortel verliert. Sat fich ber jo eingesumpfte Ralf gu einer breiartigen Daffe verbichtet ,: wobei bas überfluffige Lojdwaffer in bie. Sobe tritt und verdunftet ober abgefcopft wird, fo muß man benfelben, bamit er feine Roblenfaure aus ber Luft angiebe und untauglich werbe, mit einer Lage von Sand überbeden. In luftbichten und trockenen Gruben läßt fich ber gelofchte

Kalk sehr lange ausbewahren. Die Menge Wassers, welche zum Löschen ersordert wird, ist bei den verschiedenen Kalkarten verschieden; nimmt man zu wenig Wasser, so schließt sich die Kalkamasse nicht gehörig auf, der Kalk verbreunt, nimmt man zu viel, so wird der Kalkbrei zu dunn, der Kalk ersäuft. Ersahzrung muß hier die Richtschunr bieten. Fluswasser ist im Allgemeinen besser zum Löschen als Brunnenwasser.

#### S. 176.

#### Tednische Unterscheibung bes Ralfes.

Im Technischen unterscheidet man brei Arten von Kalf, theils hinsichtlich ihrer größeren oder geringeren Brauchbarkeit zu Mörtel, theils in Vezug auf ihre verschiedene Anwendung.

- 1) Fetter Kalf; man erhalt ihn von den reinsten Kalfsteinen, die an fremden Gemengtheisen nicht über 10 Protent einschließen; er absorbirt beim Löschen zwei und ein halbmal sein Bolumen Wasser, zischt stark, fällt leicht auseinander, schwillt dabei bedeutend auf, trocknet selbst in freier Luft nur langsam und
  wird unter Wasser oder an seuchten Orten nie hart, ist ganz weiß
  und sehr schlüpferig, und verträgt einen großen Zusah von Sand.
  Er gibt daher viel Mörtel und ist deswegen ökonomisch; allein zu
  Wasserbauten und Grundmauern muß man ihn doch verwersen.
- 2) Magerer Kalf; wird von den Kalfsteinen erhalten, die über 10—20 Procent fremde Gemengtheile, besonders Rieselerde, Thouerde und Sisenoryd enthalten. Ex absorbirt nicht so viel Basser, wie der sette Kalf, schwillt weniger auf, verträgt nur wenig Sand, ist unrein gelblich gefärbt und nicht sehr schlüpferig. Er erhärtet schneller, ist besonders da gut anzuwenden, wo das Mauerwerf dem Wetter und der Feuchtigkeit ausgesezt ist und zu Grundmauern.
- 3) Hydraulischer Kalt; man erhält ihn aus Kalksteinen, bie über 20 Procent fremde Gemengtheile, besonders Kiesels und Thonerde, zuweilen auch Sisenoryde und Bittererde beigemengt, enthalten (Mergel, namentlich die der Muschelkalks-Formation). Er erfordert zum Löschen eine geringere Wassermenge, als die ans deren Kalkarten, und wird nicht nur an seuchten Orten, sondern selbst unter Wasser ohne irgend einen Zusah sest. Es sinden sich in ihm schon alle Vedingungen vereinigt, welche einen Mörtel zu

einem hybraulischen machen, und ben man bei anderen Kalfarten burch frembartige Zufäte hervorbringen muß.

#### §. 177.

#### Luftmörtel.

Der gewöhnliche Luftmortel ift ein Bemenge von gelofchtem Ralf und Cand oder feinem Ries. Die Berhaltniffe, in welchem Die Mengung beiber Substangen ftatt findet, laffen fich nicht genau bestimmen, ba es jowohl auf Die Beschaffenheit bes Buschlags, als wie besonders auch auf die Ratur bes Ralfes, ob er mehr ober minder fett ober mager fich zeigt, felbft auf Die Art ber Mauer-Much hier muß Erfahrung, befonders bei ber fteine ankommt. Bufammenfebung bes Mortele leiten; im Allgemeinen burfte jeboch ein Theil Ralf auf 6 Theile Sand bem Gewichte nach ju rechnen Die Gute bes Mortels hangt jeboch ebenfo fehr von ber Urt feiner Bereitung, als von ber Befchaffenbeit feiner Beftanbe theile ab, und es ift von wefentlichem Rugen, bag man bieg Ges fchaft mit aller Borficht betreibe, was aber leiber febr haufig vers nachläffigt wird. Ed fommt bierbei, außer ter Urt bes Ralflös fchens, befonders auf ein gleichmäßiges und vollftandiges Durcheinanberarbeiten bes Ralfbreice mit Sand an.

#### §. 178.

#### Mortel Bufchlag.

Sand, Gruß und Ries dienen als Jusahmittel bei den verschiedenen Mörtelarten, bessen hauptzwert ift, das Schwinden verschieden Andres beim Trocknett zu verhüten. Man kann jede Art von Sand, sobald er nur rein und von gehörigem Korne ist, zur Darstellung von Mörtel verwenden, der Quarzsand möchte jedoch ben anderen vorzuziehen seyn. Dieser sindet sich besonders im flachen Lande, in den Allnvial und Diluvial Ublagerungen, auch in der Braunkohlensormation, an den Usern und in den Betten von Flüssen, so wie an den Meeresküsten, weswegen man ihn auch in Gruben:, Fluß und Meeressand eintheilt. Der Flußfand ist gewöhnlich der reinste, denn der erstere zeigt sich häusig mit Geschieden, Thon und vegetabilischen Resten, lezterer aber mit Salztheilen gemengt. Da aber solche fremdartigen Substanzen sehr nachtheilig für den Mörtel sind, so muß man den Sand durch

Waschen bavon befreien, ehe man ihn anwendet. Ferner ist die Größe der Körner des Sandes ein Umstand, den man bei der Mörtelbereitung zu berücksichtigen hat; seiner ist jedenfalls besser als grober Sand, und bei vielen Arbeiten dagegen ein Gemenge aus seinem und grobem Sand sehr zu empsehlen. Von A. Zenner in München wird ein aus lauter scharffantigen Stücken bestehender Sand, und zwar aus Kies bereitet, den er zwischen zwei eisernen Walzen, die durch Schwungrad und Getriebe in Bewegung gesezt werden, zerquetscht und das Produkt durch Siebe verschiedener Größe sortiet. Dieser Sand soll sehr gut als Nörtelzusat seyn. In Ermanglung des Sandes werden zuweilen auch Gruß und Kies als Zuschlag benuzt.

S. 179.

Gpps.

Den Gyps verwendet man mandmal ebenfalls ju Mortel; er befigt namlich bie Gigenschaft, in gebranntem Buffanbe fehr begierig Baffer einzusaugen und barauf fcmell zu einer feften Daffe au erharten; eine Gigenthumlichfeit, auf welcher ber febr ausgebeinte Gebrauch des Gopfes hauptfachlich beruht. Da berfelbe jum Erharten, im gebranuten und pulverifirten Buftanbe, nur bes Mumachens mit Baffer bedarf, fo wurde er bem Ralf-Mortel voraugiehen fenn, wenn er ben Ginwirfungen von Luft und Renchtigfeit langere Beit zu miberfteben vermochte. Eron biefes lebelftandes ift ber Gops ein febr tangliches Material zur Erbauung von Bewölbmauern, gur Uebergiehung von Scheibemanben und Decten, ju Unwurfen u. f. w., fobald alles biefes nur gegen Feuch tigfeit gefchugt werben fann, weil er vom Baffer aufgelost wirb. Das Brennen bes Gypfes geschicht, wie beim Ralfe, in eigenen Ocfen, theils mit Rlammfeuer, wobei berfelbe reiner bleibt, theils indem man ihn mit bem Brennmateriale fchichtet, wo er jeboch burch bie Afche beffelben unreiger ausfällt und zuweilen noch ausgefiebt werden muß. Ueberhaupt ift legtere Methode bes Brennens gang zu verwerfen, indem ber Gyps in Berührung mit ber Roble in ber Blubbige zerfegt und zum Gebrauche untauglich Der Gyps braucht eine weit geringere Site jum Brennen als ber Ralt, er barf baber nie weiß, fonbern nur buntefroth gluben, muß jedoch vor bem Balbgar- chenfo wie vor bem Tobtbrennen

in Ucht genommen werben. Man erhizt ihn im Anfange nur mäßig, verstärkt dann nach und nach das Feuer und gibt ihm ben gehörigen Grad von Brand, was ungefähr 24 Stunden Zeit erfordert. Gut gebrannter Gyps fühlt sich zart an und bleibt an den Fingern hängen. Der gebrannte Gyps, auch Sparkalf genannt, wird in Mühlen zu feinem Pulver gemählen oder gestampft und sorgfältig gegen Luft und Feuchtigkeit verwahrt. Beim Gebrauche wird er mit gleichem Volumen Wasser angemacht, und demselben oft reiner seiner Sand, so wie, um die Harte des Gyps. mörtels zu befördern, etwas gedrannter Kalk zugesezt.

S. 180.

#### Baffer: ober bobraulifder Dortel.

Derjenige Mörtel, welcher unter Baffer erhartet, bei bem bie Berbindung feiner Bemengtheile und bas llebergeben berfelben in einen feiten Buftant, biene Beihulfe von Baffer nicht vor fich aebt. wird Baffer- ober bybraulifder Mortel genannt.' Geine Erhartung beruht auf ber Bilbung von fiefelfaurem Ralf: ober Ralffilifat, welde burch bio Berbindung von Kalferbe mit Ricfelerbe auf naffem Bege bewirft wirb. Reiner Quargfand und reiner Ralt gemengt, bilben auch unter hinreichenber Ginwirfung bes Baffers feine demifche Berbindung miteinander, indem ber Robafionexuftand bes Quarges fo groß ift, bag ber Ralf auf biefe Beife nicht auf ihn zu wirten vermag; andere ift ce aber, wenn Die Riefelerbe im demijd gertheilten Buftanbe augewendet wird, bann bilbet fie mit Ralf ein im Baffer erhartenbes Probuft. In jenem Buftanbe befindet fich die Riefelerbe, befonders in ben natürlichen Thonerbefilifaten, ober in benjenigen Mineralien, welche and Riefelerbe und Thenerbe aufammengefest find; werben biefe gegluft, fo erhalt bie Riefelerde bie Gigenfchaft, mit Ralf auf naffem Bege ein Gilifat zu bilben. Diejenigen Ralfe, welche thonhaltig find, bodrautijche Ralte, Mergel, liefern baber fcon unmittelbar einen Baffermortel, mahrend ein fetter ober reiner Ralt burd Bufat von einem geglühten Thonfilifat, Cament, bagu tauglich gemacht werben muß. Griteren fonnte man naturlichen, anderen fünftlichen bnbraulischen Mortel nennen; jener erhattet gewöhnlich ichneller als biefer, was ber zwedmäßigen Bertheilung bes Camente im Ralte gugufchreiben ift. Der

hybraulische Kalf wird, wie ber andere Kalf gebraunt, bann aber zu einem seinen Pulver zermahlen, mit Wasser zu einem steisen Teig angemacht und so gebraucht. Beibe Mörtel werden auch zu-weilen untereinander gemengt, und besonders da angewendet, wo der Mörtel nicht immer unter Wasser bleibt, sondern hauptsächlich zur Abhaltung von Feuchtigkeit an der Lust dienen soll.

#### S. 181.

#### Camente.

Fetter Kalf gibt, wie schon oben bemerkt wurde, einen hybraulischen Mortel, wenn man ihm geglühte Thonerdesilitate, flatt bes Sandes, zusezt. Diese Zuschläge werden Camente genannt, und sind theils naturliche, b. h. solche, welche nicht burch Glüben zu einem solchen Zweck vorbereitet werden mussen, theils kunstliche, bei welchen dies nothwendig ift. Bu ersteren gehören die Puzzolane, der Tras und einige andere vulkamische Produkte, zu biesen besonders gebrannte Thonarten, auch Steinkohlenasche n. f. w.

1) Raturliches Cament. Alle vulfanifchen Tuff = und Canbarten, Die, mit Ralf augemacht, einen bauerhaften Baffermortel bilben, gehören bierber und werten, nach bem in ber Rabe von Puzzolo vorfommenden Materiale ter 26rt, Duzzolane genannt. Gie finden fich in ber Umgebung von thatigen wie von erlofchenen Bulfanen und find ale Gilifate gu betrachten, Die burch bas vulfanifche Kener fcon aufgeschloffen und zu jenem Bebrauche tanglich gemacht wurden. Uebrigens befiben nicht alle Puzzvlane gleich Bute, auch läßt fich weder aus ihrem Meugeren, noch aus bem demifden Behalte, binfichtlich jener, ein fefter Schluß ziehen; im Allgemeinen fann man gnnehmen, bag benen, welche nicht zu ftark verglast, auch nicht zu erdig find, ber Borgug vor allen anderen gu geben fep. Da es jeboch auf ber anderen Seite auch auf bie Datur bes Ralfes aufommt, welche man mit ben natürlichen Camenten zu einem Baffermortel mengt, fo ift es fehr rathfam, vor ber Darftellung bes legteren erfte Berfuche im Rleinen, binfichtlich bes Mengeverhältniffes ber beiden Bestandtheile, anzustellen. Bu biefem Ende wird bas Cament fein zerrieben, mehrere Portionen beffelben mit verschiebenen Quantitaten Ralt gut gemengt und mit Baffer in einen fteifen Teig vermanbelt; bann biefer in beliebiger Form in Baffer gelegt und bas Berhalten beffelben beobachtet. Berfallt

er, fo ift bad Cament entweder ju grob gepulvert ober bemfelben an viel Ralt beigefegt; erhartet er jeboch, fo ift bas richtige Berbaltniß ber Bufammenmengung beiber Theile getroffen. Es gibt bichte, porofe, fanbige, thonige und tuffartige Puggolane, ju melden noch, ale eine befondere Urt, ber Erag fommt. Diejenigen biefer Barietaten, welche nicht fcon eine Canb . ober Ctaubform befigen, muffen auf eigenen Mublen zu einem feinen Pulver zermablen, und bierburd zu jenem 3wecte tauglich gemacht werben. Der gemablene Traf wird in Behaltniffen aufbewahrt, um ibn vor ber nachtheiligen Ginwirfung ber Atmofphärilien gu ichunen; zum Berfenden pacte man ibn in fleine Raffer. Das Berbaltniß, in welchem Duzzolane mit Ralf zu bybraulischem Mortel gemengt werben, bangt nicht allein von beren Bate, fonbern auch von ber Bestimmung bes Mortele felbft ab. In Solland wendet man 1-11 Theile Ralt auf 1 Theil Trag zu einem Mortel für folde Bafferbauten an, bie ftete unter Baffer fich befinden, find biefelben jeboch nur jum Theil und periodijch bem Baffer ausgefegt, fo pflegt man mehr Kalf und weniger Trag, etwa in einem Berhältniß von 5:2 gu nehmen. Die Sollander bereis ten jum Mauern im Trochnen ben fogenannten Baftarb. ober unedten Tragmortel, wogu fie gewöhnlich 3 Theile Ralf. 1-2 Theile Traf und eben fo viel Gand nehmen.

Bei ber Bereitung bes fünftlichen bybraulischen Mortels ift große Corafalt nothwendig, ba auf einer gehörigen und tuchtigen Bermifchung beiber Theile nicht wenig von ber Gute beffelben beruht. Der Ralf wird gleich nach bem Lofchen in einem fo feuche ten Buffante, bag er eben noch auf ber Relle liegen bleibt, mit Eraf gemengt und mittelft ber Mortelfonbe auf einer reinen bolgernen Unterlage, Der Ralfpfanne, tudytig burcheinander gearbeitet. Ift ber troctene Trag größtentheils mit bem Ralte verbunden, fo wird bie Maffe ununterbrochen fo lange geschlagen, bis fie gu einem fteifen und geschmeibigen Teig geworben ift, in welchem teine einzelnen Kornden mehr fichtbar find. Diefer Mortel, zu welchem fein Baffer mehr gegoffen werben barf, muß fogleich nach feiner Bereitung ober hochstens am folgenden Tag verbraucht, bann aber jedenfalls in einem verbecten Raften biergu aufbewahrt werben; auch tann man ihn in legterem Fall mit einer frifden Beimengung von Ralf und Traf verfeben und gehörig burcharbeiten, ehe man

thn anwendet. Sebe bamit ju vermauernde Flache ober ausgus gießende Finge, fo wie die Manerfteine, muffen ftart angefenchtet werden, damit fie fein Baffer bem Mortel entziehen. Je fefter und bichter biefer beim Bermauern gufammengebruckt wird, um fo mehr Ronfifteng erhalt berfelbe nach und nach.

2. Runftliche Camente. Da die Puzzolane und Traffe nicht fehr häufig vorkommen und befiwegen auch ziemlich toftspies lig find, fo hat man fich bemubt, burch funftliche Currogate jene ju erfeten. Bu bem vorzüglicheren Materiale in tiefer Sinficht gehort ber gebrannte Thon. Diefer gepulvert, fo wie Biegelmehl, find in mehreren Gegenden, namentlich von Frankreich, mit Bortheil angewendet worden; jedoch barf man weber gu ftarf gebraunte noch halbverglaste Thone ober Biegeln gebrauchen. Gin anter Mortel wird aus einem Theil gelofchtem, einem Teil ungefofchtem' Ralf und einem/Theil Biegelmehl bereitet. Trummer von Topfermaaren , Porzellantapfeln , Bacffeine u. f. w. liefern ebenfalls fünftliche Camente. In Schweben hat man fich mit großem Bortheil ftart gebrannter, wo möglich verschlacter und bann gemablener Thonfdriefer zu biefem Bwede bebient. Gin befonbere gutes Mifchungeverhaltniß foll fenn: ein Theil folden Thonfchiefers, ein Theil magerer Ralt, ein Theil grantifde Abfatte und ein Theil granitifder Cand ober Grug. Much falginirte Bafalte, Laven und Schlacten werden gu biefem Behufe verwendet. - Steintohlenafche hat man fowohl ale Bufchlag gu Baffer = ale wie zu Luftmortel angewendet, und fie ift um fo brandbarer je weniger verfchlact fie fich zeigt.

### Usphaltfitt.

Der Asphaltfitt von Senfel wird aus 93 Theilen Usphalt und 7 Theilen Bitumen gufammengefegt. Erfteren verwandelt man vorber in ein gang feines Pulver, legteres aber, bas man aus Ralf- und Canbfteinen gewinnt, muß burch fiebenbes Baffer ge-Der burch Bermengung beiber Gubftangen erreinigt werben. haltene Ritt wird burd, Barme fluffig gemacht und in beliebige Formen gegoffen. Er betommt, wenn er erhartet, eine fteinartige Festiafeit und behalt babei eine gewiffe Glafticitat. Er ift befonbere ju Bafferbehaltern fehr bienfam, jum Hebergichen und Unwurf ter unteren Stochwerte in Bebauben, um Raffe und Ungeziefer

abzuhalten u. f. w. Das er bige Erd pech von Lobfaun wird, besonders mit einem Zusaß von Bergtheer, woburch man es beliebig bunnfluffig machen kann, zu ähnlichen Zwecken verwendet, wie z. B. auch zum Ausgießen der Fugen bei Bauten u. f. w.

## V. Bergierungs = Materiat.

1. Natürliches Vergierungs-Material.

§. 163.

Gintheilung beffelben.

Berlangt bie Architektur von ben Baufteinen viele und ver-Schiebenartige Gigenschaften, fo ift bieg bei benjenigen Mineralien und Gelearten, welche fie gur außern und innern Bergierung ber Bebaube anwendet, und die gleichfam bie Schmudfteine ber Baufunft bilben, noch mehr ber Fall. Gie muffen fest und fein genug fenn, um fich gehörig bearbeiten laffen und eine gute Politur annehmen gu fonnen, babei aber auch Farbenschönheit befigen, bamit fie ale Bergierung eine angenehme Birfung bervorbringen. biefer Mineralsubstangen fommen in beträchtlichen Maffen in ber Matur vor, mahrend die anderen nur in fleineren Studen gefunben werben, fich aber burch bie Coonheit und bas Berfchiebenartige ihrer Farben auszeichnen; erftere werben baber im Großen, 3. B. ju Caulen, ju Befleibungsplatten ber Bebaube u. f. m. anger wendet, legtere aber bienen gur Bergierung im Junern ber Saufer, ber Bimmer, Befimfe und Mobilien, auch zu Bafen u. f. m. Man fonnte baber bie Bergierunge = Materialien in biefer Beziehung in zwei Abtheilungen trennen, in jeder berfelben aber wieder weiche und harte Steine unterscheiben, je nachbem fie von eifernen Inftrumenten leicht gerigt werben ober nicht. Bei ber Mufgablung Diefer verschiedenen Gubftangen follen bei manchen Beifpiele ihrer Berwendung, fowohl in alter als wie in neuer Beit, angeführt und besonders auf einige altere Runftwerfe aufmertfam gemacht werben.

- A. Bergierungs. Material in größeren Maffen por-
  - 1. Weiche Steine.

§. 184.

Mormor. .

Jeber in größeren Maffen vorfommende Kalfftein, feinkörnig ober bicht, weiß ober gefärbt und fähig eine Politur anzunehmen,

wird mit bem Namen Marmor belegt. Die Kalkablagerungen ber verschiedensten Formationen konnen benselben liefern, so balb sie nur ben erwähnten Anforderungen entsprechen, und so seben wir ihn dann auch in vielen Gegenden vorkemmen. Die Menge der Barietäten ist daher sehr groß und eine zweckmäßige Eintheilung derselben nicht ohne Interesse; bier soll die von Ben bant aufgestellte bei deren Aufzählung befolgt werden

1. Ginfacher Marmor: homogene fohlenfaure Ralfmaffe

mit gleichen Tertur-Berhaltniffen.

ne to the story and are the

2. Brefgien-Marmor: ein Ralfflein ber wirflich ober nur icheinbar aus Fragmenten gebilbet fich zeigt.

3. Bufammengefester Marmor: eine aus weißem Ralf-

ftein und Chlorit ober Cerpentin bestehente Maffe.

4. Mufchel. Marmor; ein mit Reften von Schalthierge-

#### S. 185

# . Ginfacher Marmor.

Die einfachen Marmoranten bestehen entweber ans reinem ober burch farbende Materien verunreinigtem Raft, und find ent weber einfarbig ober buntfarbig. Bugben ersteren ge- hören besonders:

a. Beißer Marmor; er ift theils gein weiß, theils zeigt er einen Stich ins Gelbliche, Blautiche ober Granliche. Man fchagt ihn fehr und verwendet ihn hauptfachlich zu Bilbhauerarbeiten. Die Alten, bejonders Griechen und Romer, welche ben Marmor-überhaupt fehr boch fchaten, benugten votzüglich ben Daris fchen (gelblichweiß, glangend, burchicheinend, etwas grobfornig) ben Penthelischen ober Attifden (feinfornig, rein weiße zur weilen etwas ins Blauliche schimmernd); Die Athenienfer bauten fast alle ihre Tempel und Prachtgebaube aus biefem Marmor; ben Symettischen (graulichweiß); ber Marmor pon Luni (glanzend weiß und fehr feinfornig); ben von Carrara und Geravezza, ben einzigen, beffen fich bie Bilbhauer noch heutiges Tages bedienen u. f. w. Mus weißem Marmor von ber Infel Chios besteht die Caule (Taf. II, Fig. 2), welche Paul V. vor ber Rirche Ct. Maria Maggiore aufftellen lich; fie ift 49' 3" boch und unten 5' S" 3" biet. Aus bem weißen Marmor von

San Juliano, im Gebiete von Pifa, ift die Kathebrale, der hangende Thurm, bas Campofanto u. f. w. erbaut. Die Frauenfirche zu Mailand ist ganz aus Marmor von Candoglia aufgeführt; sie wurde 1387 angefangen und erst 1813, bis auf einige Berzierungen an den Spicen der Nebenseiten, beendigt.

b. Schwarzer Marmor (Lucullan, nero antico); ein bichter Kalfftein, durch fohlige Substanz gefärbt; findet sich besonders in der Uebergangs- und Liasfalfformation. Die Alten nannten ihn Thebeischen oder Aegyptischen Marmor. Hentiges Tages wird er besonders in Frankreich, Belgien, im Fichtelgebirge, in Schweden, Rufland u. s. w. gefunden.

- c. Rother Marmor (rosso antico); bunkelroth; die Brüche wo berfelbe gewonnen wurde, lagen zwischen bem Nil und dem rothen Meer. Gine Figur baraus gesertigt sieht man in dem Museum des Kapitols zu Rom; eine Säule (Tas. II, Fig. 7) von rothem Marmor aus Campan, besindet sich im königlichen Museum zu Paris. Man sindet noch rothen Marmor bei Narbonne und Berona, und den rosenrothen bei Tirey.
- Macebonien. Er ift und war fehr felten, und wurde nur zum Ginlegen verwendet.

Der einfache Marmor ift jeboch baufiger vielfarbig ale cinfarbig, und man findet ibn bann geabert, geflect, geflammt, gefreift, überhaupt fehr verschiedenartig gezeichnet, fo baß feine Aften ine Unendliche variiren und eine Gintheilung bei biefen faum burdzuführen ware. Ginige befigen einen weißen ober grauen Grund, mit blaulichen, rothlichen, gelblichen ober ichwarzen Fleden, Streis fen ober Abern; anbere einen fdmargen Grund mit gelben (Dorfor), oder weißen Abern (großer antifer Marmor), ober beiben zugleich (nero e bianco. Santt Unnenmarmor), aus Porter befanden fich zwei Gaulen im Manfoleum Rarls von Balois in ber Rirche Minimen auf bem Ronigeplate in Paris; zwei andere waren im Babegimmer bes Schloffes gu Berfailles, ihre Sohe betrug 11'. Es gibt ferner vielfarbigen Marmor mit rothem Grund, theile gelb, weiß ober fcmarz geffect, theile mit banbartigen Streifen ober ichwarzen und grauen Abern verfeben; Rosato antico wird ein rother Marmor mit gelben Fleden genannt. Man findet Marmor mit gelbem Grunde und lichtegelben ober



schwarzen Fleden ober Ringeln, auch mit rothen und schwarzen Abern und Streifen; ferner mit blauem Grunde und bunkelblauen, grauen ober weißen Abern u. f. w.

# S. 186.

#### 2. Bretgien: Marmor.

Diefer besteht entweber aus verschieden gefärbten Ralfstein-Bruchstücken, die durch Kalkmasse mit einander verbunden sind, und ist eine mahre Bretzie, ober aus dichtem, nicht wirklich unterbrochenem Kalkstein, der aber durch anders gefärbte Abern scheinbar in lauter Fragmente abgetheilt sich zeigt und baburch ein bretzienartiges Aussehen erlangt (Pseu do-Bretzie). Man unterscheibet Bretzie und Brocatello; erstere besteht aus größeren, lezterer aus kleineren Stücken. Die Bahl der Barietäten ist sehr groß; man theilt sie sowohl nach der Farbe der Bruchstücke, als nach der bes Bindemittels oder Grundes ein. Es gehören z. B. hieher:

Die Brefgie von Alepo, violetta antica; violettes Eament umfchlieft weiße icharffantige Bruchftude.

Breccia dorata: rothe und weiße Fragmente mit gelbem Binbemittel.

Marmo africano: schwarzer Grund mit grauen, rothen und violetten Flecten.

Breccia pavonazza: weißer Grund mit rothen Fleden u. f. w. Spanien und bie Pyrenaen, auch Sicilien und Frankreich liefern Brekzien-Marmor. — Bon der violetten Brekzie befinden sich in Paris in der Gasterie der alten Maler acht Säulen aus der ehemaligen Augustiner-Kirche; der Durchmesser einer jeden ift 17½", die Sohe 11' 2" und 9".

# . 5. 187.

## 3. Bufammengefester Marmor.

Unter biesem versteht man Kalfsteine, welche Talt, Chlorit, Serpentin oder Glimmer eingeschlossen enthalten, entweder in mehr oder minder gebogenen Blättden und Lagen oder in größeren und kleineren Restern, wodurch die Masse ein brekzienartiges Aussehen erhält. Zuweilen herrscht der Kalt gegen die fremdartige Einmengung vor, manchmal findet aber auch ein umgekehrtes Berhältniß

ftatt ober beibe find in giemlich gleicher Quaptitat vorhanden.

Der antife grune Marmor, verde antico jum Theil, Verdello ber Staliener, aus bunfelgrunem Serpentin und fornigem weißem Kalffiein zusammengesest,

Der Cipolin - Marmor, Cipolino antico, Lapis phrygicus der Römer, ein weißer körniger Kalfstein, der durch Chlorit wher Kalf grun gestreift, gestammt oder geadert erscheint. Die zehn Säulen, welche vom Tempel des Antoniuus und der Fanstina übrig geblieben sind, bestehen aus solchent Marmor; ihre Dobe beträgt 36, ihr Durchmesser, 434

Der Porde d'Egitto ober Cipoliu von Pockheverra; der, grüne florentinische Marmor, und der von Susa sind: Gemenge von: Serpentin; und weißem, Kalk, einerwelchen jedoch ersterer werherische sin einer der beier vorherische sind und der beieren vorherische sind und der beiere von der beiere

ros Die Brekzie, von Sergvezza, ebesteht aus sseinkörnigem, röthlichem, weißem oder gelblichem Kalk mit größeren Blättern von grünlichem und bräunlichem Talk, e zum an gland de In

Italien, Savopen, Piemont, Korfika und die Phrendeneliefern mehrere zusammengeseste Marmorartenere einem b. 2001.

Marmo africano: friend, tema ari questi considerati

# 4. Mufchel: Marmor.

Der Muschele ober Eumachel im ein Ralfstein, der viele organische Reste, entweder bicht zusammengebrängt voer in einer gleichartigen Masse, enthalter folche Reste gehören hauptsächtigen Masse und zweischaftigen Muscheln ober Pflanzenthieren, wie Madreporen, Enkriniten u. s. w. and Es gibt sehr viele Barietäten dieses Marmors, jede Kalkablagerung hat gewöhnlich einzelne Bänke aufzuweisen, in welchen organische lleberreste der Art häusiger auftreten; zu bemerken sind z. B. Landen

Der Lumachell von Aftrachan, aus fehr vielen pranges gelben Muschel-Trummern und wenigem Bindemittel von brauner Farbe zusammengesest.

Lumachella nera e biança antica (Leichentuch), bunkelichwarzer Grund mit weißen Muscheln.

Pietra stellaria aus Stalien ift ein mit Mabreporen erfüllter

Aptimists. 22

Ralf; findet fich besonders am Monte viale bei Dicenza und gu Grandola. Marmo occhio di pernice ist ein Lumachess.

Der ausgezeichnetfte Mufdel-Marmor ift ber fogenannte opalis firende von Bleiberg in Rarnthen.

Die zwölf fannelirten Caulen ber Strogzischen Rapelle in ber Rirche St. Undreg bella Balle ju Rom bestehen aus Lumacheff.

# 6. 189.

neuer Marmor. Gebrauch berfelben.

Rünftler und Marmorschneiber unterscheiben antifen und neuen Marmor bei jeder ber aufgestellten Abtheilungen und ihren zahlreichen Abanderungen, und verfteben unter erfterem biejenigen Arten, welche von ben Alten verarbeitet wurden, bie man nicht mehr gewinnt, beren Bruche verloren gegangen ober boch nicht mehr in Betrieb find, und welche baber nur noch an Dentmalern ber fruheren Beit gu finden find, unter legterem aber biejenigen Marmor-Barictaten, welche jest noch an verschiebenen Orten gebrochen werden. In der That fieht man jedoch fehr oft, hauptfachlich in Italien, viele Marmorarten, Die aus noch jegt in Betrieb ftehenden Bruden genommen find, für antife ausgegeben, nur, um ihren Berth zu erhöhen. Streng genommen fonnte nur ber von ben Alten verarbeitete Marmor ober bochftens noch jener ale antifer gelten, welcher hinfichtlich feiner Schonheit mit Diefen gleichzustellen mare, benn in jenen Beiten murbe ftete eine fehr forgfältige Muswahl bei biefem Materiale getroffen, wenn man es benuten wollte.

Die Alten gebrauchen ben Marmor in großeren Maffen gur Aufführung von Prachtgebäuden, zu Triumphbogen, wie ber bes Titus, bes Ceptimus Geverns und bes Ronftantins bezeugen, und überhaupt ba, wo es ihnen gefiel Pracht an ben Sag zu legen. Des weißen Marmore bedieuten fie fich vorzugeweise gu Befimfen, Chornifchen, Rapitalern und Gaulenfugen, ju Basreliefs und anderen Gegenständen ber Bilbhauerfunft, mahrend fie bie farbigen Marmorarten zu Gaulen, Fullungen, Fugboden u. f. w. gebrauch. ten, mit benen fie bas Innere ihrer Gebaube ausschmückten. ben Abfällen fertigten fie Mofait-Boben. Obgleich ber Bebrauch bes Marmors in neueren Beiten nicht mehr fehr bebeutend ift, fo

wird er boch im Allgemeinen noch auf ähnliche Weise wie früher verwendet. Die Bildhauer benuten auch heutiges Tages vorzüglich noch ben weißen Marmor, während man ben farbigen in der Architektur benuzt, indem die einfarbigen und groß gemusterten Marmorwerke zur äußeren Verzierung der Gebäude, wie zur Bekeibung der Wände, zu Gesimsen, Balustraden, Säulen u. s. w., die buntfarbigen zur innern Ausschmückung, so wie zu mobilen Ornamenten angenedet werden. — Mauche seste Förnige weiße Dolomite werden auf ähnliche Weise gebraucht wie der Marmor.

### : ".. \$. 190. - - 153? d.,"

### Mlabafter.

Mit bem Namen Alabafter werben von ben Kunftlern zwei gang verschiedene Mineralsubstanzen belegt: Der ftart burchscheinende blatterige Kalffinter und ber sehr feinkörnige weiße Gyps. Jener wird Kalfe, Dieser Gypse Alabaster genannt; jedoch gebraucht man am häufigsten jene einfache Benennung beim Ghps. Alabasterit hießen ihn die Alten.

Der Kalkalabaster sindet sich vorzüglich als Stalaktiten und Stalagniten in den Sohlen der Kalkstein Gebirge, wo er sich noch fortwährend bildet. Allein nicht aller Kalkstner wird verarbeitet, er muß gewisse Sigenschaften bestheit, um hierzu tauglich zu seine, Sigenschaften, die man im Allgemeinen selten sindet und die ihn dann auch theuer machen. Er muß weiß, gelblichweiß, weineder honiggelb, stark durchscheinend und grobkörnig blätterig von Besüge seine. Man findet ihn theils einfarbig, theils gesteckt ober gestreist. Der sogenannte Onyrmarmor besteht aus parallelen Lagen, die sich verschieden in der Farbe ober der Nuange der Farbe, manchmal auch hinsichtlich des Grades der Durchscheinenbeit, zeigen. Der Kalkalabaster wird zu Basen, Platten, Büchsen u. s. w. verarbeitet.

Bei weitem häufiger findet sich ber Gypsalabafter, indem er in vielen Formationen, mehr oder minder mächtige Lagen bilbend, getroffen wird. Man benuzt ihn nur zur Verzierung im Innern der Gebäude, da er die Einwirkungen der Atmosphärisien, namentlich aber die Feuchtigkeit, nicht gut zu ertragen vermag; es werden Säulen, Basen, Uhrgehäuse u. f. w. daraus gesertigt. Borzüglich wird der ganz weise, sehr feinkörnige, stark durchscheinende

Allabaster, ber frei von undurchsichtigen Fleden und Streifen ift, und zwar besonders zu solchen Gegenständen verwendet, beren Politur durch Reibung oder Betastung nicht leidet. Der Gyps ist übrigens leicht zu bearbeiten, nimmt aber keine sehr haltbare Politur an. In Rom gibt es mehrere Saulen von Alabaster, deren Hohe aber nicht über 9—10' beträgt. In der Villa Albani befand sich eine Statue der Riss aus Aegyptischem Alabaster, und zwei Vasen von ungefähr 7' Durchmesser.

Auch will ich hier erwähnen, bag zuweilen ber fieselhalstige fornige Anhydrit von Bolpino (Bulpinit), fo wie ber blane strahlige Anhydrit von Gulz, in ihren reinen Barictaten, zu Tischplatten, Kamineinsaffungen u. f. w. verarbeitet werden.

# §. 191.

# Serpentin.

Der Serpentin, Gabbro ber Italiener, wird, ba ihn seine Milbe und Weichheit sehr zur Bearbeitung geeignet machen, nicht nur zu Verzierungen, Gesimsen, zu Altar-, Tisch- und Fußplatten, zu Kaminramen u. s. w., sondern auch zu Vasen und Geschirren aller Art verarbeitet. Man wendet vorzüglich die lichte granen Abanderungen, oder solche an, welche roth, auch schwarz punktirt erscheinen, durch Flecken von gelblichgrunem, persmutterartig glanzendem Diallag ausgezeichnet sind oder beren Massen von Asbestschnüren burchzogen werden. In der Baukunst schein der Serpentin jedoch mehr von den Alten, als wie in neueren Zeiten verwendet worden zu sehn; man findet in Italien und in Aegypten Statuen, Säulen, Vassen und andere Neberreste älterer Kunst aus ihm gearbeitet.

### 2. Sarte Steine.

# §. 192.

## Ungleichartige froftallinifche Gefteine.

Bu ben harten Steinen, welche ale Bergierungs-Material angewendet werben, gehören mehrere ungleichartige fryftallinische Besteine, Porphyr und einige feste Konglomerate, sogenannte Puddingsteine ober Brefgien.

Bu ben erfteren find befonders Granit, Spenit, Diorit auch

Gabbro gu rechnen. Die einzelnen Barietaten biefer Webirgsarten unterfcheiben fich angerlich von einander burch Farbe- und Terfur-Berichiedenheit; jene hangt vorzuglich von bem vorwaltenben Bemengtheile, Diefe von ber Große und Berbindungeart ber Beffands theile ab. In erfterer Sinficht find fie baber roth, fchwarz, weiß, grau, grun; je nachdem eine biefer Farben bei einem vorherrichenben Gemengtheil getroffen wird, benn gleichmäßig gefarbt zeigen fich biefe Gefteine nie; in legterer aber grob- ober feinfornig, gleiche formig ober porphyrartig. Die brei erft genannten Felsarten werben in ber Technit unter bem Ramen Granit begriffen, und nas mentlich bei Beflimmung bes Materials alter Runftwerte baufig mit einander verwechfelt ober gemeinschaftlich nur nach ber Farbenverschiedenheit angeführt. Es find zu bemerfen :

1. Rother Granit, aus großen rothen Felbfpathftuden, weißem Quarz und schwarzem Glimmer (Granit) oder hornblende , (Spenie) bestehend. Sierher ift vorzüglich ber fogenannte rothe brientalifde ober agyptifche Granit ober Spenit gu reche nen, bas Material ber toloffalen Monumente, Obelisten und ans berer altägyptifcher Runft. Das Fußgestell ber foloffalen Bildfaule Peters bes Großen besteht aus einem 30,000 Centner fcweren Granitblocke Derfelben Urt. Der Granit aus ben Bogefen , ber rofenrothe von Bavenc, ber Cyenit von Dreeben n. f. w. fonnen ebenfalls gu biefem gegablt werben.

2. Schwarzer Branit (vrientalifder Bafalt), fochft feinforniger, vorwaltend aus fcmarger ober bunfelgruner Sorns bleude bestehender Spenit oder Diorit; wohl nur febr felten mah. rer Bafaft.

3. Schwarzer und weißer ober weißer und ichwarzet Granit, theile feinforniger Spenit mit vorwaltenber Sornblenbe und nur wenigem weißem Feldfpath, ober umgefehrt, theils Granit mit weißem Felbfpath und ichwargem Glimmer.

4. Graner Granit, weißer ober graner Felbfpath und Quary vorherrichend. 3ft biefer Granit fehr feinkornig, fo wird

er Granitello genannt.

5. Braner Granit, Salf oder Chlorit erfeben ben Blimmer (Protogon), oder gruner Cauffurit ben Feldfpath. - Much manche Diorite find hieher gu gablen.

Sinfichtlich ber Tertur-Berhaltniffe find befonders zu bemerten :

- 1. Rugel- Granit (Rugel- Spenit ober Diorit), aus weißem Felbspath und gruner Hornblende bestehend, die theils zu einer feinkörnigen Grundmasse verbunden sind, theils zu konzentrischen Rugeln zusammengefügt erscheinen. Er findet sich auf Korsika.
- 2. Schriftgranit, aus großblätterigem Felbspath bestehend, in welchem unregelmäßig ausgebildete, in die Lange gezogene Arpstalle von grauem Quarz reihenweise vertheilt liegen. Siberien, Korsita, Schottland u. f. w. liefern benfelben.

Die Megyptier Scheinen Die erften gewesen gu fenn, welche ben Granit gu Tempeln und Denfmalern verwendeten; Bauwerfe, bie burch ihre bauerhafte Rouftruftion und bie Barte bes Materials feit Sahrtaufenden jeder Ginwirfung ber Luft und ben Berheerungen ber verschiedenen Bolfer, welche nach und nach Megypten eroberten, getrogt haben. Die erften Arbeiten aus Granit follen unter Toforthrus, Ronig von Memphis, gefertigt worden feyn. Ginen Beweis von ber Grofe ber Gebaube bei ben Megyptern geben Die ungeheuern Ueberreite berfelben. Gines folden Bebau. bes erwähnt Berobot (Buch II, Rap. 155). Es gehörte gum Tempel ber Latona in Buto, und hatte Mauern, Die aus einem Stein von 40 Ellen Lange und eben fo viel Sobe bestanden, bie Dede murbe ebenfalle von einem Stein gebilbet, ber 4 Gilen bick war. Derfelbe führt an (Buch II, Rap. 175), bag Umafis eine aus einem einzigen Cteinblock gefertigte Rapelle von ber Jufel Elephantine nach Cais batte bringen laffen; eine Entfernung von 20 Chiffs - Tagereifen. Ihre Lange betrug 21 Glen, ihre Breite 14 Glen und die Sohe 5 Glen. Im Innern war fic 18% Glen lang, 12 Ellen breit und 5 Glen boch. Mit bem Transport waren 2000 Menichen 3 Sabre lang beschäftigt. - Dbeliefen, aus Granit und Spenit gearbeitet, gibt es noch viele; ju ben größeren gehören: ber von Rameffes, ben Rouftang nach Rom bringen ließ; er ift 111' 4" 6" hods, unten 9' 7" 1" und oben 5' 10" bick (Taf. III, Fig. 1); ber Obelist, welcher auf bem Peters-Plate in Rom fteht, und ber gewöhnlich ber vatifanifche genannt wird, ift 78' boch ," unten St 9" 4" ben 5' 6" bic und ift Granit (Taf. III; Fig. 2), 2 Mus Spenit bagegen befteht ber Obelief, ber 1833 von Lupor nach Paris transportiet wurde, er ift etwa 76' hodefund 7-8' bid (Zaf. III., Rig. 3)im Der Dbelist bes

Augustus, auf bem Plate bes Boltthores zu Rom ausgestellt, fraber im großen Cirtus befindlich, ift 73' 6" 9" hoch, unten 7' bick, oben 4' 3" 6" bick und aus Granit gearbeitet (Taf. III, Fig. 4). Aus Syenit besteht der Obelist, welchen Augustus auf bem Marsselbe hatte aufrichten lassen, um als Sonnenzeiger zu bienen. Er war bis 1748 unter ben Trümmern alter Gebäude verschüttet geblieben, wo ihn Benedikt XIV. hervorziehen ließ. Unter Pius VI. wurde er 1792 auf dem Markte Citorio ausgestellt. Seine Höhe beträgt 67' 6" 4", seine Dicke unten 7' 6", seine Dicke oben 4' 8" 4" (Taf. III, Fig. 5).

Säulen aus Granit und Spenit gearbeitet gibt es ebenfalls noch viele, die größte ist die des Divcletians in Alexandrien, sie ist 63' 1" 3" hoch, unten 8' 4" 4" diet, oben 7' 2" 8" diet und besteht aus schönem rothem Granit (Taf. II, Fig. 1); der Rubit : Inhalt beträgt 3031', das Gewicht 577,405 Pfund. Die Säule auf dem Monte Citorio zu Rom ist 45' 6" 2" lang und 5' 8" diet (Taf. II, Fig. 3). Kaiser Trojan ließ sie aus Alegypten kommen. Die Acgypter ersezten manchmal die Säulen durch kolossale Figuren aus Granit; auch sertigten sie Bildsäulen von bedeutender Größe aus ihm.

In neuerer Zeit hat man Granit zu ähnlichen Werken verwendet; Seite 42 wurden die Saulen der Jaakstirche in St. Petersburg erwähnt; auch die Kafanische Muttergottestirche daselbst ist mit 52 Granitfäulen geziert, jede derselben hat 29' 2" Hohe und 3' 2" Dicke. Berühmt ist die Granitschale (Fig. 13 nach Wolfram), welche auf dem Plate vor dem Museum in Berlin



steht. Sie ist aus bem größten ber sogenannten Markgrafensteine, mehrere ungeheure Granitblöcke auf ben Rauenschen Bergen be Fürstenwalbe wurden so genannt, gearbeitet (1827), hat 22' im Durchmesser und 3' 10" Höhe.

Bafalt tommt unter ben antifen Arbeiten fehr felten por,



zu ben bekannteren gehören die Lowen, welche man unten an ber Treppe des Kapitole fieht, und die Sphynre ber Billa Borghefe.

Der Gabbro ober Euphobit wird wegen feiner Sarte und ber schönen Farben zu Ornamenten, kleinen Saulen, Tischplatten u. s. w. gebraucht. Unter ben römischen Alterthumern hat sich fein Gabbro gefunden. Er wurde zuerst 1604, unter bem Namen Verde di Corsica, von Korsika nach Florenz gebracht, und ba an ber Laurentinischen Kapelle verwendet.

#### S. 193.

### Porphor.

Der Porphyr wurde in frühesten Zeiten sehr vielfach angewendet und er ist bassenige harte Gestein, welches man unter allen heut zu Tage noch am Meisten gebrancht. Man unterscheidet ihn ebenfalls nach der Farbe. Es gehören hierher:

- 1. Rother Porphyr (rother antifer oder Aegyptischer Porphyr, porfido rosso); rothe oder röthlichbraune Grundmasse mit weißen oder rosenvothen Feldspathfrystallen, welche jedoch meist klein sind. Burde in Oberägypten zwischen dem Ril und dem rothen Meere gebrochen; auch in Korsifa findet er sich. Ein Porphyr mit bräunlichrother Grundmasse und kleinen graulichweißen Feldspath = Krystallen kommt am See Tolkasch im südlichen Ural vor und wird zu Katharinenburg verarbeitet; ein anderer mit dunkelbraunrother Grundmasse und schneeweißen Albitkrystallen sindet sich auf der linken Seite des Korgon im Altai, 120 Werst von Kolywan, wo er hingebracht und verwendet wird.
- 2. Schwarzer Porphyr (porfido nero antico); schwarze Grundmasse mit milchweißen Felbspatherpstatten, zuweilen auch mit weißen Quarzförnern; Korsifa. Angit-Porphyr mit grunlichschwarzer Grundmasse und weißen Albiterpstatten von Pyschmiasse und Beresowst in Siberien.
- 3. Brauner Porphyr; braune Grundmasse mit grunlichen Felbspath-Arnstallen (antifer brauner Porphyr, porfido bruno antico), ober braune und schwärzlichbraune Grundmasse mit röthlichen ober röthlichweißen Felbspath = Arnstallen; dieser kommt zu Elsvalen in Dalarne vor, mo er zu den verschiedensten Gegenständen verarbeitet wirb.
  - 4. Grüner Porphyr; olivene bis schwärzlichgrune Grundmaffe Bium, Lithurgit.

mit weißen ober grunlichen, einige Linien großen Felbspath-Arpfiallen. Dierher gehört ber Uphanit (verde antico jum Theil); auch wohl ein Augit-Porphyr mit grunlichgrauer Grundmasse und graulich-ober gelblichweißen Labrador-Arpftallen, ber im sublichen Ural vorkommt.

- 5. Graner Porphyr (Mordiglione); graue Grundmaffe mit weißen Feldfpath-Arnstallen und meift auch mit graulichem Quarz.
- 6. Gestreifter Porphyr (wird gewöhnlich Jaspis genannt); er besteht aus verschiedenen schwärzlichgrünen, grünlichgrunen und grünlichweisen Lagen, die mit einander wechseln und mit ihren Farben bald scharf aneinander abschneiden, bald sich mälig ineinander verlausen. Sie sind von verschiedener Breite, gehen ungefähr mit einander parallel, entweder in mehr oder wewiger gerader oder in ganz gefrümmter Richtung, werden jedoch durch Spränge häusig verworsen. Leztere thun jedoch der Festigskeit des Gesteins keinen Sintrag, da die verworsenen Stücke sest zusammenhängen. Er sindet sich an der Rewennaja Sopka, 35 Werst westlich vom Schlangenberg in Siberien.

Einige Barietäten von Bariolit, namentlich ber grune mit grauen, der ziegelrothe mit rothbraunen und ber dunkelbraune mit blagrothen Flecken, die vorzüglich in Rorfika, der Dauphinée, in ben Pyrenden und Bogesen gefunden werden, wendet man zur Berzierung, aber selten im Großen an.

Uluter ben alten Arbeiten findet man fehr haufig folde, welche aus Porphyr befteben. In Megypten fing man benfelben ichon unter ber Regierung ber Ptolemaer zu bearbeiten an; bei ben Romern fcheint er erft unter ben Raifern hanfiger in Unwendung gefom. men gu fenn; fie verwendeten ibn gur Musichmuckung ihrer Baber und Palafte, und liegen Gaulen, Grabmaler, Babemannen, Bafen, Sifchplatten, Buften, felbft Bilbfaulen baraus fertigen. list von Sirtus V. besteht aus Porphyr. Die größten Gaulen find die ber ehemaligen Cophienfirdje gu Konstantinopel, Die eine Sohe von 40' haben (Taf. II, Rig. 4). In ber Paulustirche, außerhalb ben Mauern Rome, find 30 Porphyrfaulen vorhanden, von benen vier eine Bobe von 20' 7" 6" und eine Dicte von 2' 7" befiben (Zaf. II, Fig. 5). Die acht Porphyrfaulen ber Johannistirche vom Lateran find fehr fcon, aber ungleich; bie ftarfite berfelben ift 14' hoch und 21" bid (Taf. II, Fig. 6). Mus grinem Dorphor, Aphanit, befinden fich zwei ber ichonften Gaulen

im Palafte bes Konfervatoriums auf bem Ravitol; fie fint 11' bod und haben ungefähr 17" Durchmeffer. Bon fchwarzem Dorphyr find bie zwei ichonen großen Caulen in ber Rirde belle tre Fontane vor ber Porta bi G. Pavlo in Rom. - Ferner gibt es noch viele Grabmaler aus Porphyr gearbeitet, eines ber ichonften ift bas Ugryppaifche, welches jum Maufoleum Rlemens XII. in ber Johannisfirde vom Lateran verwendet wurde; es ift 7' 4" lang, 4' 1" breit und eben fo body. In ber Ronftangfirde vor Rom ift ein prachtiges Grabmal aus Porphyr, bas mit Basreliefs, in Form eines Friefes, Rinber vorstellend, bie Beinlefe halten, mit verschiedenen Ropfen, Blumengehangen und Thierfiguren geschmudt ift. Es besteht aus zwei Studen; ber Theil, welcher bas mittlere Stud ober ben Raften bilbet, bat 7' 51" Lange, 5' Breite und 3' 10" Sohe; bad andere Stud, ben Obertheil ausmachenb, ift 7' 71" lang, 3' 2" breit und 1' bid. Es gibt aud Buften namentlich von romifden Raifern, fo wie verfchiebene andere Figuren aus Porphyr.

In der nenesten Zeit beschäftigt man sich, besonders zu Elsdalen in Schweden, zu Ratharinenburg und Kolywan in Siberien, mit der Berarbeitung des Porphyrs, und an beiden Orten gehen bewunderungswerthe, höchst mannigsaltige- und zierliche Arbeiten hervor, die den antiken an die Seite gestellt werden können. Sochst merkwürdig ist die kolossale Base (Fig. 14), welche vor einigen



Jahren zu Elsvalen aus einem Porphyr-Block, nach einer antiken Base von Herkulanum, gesertigt wurde. Ihr Durchmesser am oberen Ende beträgt 16' und ihre Höhe 10'; sie wiegt 165 Centner, ruht auf einem Untergestell von Granit und befindet sich zu Johannsthal, einem königlichen Lustschlosse. Die meisten Porphyre, welche zu Katharinenburg in Siberien verarbeitet werden, sind nach G. Rose\*) labradorreiche Abanderungen von Angitporphyr aus der Gegend des Dorfes Ajatskaja, 76 Werst nördlich von jener Stadt. Hierzu sind auch mehrere Porphyre des Altaris zu zählen, die man in Kolywan gebraucht.

Die Schleiferei, welche sich hier befindet, liefert besonders Saulen, Basen, Piedeskale aus rothem und schwarzem Porphyr, außerordentlich schon gearbeitet und von fehr großem Werthe.

### S. 194.

# Pubbingfteine und Bretgien.

Wenn die angeführten krystallinischen Gebirgsarten Materias Iten barbieten, welche mit gutem Erfolge zur Berzierung ber Gesthäude und zu beweglichen Ornamenten verwendet werden können, so ift dieß nicht minder mit einigen Trümmer-Gesteinen der Fall. Diese, aus Fragmenten sehr verschiedenartiger Felsmassen und Minteralien zusammengesezte Konglomerate, werden Publingsteine genannt, wenn jene rund, Brekzien, wenn sie eckig sind. Besonders ist bei den Gesteinen der Urt, wenn man sie verarbeiten will, darauf zu sehen, daß man solche mit festem haltbarem Bindes mittel wählt. Bu den bekannten Trümmer-Gesteinen gehören:

1. Granitischer Pubbingstein; aus rundlichen Geschiesben von feinkörnigem, braunlichem ober grünlichem Granit, gebunden burch eine Cament, welches aus höchst seinen Theilchen verschiedener Granite besteht; sindet sich zwischen Corté und Benaco auf Korsifa.

2. Quarziger Pubbingstein; aus Geschieben von braunem Jaspis, Feuerstein, Hornstein und anderen Quarzarten bestehend, die burch eine Quarzmasse sehr fest zusammengefittet sind;
kommt in ber Landenge von Suez und im Thale des alten
Memphis vor.

<sup>9</sup> Reife nach bem Ural u. f. w. I, pag. 143 und 564 ff.

- 3. Die sogenannte universelle Bretzie, Breccia verde d'Egitto, aus Bruchstäcken von Granit, Porphyr und Diorit bestehend, welche burch ein sehr feinkörniges Cament berselben Natur gebunden werden; aus dem Thal Kossey in Oberägypten stammend. Gine Base, aus diesem Gestein gearbeitet, soll in der Billa Albani sich befinden, und mehrere Saulen, daraus bestehend, in Rom zu sehen senn.
- 4. Ricicl-Brefgie; edige Bruchftude verichiebener Quarge arten burch Riefel-Subftang gufammengebaden.

Bu Kolywan werben noch öfters Brekzien von Nertschinsk und Ribbersk verarbeitet. 1804 sertigte man aus einer grünen mit rosenrothen Fragmenten versehenen Brekzie von lezterem Orte eine runde Schale, nebst einem Fuß und einem Piedestal, mit darauf ausgearbeiteten Laubgewinden und Früchten, 4' 1" hoch und 3' 3\frac{1}{4}" im Durchmesser, und zwei sechseckige Kanbelaber 7' 11" hoch. Aus der Brekzie von Nertschinsk wurden 1824 zwei Basen gefertigt, von benen die eine 1' 2", die andere aber 1' 7" im Durchmesser hatte ").

Gegenwartig werben zur außeren Bergierung ber Bebanbe, namentlich zu Gaulen, Die feinfornigen festen Sandftein-Arten am meisten angewendet, ba bieselben leichter zu befommen und zu be- arbeiten, baher auch weit billiger finb.

B. Bergierunge: Material in fleineren Maffen vor-

## §. 195.

Beide und harte Mineralfubstangen.

Alle Substanzen, von welchen bis jezt als Berzierungsmaterial die Rebe war, fommen in großen Massen vor und können daher sowohl zu größeren, als wie zu kleineren Berzierungen angewendet werden; allein es gibt auch Mineralien, die gewöhnlich nur in Stücken von geringem Umfange in der Natur sich finden, deren sichen Barben oder ausgezeichnetes Farbenspiel und ihr durch

<sup>\*)</sup> v. Ledebour, Reise durch bas Altai Gebirge u. f. w., Bb. I, Beilage Rro. 1.

Politur erhöhter Glanz sie sehr zur Berzierung geeignet machen. Aber aus jenem Grunde kann man sie nur zu kleinen Ornamenten, Basen, kleinen Tischplatten, Urgehäusen u. bgl., ober zu eingezlegten Arbeiten, zu Belegeplatten u. s. w. benuhen. Da bie Mineralien, welche hierher gehören, später bei den Schnucksteinen noch einmal erwähnt werden, so will ich nur diejenigen, welche man in oben angegebener hinsicht hauptsächlich gebraucht, hier anssuhren. Zu den weicheren Substauzen rechnet man den Malachil und Flußspath, zu den harten: den Jaspis, Amethyst, Rosenquarz, Avanturin, holzstein, Chalzedon, Achat, Amazonenstein, Labrador und Lasurstein.

### 2. Kunftliches Vergierungs-Material.

### §. 196.

## Stud und Gppsmarmor.

Der gebrannte Bope wird fehr häufig ale fünftliches Berglerungs-Material benugt. Man gebraucht ihn vorzüglich gur fogenannten Stuccatur-Arbeit und ber Bergitung bes funftlichen ober Onpomarmore. Erftere wird im Junern ber Bebaube, felten Mugen, fowohl zum lebergiehen ber Banbe und Decken von Bimmern und Borplaten, als auch gur Berftellung ber Bergierungen Der Onpe muß ichon weiß , gut gean benfelben angewendet. brannt und fein gepulvert fenn (f. g. 179). Stud nennt man ben, zu ben oben angeführten Arbeiten zubereiteten Onpeteig. Gyps wird hierzu theile rein, theile mit Ralfftaub vermengt, gebraucht, und bann mit Ralfmild, ober Ralfwaffer, auch mit bunnem Leimwaffer angemacht, um bas ichnelle Erbarten ber Maffe au verhuten und bem Arbeiter zur Ausführung feiner Bergierungen gehörige Beit zu verschaffen. Buerft gibt man ber Unterlage von fteifem Bopebrei einen lebergug, tragt bann eine Lage von feis nem weißem, mit mehr Baffer augemachtem Gppfe barüber und arbeitet nun bie Bergierungen, theile aus freier Sand, theile mit ben gehörigen Formen und Schablonen aus. Für fehr erhabene Arbeiten wird als Rern ein Entwurf aus Latten, Brettern u. f. m. porbereitet und barüber eine Lage von feinsanbigem Mortel mit Sppspulver gemengt gebracht. Saufig werben auch burch Wiefen

in eisernen Formen bargestellte Gypsarbeiten, wie Guirlanden, Arabesten u. f. w. zur Berzierung verwendet, indem man sie aneinanders und zusammensezt. Bu dem Ende wird das anzussehende Stück an der untern Fläche rauh gemacht, in Basser gestaucht, mit frisch angerührtem Gyps belegt und dann an den ebenfalls noch seuchten Bestimmungsort angedrückt. Große Stücke müssen durch Klammern, Hacken u. s. w. besestigt werden. Der Kalt, welchen man zuweilen zur Stuckmasse verwendet, muß sehr rein seyn. Sin Gemenge von drei Theilen Kalt und einem Theile Gyps kann man zur Berzierung am Neußern der Gesbäude gebrauchen.

Der Bupsftuct läßt fich beliebig farben und bient bann gur Darftellung bes funftlichen Marmore, womit man Banbe, Saulen, Pfeiler, Poftamente u. f. w. überzieht, um fie natürlichem Marmor abulid zu maden. Der Gpps muß zu biefer Arbeit febr forgfältig gebrannt und gang fein fenn, bamit er bie Farben gleichförmig annimmt. Bu biefen wendet man vorzüglich Erbe und Metallfarben an. Gie werben mit heißem Leinmaffer angeruhrt, und bann bad Gypomehl mit biefer gefärbten Fluffigfeit, wenn fie noch warm ift, angemacht. Man bereitet ein . und buntfarbigen, geaberten Marmor. Um legtere Urt barguftellen , werben verfchieben gefärbte Gnusmaffen, in Form von handgroßen Ruchen übereinander gelegt, bann von ber gangen Maffe, ben Lagen ber Ruden entgegen, Streifen abgeschnitten und biefe fogleich auf bie gu marmorirente Rlade, welche vorher mit Ralf ober grobem Gyps. mörtel überzogen wurde, gelegt, gehörig ausgebreitet und geebnet, woburch bie Karben verschiebenartig fich in einander verlaufen. Rachbem bie Flache getrocknet und völlig hart geworben ift, wird fie mittelft Bimoftein abgefchliffen, und gulegt mit febr feinem Eripel und Olivenol und weicher Leinwand polirt.

Auch ber hybraulische Mörtel lagt fich, mit fehr feinem Sand gemengt, jum leberziehen von Banben flatt Gpps gebrauchen, und gleich bem Stuck poliren.

# Dritter Abschnitt.

Steinmen = und Bilbhauer = Material.

#### S. 197.

Bufammenhang biefes Abichnittes mit bem vorhergebenben.

Diefer Abidnitt ichließt fich fachgemäß innig bem vorhergebenben, befondere beffen legter Abtheilung , bem Bergierungemateriate ber Bankunft, an, welche chenfo wieber mit bem nachftfolgenben aufammenhangt, benn zu ihren 3merten muffen fowohl Steinmet und Bilbhauer, ale wie auch ber Groffteinschleifer thatig wirfen. Die Burichtung ber Maner = und Baufteine geschieht unmittelbar por ber Berwendung mittelft bes Sammere burch ben Maurer felbit, allein bie ber Berfftude, ber Befimfe, Bergierungen aller Urt u. f. w. werden funftgemäß burd ben Steinmegen ober auch zuweilen burch ben Bilbbauer ausgeführt. Bon beiben werben mehrere Besteine, fowohl einfache wie gufammengefegte, zu verfchies benen Begenftanben, und zwar auch zu folden verarbeitet, welche mit ben Bergierungen in ber Baufunft in wenig ober gar feinem Bufammenhange fteben. Dieß ift jeboch häufiger bei bem Bilbhauer ale bem Steinmeben ber Fall, obgleich erfterer auch öfter Arbeiten fertigt, die ben 3mecten ber Baufunft untergeordnet find, indem er das ausführt, was legterer begonnen hat, besonders wenn bie hochfte Pracht bei ber Bergierung im Bangen ober an einzelnen. Theilen ber Bebaube bezwectt wirb.

## §. 198.

# Steinmen. Material und Arbeit.

Unter Steinmeharbeit versteht man die Runft, unregelmäßige Bruchstücke und Blöcke verschiedener Gesteinarten in regelmäßige Formen zu bringen. Man unterscheidet zuweilen zwischen
Steinmeh und Steinhauer, indem lezterem die Bearbeitung der
gröberen, einfacheren, ersterem aber die der seineren und schwieris
geren Gegenstände zugetheilt wird; es ist jedoch keine scharfe Grenzlinie zwischen beiden zu ziehen, und wir können sie hier zusammensasschute. Das Material, welches vom Steinmehen verarbeitet wird,
gehört gewöhnlich mehr den weicheren Steinarten, als den härteren
an; von ersteren sind es besonders die Sandsteine, welche die

baufigfte Berwendung ber Urt erfahren , und unter ihnen vorzuglich ber bunte, ber Reuper- und Quaberfandftein, bie Dolaffe; ferner werben gebraucht Ralffteine, manche Erummer-Befteine, Schalfteine, von ben barten Reldarten aber befonbers gewiffe verfchladte Bafalte, feltener Granit, Gpenit 3d verweise hier auf Das, was g. 142 - 151 über bie Unwendung ber Gefteine beim Bauen gefagt murbe. biefem verschiebenen Materiale arbeitet ber Steinmen ber gewöhnliche jum Bau ber Saufer gehörige Begenftanbe, wie Thur- und Fenfterftode, Treppenfteine, Ofenfteine, Belander u. f. w., ober folde, welche die bobere Architeftur erforbert und felbit in bie Bilbhauerei einfchlagen, wie g. B. Bafen, Gaulen, Befimfe mit und ohne Bergierung, Standbilber, Grabmaler u. f. m. roben Stude, welche ber Steinbrecher gur Berarbeitung liefert, muffen ben Umfang haben, bag ber Steinmet ohne großen Berluft bas bestimmte Berte ober andere Stud baraus fertigen fann. Die erfte Arbeit beffelben ift nun bas robe Buhauen, Bouffiren, nachbem vorher ber Block etwas erhöht gestellt und mit Rothel burch Linien Die Rladen und Ranten vorgezeichnet murben, welche bas Berfftud u. f. w. erhalten foll; biefe Urbeit wird mittelft bes Spigeifens ober Meifels und ber Schlage ausgeführt. werben bie Flachen mit bem in ber Scharfe etwa &" breiten, verftahlten, meißelformigen Schlageifen fo viel wie möglich geebnet. Bon ben hierbei bleibenben Erhabenheiten werben guerft bie grobften burch bie 3 weifpipe (Fig. 15) hinweggenommen, einem



21.—23" langen, etwas gebogenen und in verstählte Spihen auslaufendem Eisen, das im Dehr &" hoch und mit einem 15—18"
largen helm versehen ist. Jum Wegarbeiten bes Restes bienen
bei weicheren Steinen die Fläche (Fig. 16), bei harteren ber
Krönel (Fig. 17). Die erstere besteht in einem etwa 14" langen
Eisen, das mit zwei verstählten Bahnen 3½—4" breit und einem
115—18" langen helm versehen ist; lezterer dagegen ist aus lanten
14—15" langen, vierfantigen Eisen, die an beiden Enden zugespizt
und verstählt sind, und einem eisernen hohlstiel mit schlichformis
gem Ochr zusammengesezt, in welchem 12—16 solcher Eisen mittelst
eines Keils winkelrecht eingespannt sind. Ist die durch solche Ins
strumente gestächte ober gekrönelte Sbene nicht sauber genug, so
geschicht die weitere Bearbeitung berselben mittelst des Scharixeisens (Fig. 18) und dem hölzernen Klöpfel (Fig. 19). Ersteres



ift ein 10" langes Eisen, mit einer 3½" breiten verstählten Bahn verschen. Es kommt aber auf die Milbe oder Harte des zu bearsbeitenden Materials an, ob man alle die erwähnten Werkzeuge und die damit vorzunehmenden Arbeiten nach der Reihe anzuwenden habe oder nicht. Die Granitsteinhauer bedienen sich zu ihrer Arbeit des 8" langen, runden, nur in eine vierectige Spihe anslaufenden Spiheisens, des Stockhammers, desse beide Bahnen 2½" lang und ebenso breit, mit 25 vierkantigen oben abgestumpften Pyramiden, Zähnen versehen sind, und der Picke, einer Art Hammer mit scharfer Bahn. Die Instrumente zur Bearbeitung harter Steine mussen gut verstählt senn. Um die Flächen der aus Sandstein gearbeiteten Gegenstände sehr glatt und eben zu

ethalten, werben jene mit kleinen Platten von bemfelben Gestein, abgerieben, abgeschliffen. Marmor und andere harte Steine aber werben geschliffen und polirt. Ersteren schleift man zuerst mittelft Sand und einem Schleisstein, welcher über den Marmor hin und her gezogen wird, nachher mit Vimsstein und reibt ihn endlich mittelst eines Lappens mit Smirgel gut ab; die Polietur erhält er zulezt mit Kolkothar. Granite und andere sehr, harte Steine werden anfangs mit Vimsstein gut abgerieben und dann mit Smirgel geschliffen, wobei der horizontal liegende Stein mit eisernen Schienen und Smirgel fortgesezt übersahren wird, eine Arbeit, die äußerst mühesam und zeitraubend ist. Die seine Politur erhalten solche Steine mit ungelösschem Ralkstaub.

#### 6. 199.

#### Bilbhauer : Material und Arbeit.

Bilbhauerei ist diejenige Kunft, welche natürliche Gegenstände mittelst anderer Substanzen, namentlich burch verschiedene Gesteinarten, darzustellen sucht. Jedoch versertigt der Bilbhauer zuweilen, auch Basen, Postamente u. s. w., seine Werke aber werben im Allgemeinen in runde und halbrunde eingetheilt. Unter ersteren begreift man diejenigen, welche von allen Seiten frei stehen, wie Bilbsäulen, Büsten, Köpfe, Basen u. s. w., zu den lezteren dagegen gehören alle jene Darstellungen, welche über einem ebenen Grunde zum Theil hervorragen, erhaben gearbeitet sind. Sie werden Reliefs genannt, und, je nachdem die dargestellten Gegenstände mit mehr als der Hälfte ihrer Dicke, genau mit derselben oder mit weniger über den Grund hervorragen, in Haute, De mis und BaseReliefs eingetheilt. Erstere enthalten auch zuweilen ganz freistehende Theile, wie z. B. Arme, Köpfe u. s. won Figuren.

Das Material, welches ber Bilbhauer verarbeitet, ift Marmor, meift ber weiße, Alabaster und feinkörnige Sandfteine; Porphyr, Granit, Spenit und andere kryftallinische Besteine werden selten mehr angewendet. — Den weißen Marmor, körnigen Kalk, gebrancht man am gewöhnlichsten, auch ist er dasjenige Material, aus welchem die Alten, besonders die Griechen, ihre vollkommensten Meisterwerke der Bilbhauerkunst dargestellt haben. Der Marmor, welcher zu solchen Zweiten angewendet; werden soll, muß von gleicher Farbe und gleichem Korne, wo,

möglich feinfornig fenn, und fich gut bearbeiten und poliren laffen. Beigt er fich bagegen riffig, zerfplittert er leicht, ift er brodlig ober weich, von ungleichem Rorne und baber nicht gut polierbar, enthält er frembartige Ginmengungen, namentlich Gifenfice, fo find bieß Rebler, Die ihn zur Bearbeitung untauglich machen. Die Allten verwendeten fehr viel Corgfalt auf Die Auswahl bes Marmors; fie gebrauchten befondere ben Parifden und Penthelifden, Die Romer fvater ben Carrarifden Marmor. - Der Mlabafter, menn man ibn anwenden will, muß von reiner weißer Karbe, feinkörnig und Biemlich baufig finbet man feinfornige Sanbfteine gu Bilbfaulen und Reliefe verschiedener Urt gebraucht. wurden fie in Deutschland im Mittelalter und fpater febr oft angewendet, und bie Bildhauerarbeiten, welche bie gothischen Bauten gieren, find meift alle and biefem Materiale gefertigt. Bu folden Arbeiten eignen fich hauptfachlich gut Die feinfornigen thonigen Reuver fanbfteine, manche bunte Ganbfteineund Molaffen.

Die Berfzeuge bes Bilbhauers bestehen in verschiedenen Deiffeln, Spite und Bahneifen, Dickhammern, Breite, Runde, Sohl sund Bwergeifen, in mehreren geraten und gebogenen Rafpeln und Bob. Die größte Runft beffelben zeigt fich nun in ber rern u. f. m. Musführung freiftehender ganger Figuren ober Gruppen. fertigt man ein Mobell aus Gnys, Thon ober Bache, benn felten arbeitet ber Runftler nach Beichnungen, nur bei Reliefs einfacher Urt tommt bieg vor. Buerft wird ber Steinblock im Roben jugehauen, bann mit verschiebenen Inftrumenten, befonbere mit Meißeln und Bohrer, Die überfluffigen Theile hinweggenommen und bie Bestalt bes Mobels nachzuahmen gefucht. hierzu bedient fich ber Runftler eines einfachen Mittels, ber fogenannten Menfur, vierectiger Rahmen, Die burch horizontal und vertifal laufende Raben in gleiche Grabe eingetheilt find, und über bem Mobell und bem Blocke hangen. Sat legterer nun bie Rigur, Die er betommen foll, im Groben erhalten, fo wird er auspouffirt, b. f. mit bem Bahneifen weiter ansgebilbet und ber Grund zu ben feineren und garteften Theilen gemacht. hierauf ichreitet ber Runftler jum Bahnen, b. b. er nimmt mit bem Bahneifen alle bisher noch edig angelegten Theile ab und gibt ber Figur Rundung, Richtigfeit und Reinheit. Run ficht bas Wert fenntlich ba und barf nur rein gemacht, ober rein und fauber ausgearbeitet werben, welches mit ben Breit=, Rund= und Zwergeisen geschieht. Mit ersterem ebnet man gewöhnlich bas Nackte und alle ebenen Flächen, mit bem zweiten die Verticfungen und mit dem lezten die kleinen schwesbenden Theile. Kleine Unebenheiten werden durch verschiedene Arten von Raspeln weggcarbeitet; das Rauhe aber, welches alle diese Werkzeuge noch lassen, nimmt man durch Abschleisen und Poliren hinweg. Der Marmor wird mit Vimsstein geschlissen und mit nassen Vimssteinpulver, und endlich mit nasser Zinnasche oder, wenn er farbig ist, mit Smirgel polirt. Sandsteine dagegen werden trocken mit Sandstein abgeschlissen.

Des Alabasters bedient sich ber Bilbhauer nie zu größeren Arbeiten, nur kleinere Gruppen, Büsten, Basen u. s. w. fertigt er daraus. Er bedient sich hierzu verschiedener Sisen und Raspeln, und schabt bas vollendete Berk mit einem zweckmäßig geformten Messer glatt, reibt es mit nassem Schachtelhaln ab und schleist es mit in Basser gelbschtem Kalke. Die Politur wird endlich durch Seisenwasser und Kalk, welchem man zulezt noch etwas gepulvertes und geschlemmtes Federweiß, Talk, hinzusehen kann gegeben. Biele Alabaster-Arbeiten werden gegenwärtig durch Drehen verfertigt, namentlich Säulen, Basen, runde Gegenstände zur Berzzierung der Urkästen, Candelaber u. s. w.

#### S. 200.

### Anhang.

# Spedftein und Topfftein.

Auf ähnliche Weise wie die eben erwähnten Alabaster-Arbeiten, werben verschiedene Gegenstände aus Gerpentin und Topfstein, wie Leuchter, Reibschalen, Mörser, Tintenfäßer u. s. w. versertigt. Einige solcher Gegenstände werden mittelst stählerner Werkzeuge geschnitten, die meisten aber auf der Drehbauf mit Orehstählen und den gewöhnlichen Handgriffen des Orehers dargestellt. Zulezt schleift man sie mit Sandstein. Gine gute Politur nimmt weder der Gerpentin noch der Topsstein an, weshalb man sie biters in Wachs einläßt. Tintenfässer werden mit Pech ausgegossen. Zuweilen wird der Serpentin in Taseln und Platten geschnitten und bei Tischplatten zu einer Art eingelegter Arbeit benuzt. Auch hat man ihn zu Säulen und anderen architektonischen Gegenständen verwendet.

Die Alten follen ihn ebenfalls auf folche Weise verarbeitet haben. Der Topfstein wird besonders in der Schweiz, auf Grönland und in China häusig zu verschiedenen Geschieren benuzt; man wendet ihn selbst zur Fertigung von Stubenösen an, wozu er um so passender ist, als er Unschmelzbarteit besizt und im Feuer härter wird. Der Werth der Topfsteinarbeiten, welche im Veltlin geliefert werden, soll sich über 260,000 Gulden belausen.

# Vierter Abschnitt.

### Schmudfteine.

- D. E. de Dree, Cataloge du Musee mineralogique. Paris 1811. Saun, über ben Gebrauch physifalischer Kennzeichen zur Bestimmung geschnittener Sbelfteine. Aus bem Frangofischen von K. C. v. Leonharb. Leipzig 1818.
- S. U. F. Fladung, Berfuch über bie Rennzeichen ber Evelsteine und beren wortheilhafteften Schnitt u. f. w. Peili 1819.
- C. P. Brard, Minéralogie appliquée auxarts etc. (Dritter Banb.)
- 3. M. F. Fladung, Gbelftein-Runbe. Wien 1828.
- H. Lançon, l'art du lapidaire. Paris 1830.
- D. Schulge, praftifches Sandbuch der Juvelierfunft und Sbelfteinfunde. Queblinburg und Leipzig 1830.
- 3. R. Blum, Tafchenbuch ber Ebelfteinfunde. Stuttgart 1835.

# S. 201.

# Chelfteine. Salbedelfteine.

Im Allgemeinen versteht man unter Sbelfteinen alle biejenigen Mineralien, welche sich burch schone und lebhafte Farben
vber Farblosigfeit, bedeutenden Glanz (Fener), Durchsichtigfeit,
Reinheit und einen hohen Grad von Sarte auszeichnen, unterscheidet jedoch eigentliche Sbelfteine und halbedelsteine von
einander, je nachdem benfelben nämlich die eben erwähnten Sigenschaften alle ober nur einige mehr ober minder ausgezeichnet zustehen.
Die Halbedelsteine kommen meift halbburchsichtig ober durchscheinen

and in größeren unförmlichen Massen vor, and besitten sie eine geringere harte, während ben eigentlichen Gbelsteinen, bei hervortretung aller jener Eigenschaften, gewöhnlich nur ein kleiner Körper-Inhalt eigen ist. Indessen, herrscht bei dieser Eintheilung viele Willfur, da man manche Steine bald zu dieser, bald zu jener Klasse zählt; beide werden daher hier unter der gemeinschaftslichen Benennung Schmuckteine, indem sie nämlich durch Bearbeitung ein Gegenstand des Schmuckes werden, zusammengefaßt, und die einzelnen hierher gehörigen Mineralien nach ihren verschiedenen relativen härtegraden ancinander gereiht. Zu den eigenblichen Edelsteinen werden im Handel gewöhnlich sosgende gezählt: Diamant, Saphir, Chrysoberyst, Smaragd, Berryt, Topas, Zirkon, Branat, Turmalin, Cordierit, Amethyst, oder Opal und Chrysolith.

#### S. 202.

### Rennzeichen ber Schmudfteine.

Bei Beftimmung ber Schmucffeine muffen bie verschiebenen Rennzeichen ber Mineralien, welche in ber Orpftognofie aufgeführt find, berudfichtigt werben, allein vor allen hat man boch Sarte, Bewicht, Farbe und Glang als Die wichtigften Merfmale berfelben au betrachten, "ba auf biefen nicht nur hauptfachlich ber Werth beruht, welchen man jenen beilegt, fonbern biefelben auch an roben wie an geschliffenen Steinen leicht und ficher unterfucht werben tonnen. - Die Renftall- Form ber Edelfteine fonnt feltener bei ber Bestimmung berfelben in Betracht, ba fie im Sanbel meift fdon geichliffen getroffen werben, jener alfo fcon beraubt find, bagegen ift bie Spaltbarfeit nicht allein in jener, fonbern auch besonders in technischer Sinsicht wichtig, indem bie Bearbeitung mander Gbelfteine burch bas Spalten in ber Richtung ber Blatterburdgange fehr erleichtert und geforbert wirb; wie 3. B. beim Die Untersuchung ber Sarte geschielt bei roben Ebelfteinen, wie bei allen andern Mineralien; bei gefehliffenen wenbet man gewöhnlich bie Stahlfpige an, bod muß biers mit Borficht und an folden Stellen gefdehen, wo es bem Stein am wenigften ichabet, wie an der Rundifte, ober bemjenigen Theili beffelben, wo er in ber Saffung befoftigt wirb. Die Steinschleifet: erproben bie Barte zuweilen auch auf ber Scheibe. - Das fpiegififche Bewicht murbe bie jegt jum Erfennen ber Gbelftei ne noch wenig prattifch angewendet, und boch mare es gewiß in manchen Raften, wenn es fich g. B. um Bestimmung großer, werthvoller gefchliffe ner Steine banbelt, von entschiebenem Rugen, ba es nicht nur ein febr gutes Rennzeichen abgibt, fonbern ber Stein auch bei feiner Ausmittelung burchaus nicht leibet. Legtere mußte jeboch burch gute Indroftatifche Baagen gefchehen. - Die Durchfichtigfeit befonders manchen ber eigentlichen Gbelfteine in Grate eigen, und hat mit auf ihren Berth großen Ginfluß, inbem fie zugleich mit ber Reinheit ber Steine, bem Freifenn von allen Ginichluffen in Berbindung ficht. - Bei bem Glange bat man jowohl bie Starfe ale bie Urt beffelben gu beachten; in Beaug auf bie erftere wird im Technischen ber bochfte Grab mit bem Musbrud Reuer belegt. Der Glang, eine werthvolle Gigenfchaft ber Ebelfteine, wird befondere burch eine gute Bearbeitung hervorgehoben und gesteigert. - Die Farbe, obgleich fur Die Die neralien im Allgemeinen mehr zu ben untergeordneten Rennzeichen gehörend, ift boch in manchen Rallen für viele Echmucffleine von Wichtigfeit, indem fie nicht nur auf ihre Bestimmung binleitet, fonbern befonbere ihren Werth erhöht. Die eigentlichen Gbelfteine find in ber Regel einfarbig, mahrend bie Salbedelfteine oft mehrfarbig, mit verichiedenartigen Farben-Beichnungen verfeben, geftreift fich zeigen. Man unterscheibet bie Farbe binfichtlich ber Urt und ber Ctarfe. - Roch find bier einige Karben- und Licht. ericheinungen zu ermabnen, Die gemiffen Steinarten einen befonderen Berth verleihen, wenn fie folche mahrnehmen laffen. hierher gehoren ber Farbenwechfel (Corbierit), bad Farbenipiel (ebler Dpal), bie Farbenwaublung (Labrador), bas Grie firen (Bergtroftall), bas Schillern (Abular).

## §. 203.

# Bearbeitung ber Schmudfteine.

Selten erscheinen bie Schmuckteine in ihrem naturlichen Buftande, roh im handel, sondern gewöhnlich bearbeitet; man sucht ihnen nämlich diejenigen Formen zu geben, durch welche ihre schähbaren Eigenschaften, die sie zum Gegenstande des Schmuckes machen, besondere hervorgehoben werden. Manche der halbedelsteine erhalten erst durch die Bearbeitung Werth, während man sie roh wenig achtet. Diese besteht nun im Ausgemeinen entweder im Schleifen ber Steine zu vielstächigen Körpern ober im Schneiben vertiefter und erhabener Figuren in dieselben. Legtere Arbeit finsten wir im Ganzen mehr auf die Halbebelsteine beschränkt. — Die Künftler, welche die Schmuckseine schleifen und schneiben, werden in brei Klassen eingetheilt: Diamantschneiber, Gbels ober Kleinsteinschneiber und Galanteries ober Großsteinsichneiber.

Der Diamantichneiber bearbeitet in ber Regel nur Diamante, und feine Arbeit besteht in bem Spalten, Schneiben, Schleis fen ober Poliren berfelben. Der Diamant lagt fich meift, wenn es feine Bermachfungen, feine Zwillingefruftalle find, in ber Riche tung ber Offacber-Rlachen gut fpalten, und es wird biefe Operation vorgenommen, theile um Rlecten ober fouftige fehlerhafte Stellen wegzuschaffen, theils um bas Schleifen felbit zu erleichtern und gu verfürzen, indem ben augerundeten Diamanten, bie nur fcmet einen funftgerechten Schnitt gulaffen, Die fonveren Lagen genommen und Facetten im Roben gegeben werben. Bum Spalten gebraucht man ein fcharfes Meffer und einen hammer. Der Diamant wird in einen Rittstock eingefegt, mit einem anderen Diamante in ber Richtung mit einer Furche verfeben, in welcher er fpalten foll, bann bas Meffer eingefest und ein Schlag auf biefes geführt. -Das Schneiben geschieht nun auf Die Beife, bag zwei Diamanten in verschiedene Rittstode befestigt und bann aneinander abgerieben werben, indem man ben Diamant nur burch ben Diamanten gu Sat ber Stein auf folde Urt bie Form und bie fdneiben vermag. verschiedenen Flachen erhalten, welche man ihm ju geben beabsichtigt, fo muß er noch bem Schleifen ober Poliren unterworfen werden, eine Arbeit, welche man auf einer gußeifernen Scheibe, bie fich horizontal herumdreht und burch ein Rad von bem Steinschneiber felbit in Bewegung gefegt wird, mittelft Diamantpulver, bas mit etwas Olivenol befeuchtet ift, vornimmt. Bulegt reibt man ben Stein mit einem Tuch ober ber blogen Sand ab.

Der Gbel= ober Kleinsteinschneiber bearbeitet die versichiedenen Stel= und Halbedelsteine durch eine Maschine, welche ber des Diamantschneibers ähnlich ift, nur daß die Scheiben und das Schleismittel je nach der Härte der Steine verschieden senn mussen. Erstere sind bei harten Steinen von Kupfer, bei weicheren von Blei oder Zinn; bei jenen ist das Schleismittel Diamantbord

13

ober Smirgel, bei biefen unechter Smirgel, Bimsstein ober Tripel (s. S. 129). Fehlerhafte Steine werden auch zuweilen vor dem Schleifen getheilt, welches entweder durch eiserne Scheiben mit scharfem Rand, mittelft Smirgel und Del, seltener durch Spalten, oder durch Bersägen mit einem seinen Eisen oder Aupferdraht, der auf einen Bogen gespannt ist und mit Smirgel und Del bestrichen wird, geschieht.

Bon bem Großsteinschneiber werben nur halbebelsteine, zuweilen auch noch andere Steinarten, auf eisernen und kupfernen Scheiben, welche sich vertikal umbrehen, mit Smirgel geschliffen. Defters geschieht dieß auch auf harten Sandsteinen. Die Politur gibt man mit Trigel, Gisenorph ober Zinnasche. Große Stücke müssen zuweilen durchsägt werden, und zwar wird dieß entweder mittelst gezahnter ober glatter eiserner Sägen und seinem Quarzisand vorgenommen. Die glatten Sägen gebraucht man bei harten Steinen, die gezahnten bei weichen. Marmorarten und selbst manche Gebirgsgesteine werden von dem Großsteinschleiser, namentlich zu Säulen, Basen u. dgl. verwendet, und seine Arbeiten reihen sich nicht nur an die des vorhergehenden Abschnitts an, sondern sie gehören auch zuweilen zu den Ziermaterialien der Baukunst.

Durch das Steinschneiben, die Runft vertiefte ober erhabene Figuren, Buchstaben u. s. w. in Stein darzustellen, werden die Schmuchteine häusig auch bearbeitet, und namentlich mehreren Halbedessteinen, indem man diese meist dazu gebraucht, einen größeren Werth verleihen. Intaglien nennt man die vertieft geschnittenen Steine, Cameen die erhaben gearbeiteten. Solche Arbeiten werden theils mittelst gefaßter Diamantsplitter, theils durch Instrumente von Stahl, Sisen oder Rupfer, die sehr verschiedene Formen wahrnehmen lassen, und die auf einer Maschine beschieget sind, ausgeführt.

## §. 204.

### Schnittformen ber Schmudfteine.

Die Formen, welche ben Schmuckfteinen, besonders ben toftbareren, durch das Schleifen ober Schneiben gegeben werben, find fehr verschieben, und richtet, sich theils nach ber natürlichen Gestalt des zu bearbeitenden Steines, theils nach bessen anderen Eigenschaften. Zedenfalls ist die Wahl der Form so zu treffen, daß durch dieselbe die Eigenthümlichkeiten eines bestimmten Steines hervorgehoben und in das beste Licht gestellt werden. Bei gefärbten Sdessteinen ist z. B. vorzüglich die Dicke zu berücksichtigen, bei welcher dieselben die größte Wirtung hervorbringen und die ihnen daher gelassen werden muß; lichte gefärbte Steine bedürsen einer größeren Dicke, als dunkele, um gehörig zu spielen, während die Farbe und der Glanz der lezteren oft erst durch das Dünnerschleisen hervortreten. An den meisten Gestalten, Schnittsformen, welche die Schmuckseine durch das Schleisen erhalten, unterschleidet man:

- 1. Den Obertheil (Oberforper, Pavillon), ber nach ber gaffung bes Steins noch fichtbar bleibt;
- 2. ben Untertheil (Unterforper, Gulaffe), ber in ber Saffung fich befindet, und
- 3. die Rundifte (Rand), an welcher ber Stein beim Fassen befestigt wird; sie ist die größte Durchschnittsfläche und treunt beibe erstgenannte Theile von einander.

Die verschiedenen Schuittformen werben verschieden benannt; ju ben wichtigeren, Die noch gegenwärtig im Bebrauch find, gehören:

1. Der Brillant; fur Gbelfteine im Allgemeinen ber ginfligfte Schnitt, indem burch ihn Glang und Feuer am meiften ber-Er befigt Obertheil, Rundifte und Untertheil; porgehoben mirb. erfterer nimmt ein Drittheil, legterer zwei Drittheil ber gangen Sobe bes Steines ein. Beibe find mit verschiebenen Racetten (Flachen) verfehen, welche nach ihrer Lage eigene Benennungen erhalten. Diejenige Flache bes Obertheils, welche alle Facetten nach oben begrengt, heißt Tafel, die Flache bes Untertheils burch welche alle Facetten nach unten abgeschnitten werben, nennt man Ralette, beibe laufen ber Rundifte parallel, und erftere befigt an Große vier Neuntheile bes Durchmeffere ber Rundifte, mahrend Die Ralette nur ein Fünftheil ber Broge ber Tafel bat. Sternfacetten werben Diejenigen Flachen genannt, welche mit ihrer großeren Seite an ber Tafel guliegen. Querfacetten aber find folde, Die an Die Rundifte mit einer Geite ftogen. Rach ber Bahl ber Racetten untericheibet man :

a. Dreifachen Brillant (breifaches Gut), (Fig 20). Er

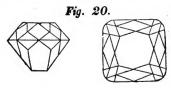

besizt am Obertheil die Tafel mit 32 Facetten, die in drei Reihen so herumliegen, daß Stern= und Querfacetten dreiseitig, die zwischen diesen liegenden aber vierseitig sind; am Untertheile die Kalette mit 24 Facetten, von welchen die 16 Querfacetten dreiseitig, die andern an die Kalette grenzenden aber abwechselnd vier= und funfseitig sich zeigen. Im Ganzen besizt diese Schnittsorm 58 Flächen.

b. Zweifachen Brillant (Zweifaches But), (Fig. 21).



Um Obertheile befinden fich, außer ber Tafel, 24 breiseitige Facetten in zwei Reihen, am Untertheile die Kalette und 8—12 Facetten, von welchen die Querfacetten breiseitig, bie anderen fünffeitig sind.

Brillonetten ober Salbbrillanten werden folche Bril-

lanten genannt, bei benen ber Untertheil fehlt.

2. Die Rofette (Rofe, Raute, Rautenstein). Gine Form, die dann angewendet wird, wenn der Stein nur mit großem Bersuft an seinem Körperinhalte zum Brissanten geschnitten werden kann. Sie besit nur einen Obertheil in der Form einer Pyramide, ist unten slach und oben mit zwei Reihen Facetten versehen, von welchen die in eine Spite oben zusammenlausenden Sterns, die unteren Quersacetten genannt werden. Erstere sind immer breiseitig, seztere meistens auch und nur dann vierseitig, wenn sie in gleicher Auzahl mit jenen angeschliffen werden. Eine wohlgeschlissen Rosette muß die Halle bes Durchmessers der Grundstäche zu ihrer Hobe haben. Die Lage und Anzahl der Facetten

rufen verfchiebene Rofetten hervor, unter benen vorzüglich zu be-

- a. Die hollanbifden ober eigentlichen Rofetten (Fig. 22), mit 6 Stern = und 18 Querfacetten.
- b. Brabanter Rofetten mit ber gleichen Angahl Facet's ten; nur liegen bei ihnen bie Sternfacetten mehr flach.
- c. Sogenannte Vlackke Moderoozen (Fig. 23), mit 6 Stern : und eben fo viel Querfacetten.





d. Studrofen, fleine Rofetten verschiedener Art, von welsten 100-160 und mehr auf ein Rarat gehen.

Brioletten ober Pendeloquen (Ohrgehange) werben hierher gezählt, indem fie bie Form zweier, an der Grundflache mit einander vereinigten hollandischen Rosetten besichen.

- 3. Tafelstein. Man wendet diesen Schuitt nur bei Steis nen von geringer Dicke an. Obers und Untertheil sind nicht hoch, sondern etwas gedrückt, daher die Form platt, indem Tasel und Ralette sich ziemlich ausgedehnt zeigen. Manchmal werden die Ranten der Tasel abgeschliffen, so daß vier Facetten entstehen (Fig. 24), oder man legt am Obertheil an die Tasel und die Rundiste dreiseitige Facetten willfürlich an. Sehr flache Taselsteine werden Dünnsteine genannt, und solche, bei welchen die Ralette größer ist als die Tasel, heißen halbgrundige Taselsteine.
- 4. Didftein (Fig. 25). Besteht aus Obers, Untertheil und Runbifte. Außer Tafel und Kalette besithen erftere -jeder vier

Fig. 24.

Fig. 25.









vierfeitige Facetten, an welchen guweilen bie gur Runbifte führenben Ranten abgeschliffen finb.

5. Der Treppenschnitt; wird besonders bei gefärbten Steinen angewendet. Er besteht aus Ober und Untertheil und Rundiste. Die Facetten laufen von lezterer aus, in der Form länglicher Bierecke, abnehmend nach Tasel und Kalette hin. Um Obertheil besinden sich gewöhnlich zwei, seltener drei Facettenreihen, während die Jahl berselben am Untertheile größer ist und bei dunkter gefärbten Steinen zunimmt. Ueberhaupt zieht man bei gefärbten Steinen den Treppenschnitt des Untertheils gerne allen anderen Formen vor, der Schnitt des Obertheils seh, welcher er wolle. Die Gestalt der Steine bei diesem Schnitt kann übrigens vier (Fig. 26), sechs , acht : (Fig. 27) und zwölfseitig, auch länglichrund sepn.



6. Der gemifchte Schnitt (Fig. 28). Um Obertheil Brillante, am Untertheil Treppenfchnitt. Gine ber üblichften Formen



bei gefarbten Steinen, indem burch biefelbe befonbere ber Glang gehoben wirb.

7. Schnitt mit verlangerten Brillantfacetten (Fig. 29). Aehnlich bem vorhergehenden Schnitt, nur daß die Facetten bes Obertheils fehr in die Lange gezogen find; eine Form, die bes fonders bei nicht gehörig biden ober langlichen Steinen angeswendet wird.

8. Schnitt mit boppelten Facetten (Fig. 30). Der Obertheil ift mit zwei Reihen Facetten versehen, mahrend ber Untertheil ben Treppenfchuitt zeigt.



- 9. Portraitsteine, bunne eben geschliffene Blattchen, beren' Rand meift mit Facetten verfeben ift.
- 10. Baftartformen heißen bie Schuitte, welche aus verichiebenen Formen (namentlich von Nro. 1-4) gufammengefegt find.
- 11. Rappgut werden Steine jeder Form mit unregelmäßigen' Racetten verfeben, genannt.
- 12. Muscheliger ober mugeliger Schnitt (en chabochon). Die Steine werben burch benschen entweber auf beiden Seiten (Fig. 32) ober nur oben gewölbt geschnitten (Fig. 31 2c.), und erhalten im leztern Falle unten eine ebene Fläche. Diese Form wendet man besondere bei solchen Steinen an, Die burch Farbenwandlung, Opalistren, Fristren oder einen eigenthumslichen Lichtschein ausgezeichnet sind. Der mugelige Schnitt ift enteweder einfach (Fig. 31), oder es sind zwei, drei oder vier Reihen Facetten an der Rundiste angebracht (Fig. 32). Undurchsichtige



Steine werben auch oft gang facettirt am Obertheile; babei zuweilen noch ausgeschlägelt, b. h. die untere flache Seite mit einer Lugelfor- migen Bertiefung verschen. Dieß geschieht um Fehler, im Innern ber Steine vorhanden, hinwegzunehmen, die Durchsichtigkeit zu er- höhen ober bie Farbe mehr hervorzuheben.

### §. 205.

#### Bebraud. Faffung. Aufbringung.

Saben die Schmuckfteine burch Bearbeitung verschiedenartige Formen, je nach ihrer Ratur ober bem 3wecte, zu welchem man fie verwenden will, erhalten, fo werden fie meift zu Begenftanden bes Schmuckes benugt, befonbers zu Ring = und Radelfteinen, au Ohrringen, Salsfetten, Uhrgehängen, Pettichaften u. f. w. mit biefelben aber auf biefe Beife gebraucht werben tonnen, muffen fie entweder, wenn fie burchbohrt find, wie bas 3. B. bei Ohrgebangen (Amethyft) ober bei folden Steinen vorfommt, Die in Korm von Perlen geschliffen wurden (Granat), in ben vorhandenen 20. dern, ober wenn bieß nicht ber Fall ift, an ber Rundifte befestigt werben. Legteres geschieht burd bie fogenannte Raffung, indem man bie Steine in einem vorgerichteten Raften ober Reif von Detall an ber Runbifte befestigt. Die Faffung in einem Reif, Die man à jour nenut, ift fur fehlerlofe burchfichtige Steine am vortheilhafteiten, ba nämlich ber Untertheil beffelben nicht verbectt wirb. . fo ericheint ber Stein in feiner gangen Schonheit. Die Raffung im Raften bagegen hat ben Bortheil, bag burchfichtigen Steinen Unterlagen gegeben werben fonnen, burch welche Blang und Farbe erhöht und felbit Fehler berfelben verbectt, ober boch minber be-Diefe Arbeit, welche ber Juwelier gur merflich gemacht werben. Berichonerung bee Steines vornimmt, wird Mufbringung ge-Gine ber altesten Urten folder Arbeit, Die noch jegt öfter vorfommt, ift bas Faffen ber Ebelfteine auf Moor, b. f. in einen Raften, ber innen mit einer fdmargen Farbe, aus gebranntem Elfenbein und Maftir bestehend, angestrichen wird. Gine folche Raffung wendet man auch an, um bunfle Flecten bei Steinen an verbecten, indem biejenigen Stellen bes Raftens, mit welchen jene in Berubrung fommen, hell gelaffen werben, woburch man eine Bleiche beit in ber Karbe bewirft. Gines ber gewöhnlichften Mittel ber Aufbringung ift bie Folie, bunne Blattden von Gilber, Rupfer ober Binn, bie unter ben Stein in bem Raften ber Raffung angebracht werben, um die Farbe bes Steines zu erhöhen und ben Blang zu verftarfen. Die Folien werben zuweilen auch gefärbt, um legtere Bwecke zu erreichen. Rofetten muffen immer eine Folie haben, fie laffen fich aber auch beffer funftlen ale andere Steine,

ba unter benfelben ein ziemlicher Raum zur Anbringung von Berbesserungsmitteln vorhanden ist, so daß manchmal selbst unter größere Rosetten kleinere in die Tiefe des Kastens gesezt werden, um den Glanz der ersteren zu erhöhen. Manche Edelsteine werden auf ihrem Untertheile mit einer entsprechenden Farbe angestrichen, um ihre Farbe selbst zu heben (Chrpsopras). Oft werden größere Stückrosen, Türkise, Granaten ungeben, wozu man besonders Stückrosen, Türkise, Granaten unsehen, wozu man besonders um die Eigenschaften des ersteren recht hervorzuheben. — Nach dem Fassen werden die Steine mit einem Pulver, das entweder aus einem Theil Schwesel und zwei Theilen Tripel, gelöschtem Kalk oder Knochenasche besteht, mittelst weichen Leders und einem haarbürstehen gereinigt. Das Wasschen mit Seisenwasser und einem Haarbürstehen thut auch zuweilen in dieser Beziehung sehr gute Dienste.

#### 6. 206.

#### gehler ber Schmudfteine.

Da ber Werth ber Ebelsteine burch vorhandene Fehler sehr geschmälert wird, so ift es beim Einkauf derselben wichtig, sie in Bezug hierauf zu untersuchen, zumal da manche Fehler schon bei rohen Steinen nicht leicht wahrnehmbar sind, durch eine kunstemäße Schnittsorm und das zwecknäßige Ausbringen des Steines aber noch mehr verdeckt werden. Größere und kostare Edelsteine darf man daher nie gefaßt kaufen, selbst wenn die Fassung à jour ober der Rasten hinten zum Deffnen eingerichtet wäre, weil man selbst durch den Reif an der Rundiste gewisse Fehler verbergen kann. Zu lezteren gehören nun besonders:

- 1. Febern, b. h. Riffe ober kleine Spalten im Junern ber Steine, bie einen matten und falschen Schein verursachen. Man findet fie bei allen Arten von Golifteinen.
- 2. Bolfen: grauliche, unreine wolfenahnliche Flecken im Innern ber Steine, bie nie eine reine glangenbe Politur zulaffen und bie man am meiften an Diamanten und blaffen Rubinen trifft.
- 3. Sand: Rornchen von weißer, branner ober rothlicher Farbe, im Innern ber Steine fich zeigenb.
- 4. Staub: abnliche Rornchen, nur in größerer Menge und febr fein vertheilt in einem Stein vortommenb.
  - Die Untersuchung mittelft einer guten Luppe wird in Bezug

anf die brei lezten Arten von Fehlern genügen, zur Entbeckung ber Febeen aber nicht immer hinreichenb seyn. Die Steinschneiber, welche bei der Bearbeitung der Steine diese Sprünge am meisten fürchten, indem sie zuweilen jene unterbrechen und vergeblich machen, erhiben manchmal vorher die Steine und suchen dann durch schnelles Abkuhlen in kaltem Basser die allenfalls vorhandenen Sprünge auf folche Weise zu entbecken.

### 6. 207.

### Berfalfdung ber Cbelfteine.

Beim Ginkaufen von Sbelfteinen hat man fich ferner vor ber Berfälschung ju huten. In biefer Beziehung ift besonders zu beachten:

- 1. Das Unterschieben minber werthvoller Gbelfteine für koftbarere. Erstere find entweber schon von Natur
  lezteren ähnlich ober sie werden durch kunftliche Behandlung biesen
  gleich gemacht. Harte und spezifisches Gewicht werden in solchen
  Fällen besonders entscheiben.
- 2. Das Doubliren; indem man zwei Steine, von benen ber eine als Ober- ber andere als Untertheil geschnitten ift, mit Mastir an der Rundiste zusammenkittet, um burch biese Vereinigung zu einem Ganzen, Farbung und Erhöhung bes Glanzes zu bewirken. Man unterscheibet:
- a. halbechte Doubletten, wenn ber Obertheil aus einem echten Steine, ber Untertheil aber aus gefärbtem Bergfryftall ober Blad befteht;

b. unedite Doubletten, ber Obertheil ift Bergfryftall ober Glasfluß, ber Untertheil gefärbtes Glas;

c. Dohldoubletten, in bem als Obertheil geschnittenen Bergfrystall wird auf der unteren ebenen Flache eine halbkugelformige Hohlung ausgebohrt, diese gut polirt, mit einer gefärbten Fluffigkeit gefüllt und durch ein Arnstall-Blattchen verkittet.

Alle biese verschiedenen Arten von Doubletten laffen sich am sichersten erkennen, wenn man die Steine in heißes Wasser legt, wodurch der Mastir erweicht und beide Theile auseinanderfallen. Oft ergibt sich der Betrug auch schon aus der Untersuchung ber Rundiste, indem häufig Ober= und Untertheil des Steins nicht fo genan auseinanderpassen, als daß nicht etwas zu bemerken wäre.

3. Das Berfälschen burch Glasflüsse; indem man mittelft kunftlicher Glaskompositionen echte Steine nachzuahmen sucht; was sehr häusig geschieht und worin man es auch sehr weit gesbracht hat. Härte und spezisisches Gewicht, besonders aber erstere, suhren zur richtigen Bestimmung. Auch werden die Glasslüsse meist durch seine Bläschen im Innern verrathen, daher die Untersuchung mittelst eines guten Bergrößerungsglases zu empsehlen ist. Ferner besiehen sie in der Regel den Glanz und die Klarheit der echten Edesseine nicht und fühlen sich auch weniger kalt an, als diese.

#### 6. 208.

### Preis ber Schmudfteine.

Der Preis ber Gbelfteine hangt vorzüglich von ber Cobnbeit ober Gleichheit ber Farbe ober bem ausgezeichneten Karbenfpiel, von ber Starte bes Blanges, von ber Reinheit und Rehlerlofigfeit, von ber Urt und Bollfommenheit bes Schnitts, von ber Geltenheit bes Bortommens und endlich von ihrer Broge ab. Legtere fleigert ben Werth berfelben febr, benn gerabe bie gefchazteften Ebelfteine werben meift nur fehr flein gefunden, und laffen fich weder in fleinen Stucken, ohne bag es bemertbar marc, aneinanderfugen, noch weniger aufammenfchmelgen. Bei Salbebelfteinen fommt vorzüglich bie Farbe und Große und befonders bie Bearbeitung bei Bestimmung bes Preifes in Betracht, benn gar mauche berfelben erhalten erft burch legtere einen Werth. Im Allgemeinen ift ber Sandel mit Ebelfteinen nicht mehr fo bedeutenb, wie fruher, boch finden icone Steine immer ibre Raufer. Die Gbelfteine werben nad bem Bewicht vertauft, nach Juwelenfarat und Granen. Rarat enthält vier Grane, von welchen erfteren 72 auf ein Loth Der robe Stein bat in ber Regel ben halben Rolnifd geben. Preis bes verarbeiteten. - Roch will ich auf ben Umftand aufmertfam maden, bag bie Benennungen, welche ben Schmuctfteinen von ben Technitern und im Sandel gegeben werben, oft nichts weniger als wiffenschaftlich find; benn ba meift nach ber garbe unterschieben wird, fo finden wir Mineralien gufammengeftellt, bie weber in ihrer demischen Ratur, noch hinsichtlich ihrer anderen Gigenschaften übereinstimmen. Go wird g. B. unter Rubin fowohl rother Saphir, wie Spinell, ja felbft rothlicher Topas verftanben. Obgleich nun bie Steinschneiber bie Berschiebenheit biefer

Substanzen burch die harte gewahr wurden, so behielt man boch die Hauptnamen bei und unterschied solche gleichsarbige Mineralien burch Beinamen, wie z. B. orientalischer Topas ift ein gelber Saphir, ber nur hinsichtlich der Farbe mit dem Topas Aehnlichkeit zeigt und den man von diesem durch jenes Beiwort unterschieden hat. Beim Kauf von Ebelsteinen berücksichtige man baher solche Namen, daß man durch solche nicht irre geführt wird und am Ende Mineralien erhält, die man nicht kaufen wollte. Bei der nun solgenden Aufzählung der einzelnen Schmucksteine werde ich auf solche Benennungen ausmerksam machen.

### S. 209.

#### 1. Diamant.

Die Diamanten tommen vorzüglich in Oftindien und Brafilien vor; neuerbings wurden auch einige Eremplare in Rugland auf ber Beftfeite bes Urale gefunden. Man trifft ibn theile in Rrnftallen, theils in Rornern, fehr felten von ausgezeichneter Große. In Brafilien, wo man ihn 1728 zufällig entbectte, rechnet man im Durchschnitt auf ein Sahr 2-3 Diamanten von 17-18 Rarat, und auf 2-3 Sabre einen von 20 Karat, obwohl fruber jährlich etwas über 30,000 Rarat gewonnen murben. manten werben theils burch Bafden ans bem Gebirgefcutte, in welchem fie vortommen, theils burch Auslesen aus bem Canbe verfchiedener Fluffe gewonnen; die auf legtere Urt erhaltenen find meift fcon mehr ober weniger rein auf ihrer Oberfläche, mahrend bie anderen gewöhnlich mit einer verschieben gefärbten Rinbe überzogen erfcheinen. In Oftindien ift gegenwartig die Umgegend von Gumbbelpore als Runbftatte ber ichonften Diamanten befannt. werben fie jahrlich vom Rovember bis jum Unfange ber Regenzeit hauptfächlich aus bem Bette bes Mahanubi gefucht. Roalfonda, Bifapur, Mifore u. f. w. find ebenfalls burch ihre Diamanten befannt. In Brafilien finden bie Diamant-Bafdereien befondere in bem Diftrifte von Teinfo ftatt. Dort find eigene Ginrichtungen zu biefem 3wecte getroffen und bie Arbeit wird meift burch Reger vorgenommen , die burch besondere Auffeber bemacht merben.

Die reinen Diamanten verwendet man zu ben verschiedenften Arten von Schmuck und gibt ihnen, je nachdem es ihre Gestalt

zuläßt, die Schnittsorm bes Brillanten, der Rosette, des Tasels und Dicksteins, und benennt sie selbst im Handel und im gewöhnlichen Leben nach diesen, indem man, wenn von einem Brillanten oder einer Rossette die Rede ist, immer einen Diamanten darunter versteht. Auch werden dunne Blättchen von Diamant zu Portraitsteinen und kleine Körnchen zu Kappgut verarbeitet. Früher schliff man den Diamanten nach seiner natürlichen Form, oder man polirte vielmehr nur die Oftaederstächen und nannte diese Steine Spissteine. 1475 wurde erst die Kunst, den Diamant zu schleisen, von Ludwig von Berquen erfunden. Durch diese Arbeit verliert der rohe Diamant ein Drittseil bis zur Häste seines Gewichts.

Der Werth ber Diamanten richtet fich:

1. Nach ihrer Farbe; die farblosen stehen am Sochsten im Preis, nach ihnen kommen die rosenrothen, bann die gelben, grunen und blauen; die grauen, braunlichen und schwarzlichen sind am wenigsten geachtet.

- 2. Nach ihrer Durchsichtigkeit, Reinheit und Fehlerlosigkeit. Die Juweliere unterscheiben in dieser hinsicht.
  Diamanten vom ersten Wasser, wenn sie vollkommen wasserhelt
  sind und nicht den geringsten Fehler besithen, vom zweiten Wasses
  ser, wenn sie sich zwar wasserhelt zeigen, jedoch hie und da trübe
  Stellen, Wolken oder Federn wahrnehmen lassen, und endlich vom
  dritten Wasser, wenn sie dunkler gefärbt oder mit größeren
  Fehlern versehen sind. Zu den Fehlern, welche vorkommen, gehören:
  graue Stellen, Flecken, Abern, Sprünge, Ripe, Federn, Wolken,
  Körner und Sand.
- 3. Nach ihrem Schnitt (Taille). Gine volltommen regelemäßige Bearbeitung erhöht ben Werth der Diamanten bebeutend, so daß ein Brillant von einem Karat mehr als doppelt so viel, wie ein roher Stein von gleichem Gewichte kostet. Besonders kommt in dieser Beziehung ein wichtiges Verhältniß der einzelnen Theile der Schnittsorm, so wie die gleichmäßige Anlage und Ausarbeitung in Betracht. Bei sehr großen Diamanten sindet man oft, daß der Schnitt auf Kosten der Größe leiden mußte; man wollte von dem Stein nicht gerne viel verlieren.
- 4. Rach ihrer Große ober ihrem Gewichte. Wie fehr bas Gewicht auf ben Preis ber Diamanten Ginfluß hat, geht baraus hervor, weil man benselben bei Steinen, die über ein Karat

wiegen, auf die Beife bestimmt, bag man bas Quabrat ihres Gewichtes mit bem Preis eines einfaratigen Steines von benfelben Gigenschaften multiplicirt. Es wiege g. B. ein Brillaut 4 Rarat, und man hat bei feiner Untersuchung gefunden, bag bas Rarat 88 Gulben werth fen, fo wird ber Preis bes Steines 4 × 4 × 88 = 1408 Bulben fenn. Doch fteigt biefer noch bei weitem mehr, wenn Steine über 8-10 Rarat fchwer find. Gine faratige Rofette von erfter Gorte wird mit 40 und mehr Bulben bezahlt; ein Tafelitein ber 21rt mit 30 Bulben. Brillanten, von benen 30 -35 auf bas Rarat gehen, toften 44-50 Bulben bas Rarat; Rofetten aber zu 40 und mehr Stud auf bas Rarat, merben mit 30-40 Gulben bezahlt. Robe Diamanten bie jum Schleifen tangen, gelten 20-24 Bulben bas Rarat, mabrent bie, welche man nicht zu folchem 3wecte verwenden fann, und von benen 12-15 Stud auf bas Rarat geben, 20-30 Gulben foffen.

Die Diamanten werben theils burch halbechte Doubletten versfälscht, theils werben ihnen weiße Saphire, Hacinthe und Topase, auch Bergkriftall untergeschoben. Harte und Glanz sind besonders zu beachten.

Bu ben Diamanten, welche burch ihre Große ausgezeichnet find, gehören besonders folgende:

- 1. Der größte aller Diamanten foll sich im königlichen Schate zu Lissaben befinden; es wird angegeben, daß er roh sen und die Form eines Gies besiche, etwas über 4" Länge und beinahe 3" Dicke habe und 1680 Karat oder 23 Loth wiege. Bon Hollandischen und Englischen Juwelieren soll sein Werth auf 57 Millionen Pfund Sterling geschätzt worden seyn.
- 2. Der Raja von Mattan auf Brano besitzt einen Diamanten von 367 Karat, ber eifermig und vom ersten Wasser ift, aber eine Soblung in ber Nahe bes bunneren Endes hat. Er wurde auf jener Insel gefunden.
- 3. Nach Taverniers Nachrichten befand fich im Schape bes großen Mogels ein als Rofette geschliffener Diamant von 279 % Rarat Schwere. Er ift bis auf einen kleinen Gisflecken am Umfang, volltommen wasserhell.
- 4. Der Schach von Perfien befigt zwei Diamanten von benen ber eine ber Dariainur, bas glangenbe Meer (Fig. 33), 252 Rarat,

ber anbere, ber Kuinur, ber glangende Berg (Fig. 34), 162 Karat schwer ift. Ersterer wird von bemselben am rechten Arm, lezterer am linken Bein getragen.\*).

Fig. 33.

Fig. 34.

5. Der kaiserliche Schatz in St. Petersburg ist reich an Diamanten, unter diesen zeichnet sich aber vor allen ber aus, welcher sich an ber Spipe bes kaiserlichen Scepters befindet (Fig. 35). Er



ist unvortheilhaft geschnitten, aber vom ersten Basser volltommen rein und von dem lebhaftesten Glanze. Sein Gewicht beträgt 1943 Rarat, sein größter Durchmesser 1" 3½", seine Sohe 10", Er stammt aus Oftindien und besand sich früher mit einem ähnlichen in dem Thronsessel von Schach Rabir. Bei bessen Erwordung

<sup>\*)</sup> D. v. Rogebue, Reife nach Perffen, pg. 182 und Zaf. 9.

wurde er geraubt und gerieth später in die Hande des Armeniers Schafraß, von dem ihn 1772 die Kaiserin Katharina II. für die Summe von 450,000 Silberrubel und dem russischen Abelsbrief kauste"). — Der Diamant, welchen der persische Prinz Cosroboës, jüngerer Sohn des Abbas Mirza, 1820 dem Kaiser zum Geschent brachte, macht sich besonders dadurch interessant, daß er nur zum Theil geschliffen ist, zum Theil aber nuch seine natürlichen Flächen besizt, welche die des Oktaeder sind. Er ist von der größten Reinheit und Klarheit und 86 Karat schwer. Seine größte Länge beträgt 1"  $5\frac{1}{2}$ ", seine größte Breite 8" (Fig. 36). Seine

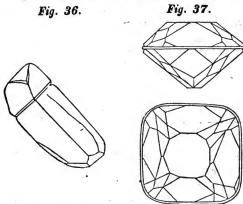

geschliffenen Flachen sind mit persischen Inchriften versehen und an seinem oberen Ende befindet sich eine kleine Rinne rings herum an welcher wahrscheinlich eine Schnur befestigt wurde, um ihn mittelft berselben an dem Hals zu tragen \*\*).

- 6. Im turfischen Schape sollen fich zwei Diamanten befinden, von benen ber eine 147, ber andere 84 Karat Schwere besigt. Der Werth bes ersteren wird zu 80,000 Dukaten angegeben.
- 7. Der kaiserliche Schatz zu Wien besitzt einen Diamanten von 1391 Rarat Schwere; er ist schön und gut geformt, spielt aber etwas ins Gelbliche.

<sup>\*)</sup> G. Rofe, mineralogisch-geognoftische Reise nach bem Ural u. f. w. I, pg. 50 und Caf. I.

<sup>\*\*)</sup> G. Rofe, a. a. D. pg. 51 und Zaf. I.

- 8. Die Rrone Frantreiche befigt zwei große Diamanten, ben Regent ober Pitt und ben Canen. Der erftere wiegt 136g Rarat, ift vom erften Baffer und ale Brillant, aber boch nur fehr ichlecht geschuitten (Rig. 37) \*). Der Regent, Bergog von Orleans, taufte benfelben von bem Englander Pitt für bie Summe von 2,250,000 Livred. Der Sancy wiegt 106 Rarat und ift birnformig ale boppelte Rofette gefchliffen. Er wurde fur 600,000 Livres gefauft:
- 9. 3m Chate ju Rio be Janeiro befinden fich brei Diamanten, von benen ber eine 138} Rarat, ber aubere 72 Rarat 31 Gran und ber britte 70 Rarat wiegt.

### 6. 210.

#### 2. Rorunb.

Die als Ebelfteine brauchbaren Barietaten bes Rorunds werben im Canbe einiger Rluffe, befonbers auf Cenlan und in Oftinbien, fo wie im Alluvial : und Diluvial : Schutte in China, Giam, Brafilien u. f. w. gefunden, und theils burch Auslefen, theils burch Bafchen gewonnen. Die verschiedenen Benennungen, welche ber Korund im Sandel von ben Juwelieren und Steinschneibern erhalt, grunden fich nur auf bie Berichiedenheit feiner Farbe. Es mirb untericbieben :

- 1. Beifer Caphir (Leuco-Caphir), mafferhell und vollfommen burchfichtig.
- 2. Rubin (orientalifder Rubin), cochenille und farmois finroth, zuweilen auch fleisch= ober rofenroth. Meift zeigt er einen Stich ine Biolblane.
- 3. Drientalifder Spacinth, morgenroth mit einem Stich ins Beige ober Belbliche.
- 4. Saphir (vrientalifder Saphir), von bem buntelften bis jum lichteften Blau in verschiebenen Ruancen. Siernach unter-Scheibet man mannlichen Saphir, mit lebhafter berliner . ober fmalteblauer Farbe, vollfommen rein und flar; weiblichen Gaphir, blagblan ine Beiße, zuweilen mit himmelblauen Fleden und Streifen; Baffer=Saphir, gang blagblau; Luche=Saphir, fcmärgliche ober grunlichblau, meift undurchfichtig und wenig flar.

<sup>\*)</sup> G. Rofe, a. a. D. pag. 52 und Zaf. I. Blum, Lithurgit.

- 5. Drientalifder Umethyft, fcmades Biolblau.
- 6. Orientalifder Topas, hochgelb, jonquillens, citronens vber weingelb.
- 7. Orientalischer Smaragb, mehr ober weniger bunkelgrun; feine Farbe erreicht jedoch nicht bie Schönheit von ber bes eigentlichen Smaragbs.
- 8. Orientalifcher Aquamarin, grunlichblau, meift rein und burchfichtig.
  - 9. Orientalifder Chryfolith, gelblichgrun.
- 10. Sternsaphir (Afterie), durchscheinende Saphire, die bei auffallendem Lichte einen sechsstrahligen weißen Lichtschein im Innern wahrnehmen lassen, der aber besonders tann deutlich hervortritt, wenn der Stein en cadochon, jedoch so geschliffen wird, daß die Haertare des Arpstalls senkrecht auf der Grundstäche der Schnittsorm sieht. Man unterscheidet Rubins, Saphirs und Topasasterien, je nachdem jene Erscheinung bei rothen, blauen oder gelben Barietäten vorkommt.
- 11. Orientalischer Girafol, wenn ein gelblicher, rothelicher ober blaulicher Lichtschimmer beim Bewegen bes Steins fich wahrnehmen läßt.

Alle biefe Barietaten gufammengenommen gehoren ber Abanderung bes Rorunds an, welde in ter Ornftognofic ben allgemeinen Ramen Caphir führt, mabrent bie truben, unrein gefarbten Arten Rorund, im engeren Ginne bes Borte, genannt Gelten gebraucht man biefe zu Schmudfteinen, meift gepulvert zum Schleifen und Poliren anderer barter Ebelfteine. Erftere bagegen, Die vielfache Unwendung in ber Bijouterie finden, Schleift man auf eifernen ober tupfernen Scheiben mit Diamantbort ober Smirgel, und gibt ihnen mit Tripel Die Politur. Durchfichtige und lichter gefärbte Steine erhalten, je nach ihrer roben Beftalt, Die Form ber Brillanten ober Rofetten, bunfler gefärbten Steinen aber gibt man lieber ben Treppen- vber gemischten Schnitt, auch ben mit verlängerten Brillantfacetten; Ufterien und Birafole, zuweilen auch fleine Caphire werden en cabochon gefchliffen. Der Caphir wird vorzüglich zu Rabel : und Ringfteinen, auch zu Ohrgehangen und Salofdmuck verwendet und zu biefem Zwecke entweder, wenn er rein von Farbe und burchfichtig ift, a jour

gefaßt ober in einen Raften, auf eine feiner Farbe entsprechende Wolie, gefest, wenn man Mangeln nachhelfen muß.

Der Berth ber Saphire richtet fich nach Farbe, Reinheit und Große, wogu bann noch die Urt und Bollfommenheit bes Schnitts tommt, wie bas bei allen Steinen ber gall ift. Um meiften im Preife fteht ber vrientalifche Rubin, fo bag vollfommene Steine, wenn ihr Bewicht brei Rarat überfteigt, theurer bezahlt merben, als wie gefärbte Diamanten von berfelben Schwere; bierauf folgt ber blaue Saphir, bann bie gelben, violetten und übrigen gefärbten Arten, und endlich die farblofen Caphire. Fehler, Die bei biefen Steinen vorfommen, find : Bolfen, Fleden, trube Stellen, Riffe und Sprunge, ungleiche Farbung, Borfommen von mebreren Farben an einem Stude und Mangel an Durchsichtigfeit. Durch vorsichtiges Bluben in einem mit Afche ober Thon angefülltem Tiegel fucht man bie Flecken mancher Caphire fernen und ihnen reinere Farbe und größere Durchsichtigfeit ju geben. - Die Preife ber verschiedenen Caphirarten find je nach Diefen Berhaltniffen fchr fcwanfend, im Allgemeinen wird angenommen, daß Rubin und Caphir halb fo viel ale ein Brillant von gleichem Bewichte gelten, erfterer oft noch mehr, mahrend bie anderen Urten ben gefärbten Diamanten ziemlich gleich geftellt werben.

Dem Rubin schiebt man zuweilen Spinell, Spazinth, Granat, rothen Quarz, geglühten Amethyst oder brasilianischen Topas unter; Disthen und Kordierit gibt man für Saphir aus; auch durch Glasssüfflusse werden beide täuschend nachgeahmt; selbst Doubletten kommen zuweilen vor. Das sicherste Mittel zum Erkennen der Echtsbeit ist die harte.

Große und babei reine Saphire find felten. Tavernier fah in Bifapur zwei Rubine, von benen ber eine  $50\frac{3}{4}$  Karat, ber andere aber nur  $17\frac{1}{2}$  Karat wog, bagegen gleich gefärbt und von erfter Schönheit war.

### S. 211.

### 3. Chrofoberpil.

Diejenigen Arten bes Chrysobernil, welche zu Schmucfteinen verwendet werden, finden sich wie der Saphir im Sande einiger Fluffe und fommen alle aus Oftindien, Ceplan oder Brafilien zu uns, wo sie durch Waschen und Anslesen mit anderen Gbelfteinen

augleich gewonnen werben. 3m Sanbel wird er gumeilen orientalifder Chryfolith genannt; fchillernber ober opalifirenber Chryfolith aber heißt er, wenn er ben Lichtschein, welcher ihm manchmal eigen ift, beutlich zeigt. - Der Chrpfobernft wird meift zu Ring = und Rabelfteinen verarbeitet. ihn mit Smirgel auf meffingenen Scheiben und gibt ibm auf ginnernen mit Tripel bie Politur. Die fchillernde Barietat wirb en cabochon gefdnitten; fonft erhielt er gewöhnlich ben Treppenober gemischten Schnitt, auch legt man ihm beim Faffen eine Belbfolie unter. Er ift im Allgemeinen ein wenig geschätter Gbeiftein, boch fteben große und reine Steine im Werth, fo bag ihm que weilen Apatit, Aluffpath ober granliche Quarze untergeschoben werben, ober man ihn burch Glasfluffe nachahmt. - Der größte Chrifoberull, ben man tennt, befindet fich im Schape zu Rio 3aneiro, er ift gran, wiegt fechegehn Pfund und murbe im Diftrifte von Minas Rovas in Brafilien gefunden \*).

## §. 212.

#### 4. Spinell.

Bon ben verschiedenen Barietäten bes Spinells gehört nur die rothe Art hierher, welche vorzüglich aus Ecylan und Offindien mit anderen Sdelsteinen zu und gebracht wird, wo man sie mit jenen auf dieselbe Weise findet und gewinnt. Nach den Abanderungen der Farbe werden dem rothen Spinell verschiedene Benennungen gegeben:

- 1. Rubin=Spinell, lichte ponceau . oder buntel rofenroth.
- 2. Rubin = Balais (Balas=Rubin), blagroth, rofenroth, zuweilen mit einem Stich ins Biolette ober Braunliche.
  - 3. Almandin, cochenillroth, blaulichroth, rothlichbraun.
- 4. Rubigell, hyacinthe ober gelblichroth, auch orangegelb ins Rothe.

Er wird auf einer eisernen ober messingenen Scheibe mit Smirgel geschliffen und auf einer kupfernen mit Tripel polirt. Den lichtegefärbten Steinen gibt man die Brillantsorm, während die bunkleren Arten den Treppen = ober gemischten Schnitt erhalten. Beim Fassen wird der Spinell häusig, um die Farbe zu erhöhen,

<sup>\*)</sup> Spir und Martius, Reife in Brafflien 1828, II, pg. 496.

auf eine Folie von Rupfer ober Gold gefegt. Fehler, wie Bolten und Flecten, fucht man zuweilen burch vorfichtiges Bluben zu entfernen. Er wird befonbere ju Ring = und Rabelfteinen, auch gu Salsidmuck verwendet, felten wird in ihn gravirt. Reinheit bes Steins, fo wie Bobe ber Farbe und Fehlerlofigfeit, bestimmen, nebft ber Große, ben Berth beffelben. Ueberfteigt bas Gewicht eines Spinelle 4 Rarat, und ift er babei tabellos, fo wird er mit ber Balfte bes Preifes eines gleich fcmeren Diamanten bezahlt. Um meiften fieht ber Rubinfpinell im Berth, weniger ber Rubin-Balais; bie beiben anberen Arten werben am niedrigften bezahlt. — Beglahte Topafe und gebrannte Amethyfte gibt man aumeilen fur Spinell aus, allein er ift harter und befigt einen ftarferen Glang. Durch biefelben Gigenschaften, fo wie burch liche tere Farbung, unterscheibet fich ber Almabin von der Urt des Granate, Die benfelben Ramen fuhrt. Durch Glasfinfic wird ber Spinell manchmal auch nachgeabmt.

### §. 213.

### 5. Topas.

Der Topas wird theils durch Ansbrechen aus dem Topasfels, wie am Schneckenstein im Boigtlande, ober aus einem quarzigen Gestein, das Gänge im Granit bildet, wie zu Nursinst, Miask und andern Orten in Siberien durch eine Art Tagedau, theils durch Gräbereien und Waschen, wie in mehreren Gegenden von Billa Rica in Brasslien, gewonnen. Er kommt auch zuweilen im Sande mehrerer Flüsse vor und wird hier durch Auslesch erhalten. Lezteres Land so wie Siberien und Sachsen liefern die schönsten Barietäten. Im Handel sindet man solgende Beneunungen für die verschiedenen Topas-Arten:

- 1. Baffertropfen, farbios, mafferhell.
- 2. Siberifcher Topas, lichte blaulichweiß, burchfichtig.
- 3. Brafilianifder Topas, goldgelb ins Röthliche.
- 4. Gadfifder Topas (Gdnedentopas), blag weingelb.
- 5. Brafilianifder Rubin, lichte rofenroth.
- 6. Brafilianifcher Saphir, lichte blau.

Der Topas wird auf einer bleiernen Scheibe mit Emirgel geschliffen und auf einer von Aupfer mit Tripel polirt. Er erhalt jum Theil bie Form bes Brillanten ober Tafelsteins, jum Theil

ben Gemifchten- ober Treppenschnitt und betommt beim Faffen häufig eine Golb : ober, bie blaffen Arten, eine roth gefarbte Folie gur Man wendet ihn an ben verichiebenften Gegenftanben bes Schmucks au, befonbere zu Ring = und Rabelfteinen, zu Gols liers, Ohrgehängen, Petichaften u. f. w. Die buntel gefärbten brafilianifchen Topafe befommen, wenn fle gegluht werben, eine bem Rubin-Balais abuliche rofenrothe Farbe; man brancht biefelben, um bief zu bewirfen, nur in ein Stuck Bucter zu wickeln, Dieß angufteden und ausbrennen gu laffen. - Große und Farbenreinheit bestimmen befondere ben Preis ber Tovafe. Sie find übris gens feine befonbers geschätten, baber auch feine theuren Ebelfteine; auch finden fie fich baufiger, ale bie meiften anderen eigents liden Cheliteine. In Brafilien rechnet man, bag fabrlich 1500 -1800 Pfund gewonnen werben; bie Grube Capao allein brachte burchfchnittlich im Sahr für 30,000 Gulben Topafe cin. Diefe Menge bruckte bann auch ben Berth biefes Steines immer mehr herab; boch find bie reingelben und rofenrothen immer noch Um wenigsten verlangt werben bie lichte gelben und gefucht. mafferhellen. Alecten, Bolten, Rebern und Riffe gehören zu ben Fehlern, welche beim Topas vortommen. - Bom gelben Bergfrnftall, ber ihm zuweilen untergeschoben wirb, ift er burch feine Barte leicht zu unterscheiben. Manchmal wird er felbft burch halbechte Doubletten verfälicht. - In ber Mineraliensammlung bes Bergforps in St. Petersburg befindet fich ein Topas von Murfinet im Ural, ber vollfommen regelmäßig gebilbet, aber nur an einer Geite austroftallifirt, an ber anberen verbrochen und mit einer Spaltungefläche begrenzt ift, und bennoch eine gange von 4" 9" und eine Breite von 4" 6" bat.

### S. 214.

# 6. Smaragb. 7. Berpil.

Smaragd und Beryll werben, obgleich sie zu einer und berfelben Mineral = Species gehören, als Schmuckteine sehr von eine ander unterschieden und ersterer besonders geschäzt. — Der Smaragd kommt hauptsächlich aus Peru, während wir den Beryll theils aus Siberien, theils aus Brasilien erhalten, in welchen Ländern er auf dieselbe Weise wie der Topas sich sindet und mit diesem gewonnen wird. 1831 wurde der Smaragd auf der rechten Seite

bes Flüschens Takowaja, 85 Werst von Katharinenburg, im Glimsemerschiefer entbeckt; besonders ausgezeichnet sind die Smaragde, welche hier gefunden werden, durch die Größe, in der sie zuweilen vorkommen, so besindet sich z. B. ein Krystall in der Sammlung des Bergeorps in Petersburg, der 8" Länge und 5" Dicke besizt; allein, obgleich ihre Farbe oft vollkommen so schon, wie die der peruanischen Smaragde ist, so zeigen sie doch nur geringere Durchssichtigkeit, oder wenigstens nur stellenweise diese Eigenschaft; auch sind sie von Rissen und Sprüngen häusig durchzogen. — Im Handel führt der Smaragd nur diesen Namen, während dem Beryst mehrere Benennungen gegeben werden. Im Allgemeinen unterscheibet man Veryll und Aquamarin und versteht unter jenem die gelben, unter diesem die grünen und blauen Barietäten, von welchem sezteren jedoch noch solgende Eintheilung zu bemerken ist:

- 1. Mquamarin, reines lichtes Simmelblau.
- 2. Giberifder Aquamarin, lichtes grunlichblau mit lebhaftem Glang.
- 3. Mquamarin-Chryfvlith, grunlichgelb ober gelblichgrun. Smaragd und Bernft werden auf fupfernen ober bleiernen Scheiben mit Smirgel geschliffen und auf ginnernen mit Tripel Mandymal werben größere Stude erft gerfagt, ober aus polirt. Diefen bie brandbaren Stude berausgefchnitten. Der Smaraab erhalt meift ben Treppen-, gemijdten ober Tafelfteinschnitt, boch fieht man zuweilen auch bie Formen bes Brillanten und ber Rofette. Reine Steine werben à jour gefaßt, lichte gefarbte und fehlerhafte aber befommen eine grune Folie gur Unterlage. Der Bernft erhalt meift ben Brillant = vber gemischten Schnitt, und wird hanfig auf eine Rolie gefegt, beren Ratur fich nach ber Farbe tes Steins richtet. Beibe Mineralien werden vorzüglich zu Ring- und Rabelfteinen, zu Salsichmuck u. f. w. verwendet, und beim Bebrauch, brfonbere ber Smaragb, baufig mit fleinen Briffanten garnirt. beiben find Ungleichheit ber Rarbe und Durchfichtigfeit, Rleden, Bolfen, Febern und Riffe, Fehler, Die auf ihre Werthobestimmung Ginfluß haben. Der Smaragb gehört, feiner fcbonen Farbe wegen, ju ben geschätteften Gbelfteinen, und Reinheit fo wie Sohe ber Farbe werden mehr benn Große bei bem Preife berudfichtigt. Raratige Steine erfter Corte bezahlt man mit 40-50 Bulben. Bruner Turmalin, Flußspath, felbft Malachit und Apatit merben

zuweilen bem Smaragd untergeschoben, allein Glanz und Sarte unterscheiben biesen von jenen sehr; ebenso von ben Glasstüffen, burch welche beinahe kein anderer Ebelstein so täuschend nachgeahmt wird, als dieser; auch burch halbechte Doubletten sucht man ihn zu verfälschen.

Bei weitem weniger im Berthe fieht ber Bernll, ba er burch feine fo fcone Farbe ausgezeichnet ift, und boch ben Rachtheil ber geringeren Sarte, gleich bem Smaragb, gegen bie bieber genannten Gbelfteine befigt. Broge, Reinheit und Bolltommenheit bes Schnitts bestimmen vorzüglich ben Preis beffelben. - Chryfolith, mit bem gewiffe Arten bes Bernfle verwechselt werben fonnen, ift nicht fo bart, wie biefer; baffelbe ift binfichtlich ber Blasfluffe, burch welche man benfelben zuweilen nachzuahmen fucht, ber Fall. - In ber Mincralien : Cammlung bee Bergforpe in St. Petereburg befindet fich ein Bernlle Arnftall von Murfinet, ber 9 3off 5 Linien Lange und 1 Boll 3 Linien Dicte befigt und 6 Pfund 11 Solotnit wiegt; er ift febr burchfichtig und bat eine grunlichgelbe Farbe; 1828 murbe er gefunden. In ber Rabe bes Diamant-Diftrifts, im Ribarao bas Umericanas in Brafilien wurde 1811 erft ein Aquamarin von 15, und bald barauf einer von 4 Dfund Schwere gefunden.

# §. 215.

#### 8. Birton.

Der Zirkon kommt ursprünglich in verschiebenen Gebirgsarten, Spenit, Gneiß, Granit, Basalt, Manbelstein u. f. w. eingemachsen vor, nach beren Berwitterung er im Saube ber Ebenen und Flusse sich sindet, und hier durch Auslesen und Waschen gewonnen wird. Ceplan, Pegu, Madras, le Puy in Frankreich, auch Bohmen liefern Zirkone. Im Handel unterscheidet man

- 1. Snaginth (Orientalifcher Snaginth), lebhaft hyaginth - ober ponceauroth gefärbte Arten, Die einen Stich ins Braune ober Pomeranzengelbe mahrnehmen laffen und durchfichtig ober burchscheinend find; und
- 2. Birfon, worunter man alle übrigen verfleht, bie meift unreine Farbung, weniger Blang und geringe Durchicheinenheit befigen.

Der Birton wird auf fupfernen Scheiben mit Diamantbord ober Smirgel geschliffen und auf einer zinneren mit Tripel polirt.

Man gibt ihm die Form von Tasel. ober Dickteinen, auch von Rosetten, ober er erhält den Trappen. ober gemischten Schnitt. Man verwendet ihn zu Ring. und Nadelsteinen, oder zum Garniren von Halsbändern, Uhren, Dosen u. f. w.; er erhält beim Fassen eine Golbsolie. Auch wird er als Unterlage für die Zapsen des Balkens seiner Wagen, und als Hülse, worin die Spindeln seiner Räder, wie dei Uhren, lausen, gebraucht. — Reinheit der Farbe bestimmen vorzüglich den Werth der Zirkone, der aber überhaupt nicht sehr bedeutend ist. Der Hyazinth steht am meisten im Preise. — Die Härte unterscheidet ihn leicht von den Glasstüssen, durch welche man ihn nachzuahmen sucht.

#### 6. 216.

#### 9. Granat.

Die Granaten, welche als Schmuckteine verarbeitet werben, gewinnt man meist durch Ausgraben und Sammeln aus zersezten Gebirgsarten, aus Serpentin in Böhmen, ober aus Diluvials und Alluvials Schuttlande, besonders in Oftindien, Ceplan, auch in Böhmen. Seltener werden die im sesten Gesteine sigenden Granaten verarbeitet, weil sie meist nicht von reiner Farbe und dabei nie durchsichtig sind. In Böhmen werden die Granaten (Pyrope) durch Ausgraben und Schlemmen erhalten und dann vermittelst bes Durchsiedens nach der Größe sortirt. Die Körner bekommen nach der Anzahl, welche auf ein Loth gehen, verschiedene Benennungen, wie 32er, 40er, 110er—400er. Kleinere gehören zum Ausschuß. Solche, von welchen 16—20 Stück auf ein Loth gehen, erhält man selten. — Im Handel unterscheibet man solgende Arten:

- 1. Sprifder Granat (orientalifder ober ebler Granat; Almandin; Rarfuntel), blut-, tolombin- und buntel farmoifinroth mit einem Stich ins Biolblaue.
- 2. Bohmifcher ober cenlanifcher Granat (Pprop), Granat = und buntel ponceauroth, etwas ins Orangegelbe ziehenb.
  - 3. Bermeille: ponceauroth ine Pomeranzengelbe.
  - 4. Seffonit (Raneelftein): hyazinthroth ine Drangegelbe.

Die größeren Granate schleift man mit Smirgel ober ihrem eigenen Pulver auf einer bleiernen Scheibe, und gibt ihnen auf einer zinnernen mit Tripel und Bitriolol die Politur. Sie erhalten bie Form von Brillanten, Rosetten ober Tascisteinen, auch bekommen

fie ben Trappen - ober gemifchten Schnitt, fie merben felbit en cabochon geschliffen und bann mit zwei Reihen Racetten an ber Rundifte verfeben; folde Steine, beren Karbe gewöhnlich febr bufter, und fie felbit bochitens etwas burchfcheinend find, werben oft ausgeschlägelt. Schone reine halbburchfichtige Steine werben à jour gefaßt, andere fest man gur Erhöhung ihrer Farbe auf eine entsprechente Rolie. Man verwentet ben Grangt befonbers gu Ring = und Rabelfteinen, ju Dhrgehangen, Urm = und Salsfcmuet, aus größeren Studen wurden felbft ichon Dofen gefertigt. - Rleine Granaten, namentlich bie Pyrope, werben als Perlen gebraucht und zu bicfem Behufe querft mit Diamantiplittern burchbohrt, und bann auf feinem Sanbftein mittelft Baumol und Smirgel Bei biefer Arbeit werben bie Racetten oft febr unregelmäßig angelegt, und nur bei ben größeren Gorten mehr Benauigkeit barauf verwendet. Die Bolitur mirb auf einer Scheibe von Solz ober Blei mit Trivel und Bitriolol gegeben. Die Perlen werben nun nach Form, Farbe und Große fortirt und taufendweise auf Schnure gezogen.

Der Granat ist, wenn er nicht eine bebeutenbere Größe erreicht, kein sehr geschäzter Ebelstein. Sein Werth hangt aber außer bieser besonders noch von seiner Reinheit und Schönheit ber Farbe ab; da er aber beim Schleisen stets etwas dunn gehalten werden muß, um diese hervorzuheben, weil er gewöhnlich duster sich zeigt, so sind auch größere Steine, die ungeachtet ihrer Dicke eine helle und feurige Farbe haben, Seltenheiten, stehen in bedeutendem Werthe, und werden bei einer gewissen Größe den blauen Saphiren gleich bezahlt. — Bon den böhmischen Granaten, welche auf Schnüre gezogen sind, steigt der Preis von folchen, die tausend Stücke saisen, von 5 bis zu 140 Gulden. — Durch Glasslüsse wird der Granat täuschend nachgeahmt, assein er ist viel härter, wie diese.

#### 6. 217.

#### 10. Eurmalin.

Won ben verschiedenen, durch ihre Farbe von einander abweischenden Turmalinen werden nur die rothen, blauen und grünen, seltener die braunen, verarbeitet. Gie finden fich in mehreren Gebirgsarten eingewachsen oder auf fekundarer Lagerstätte im

Schuttlande und im Sande ber Fluffe. Siberien, Brafilien, Ceplan und Oftindien liefern fie hauptfachlich. Im handel unterscheibet man folgeube Arten:

- 1. Siberifcher Turmalin (Siberit, Rubelit), farminund hyazinthroth, purpur- ober rofenroth, manchmal mit einem Stid ins Biolblaue.
- 2. Indifolith (brafilianifcher Saphir), inbig-, lafur-
- 3. Brafilianifder Turmalin (brafilianifder Smas ragb), grad, olivens ober piftagiengrun, meift buntel.
- 4. Ceylanifder Turmalin (ceylanifcher Chryfo- lith), grinuchgelb.
- 5. Eleftrifcher Schörl, gelbliche, rothliche ober fcmarge lichbraun.

Der Turmalin wird auf einer bleiernen ober messingernen Scheibe mit Smirgel geschliffen und mit Tripel auf einer zinnernen polirt. Er erhält meist den Treppen- ober Taselschnitt, und wird, wenn er rein und sehlerlos ist, keine Flecken, Wolken ober Sprünge besizt, à jour gesaßt, sonst aber auf eine seiner Farbe entsprechende Folie gesezt. Man verwendet ihn meist zu Ring= und Nadelsteinen. Farbe, Reinheit und Größe bestimmen vorzüglich den Preis der Turmaline; boch steht der rothe am meisten im Werth; Karatisteine der anderen Arten werden mit 3—4 Gul- den bezahlt.

### S. 218.

#### 11. Corbierit.

Die Cordierite, welche verarbeitet werden, finden sich als Geschiebe im Sande und Schuttlande, besonders in Ceplan, Brasilien und Spanien, und man gewinnt sie meist, wenigstens in den erstegenannten Ländern, gelegentlich mit anderen Selsteinen. — Auf der Sigenschaft, Farbenwechsel zu zeigen, bernht die Benennung Dichroit. Im Handel kommt er auch zuweilen unter dem Namen Wasser- und Lucksfaphir vor, je nachdem er blaß hellsblau oder dumfel schwärzlichblau sich zeigt. — Man schleift ihn auf einer kupsernen Scheibe mit Smirgel und gibt ihm die Politur auf einer zinnernen mit Tripel. Er wird entweder en cobochon geschlissen voer er erhält den Taselschnitt. Der Cordierit ist kein

befonders geschäter Stelstein, nur seine Farbenerscheinung macht ihn merkwürdig. Die Juweliere zählen ihn zu den schlechteren Saphirsorten. Mittelmäßig große Ringsteine werden mit 4—10 Gulben bezahlt. Zuweilen wird blauer Quarz für Cordierit ausgegeben, sein Farbenwechsel und die etwas größere Karte untersicheiden ihn von diesem.

§. 219.

#### 12. Quarg.

### a. Berghrpftall.

Bon ben zahlreichen Abanberungen bes Quarzes werben bie meiften zu verschiebenen Gegenständen des Schmuckes verwendet, auch liefert er jezt, wie früher, hauptsächlich das Material für Intaglien und Cameen. Man kann fammtliche Arten in zwei Abtheilungen bringen, in folche, die rein find, mit deutlich erkennbaren Individuen, und in solche, bei denen dieß nicht der Fall ist. Bu den ersteren würde der Bergkrystall, Amethyst und gemeine Quarz, zu den lezteren die übrigen Barietäten zu stellen seyn. hier sollen nun die einzelnen Arten und ihre Abanderungen angeführt werden:

Bergkrystall. Er findet sich theils kryftallisirt in ben verschiedensten Gebirgsgesteinen, theils als Geschiede im Bette mancher Flüsse (Rhein). Die ausgezeichnetsten Varietäten kommen von Madagaskar und aus den abnormen Gebirgsmassen ber Schweiz und Savopens, wo sie auf riesenhaften Drusenräumen, in den sogenannten Krystall-Kellern oder Gewölben, getroffen und da selbst bergmännisch gewonnen werden. Ausgerdem kommt der Vergkrystallschön vor: zu Disans in der Dauphinée, zu Marmarosch in Ungarn, zu Bristol, auf Ceplan, in Siberien u. s. w. Im Handel kommen verschiedene Benennungen vor, von welchen folgende zu bemerken sind:

- 1. Böhmifcher-, Rhein- ober Marmarofcher Diamant, die als Brillanten, Rosetten ober Berloquen geschliffenen wasserhellen Bergfryftalle.
- 2. Regenbogen = Quarg, biejenigen Bergfryfalle, welche mit feinen Riffen und Sprangen burchzogen find, und dann durch eigenthumliche Brechung ber Lichtstrahlen bie Farben des Regens bogens zeigen, iriffren.

- 3. Böhmifcher Topas ober Citrin, Die oders, weins, honig : ober braunlichgelben (Beylan, Infel Arran).
- 4. Ranchtopas, die rauchgrauen Arten (Siberien, Ceplan, Schweig).
  - 5. Morion, braun: ober fohlschwarz (Dauphinee).
- 6. haarsteine heißen biejenigen Bergkrystalle, welche haarformige Krystalle von Rutil, Strahlstein, Amianth und Mangan einschließen.

Der Bergfruftall erhalt burch Sprengen ober Berfagen und Schleifen Die Formen von Brillanten, Rofetten, Safelfteinen u. f. w. Legteres gefchieht auf einer tupfernen ober bleiernen Scheibe mit Smirgel, bas Poliren auf einer ginnernen mit Binnafche, Tripel ober Bol, manchmal wird ce auch auf eigenen Polirholgern, bie mit Filg überzogen find, verrichtet. Man wendet ihn befonbers ju Ring = und Rabelfteinen, ju Dhrgehangen, Petschaften, Dofen n. f. w. an. Unreinigfeiten, Flecten, Bolfen und Riffe find Feller, Die oftere beim Bergfryftall vorfommen. Durch vorfichtiges Bluben fucht man biefe Fehler theilweife zu entfernen. früher in weit größerem Gebrauche als jegt; ber Lurus, ben bie Alten mit Trinfgefchirren, aus Bergfrpftall gefertigt, trieben, war außerorbentlich; allein bie Bervollkommung bes Glafes hat feine Unwendung nicht nur in Diefer, fondern auch in mancher andern Sinficht verbraugt, und fein Preis ift bebeutend gefunten, fo bag bei fleinen Schmuckgegenständen fast nur ber Schleiferlohn bezahlt wird. Größere Begenftande, aus reinem Bergfruftall gefertigt, haben noch am meiften Werth. Der unechte, burch Graffluffe nachgeahmte Bergfryftall ift minber bart und meift schwerer als ber echte.

# S. 220.

# b. Ameihpst.

Er wird theils in Blasenraumen von Manbelsteinen, Oberftein, ober auf Gängen, wie z. B. auf Duarzgängen in Granit bei Sisisowa und Juschakowa, unsern Mursinsk in Siberien, gefunden und ba durch Ausbrechen gewonnen; theils trifft man ihn im Diluvial und Alluviallande als Geschiebe, wie auf Explan, welches mit die schönsten Amathyste liefert. Der mit dunnen Blättchen von Gisenglimmer ober mit nadelförmigen Krysallen von Manganit burdwachsene wird Saaramethyft genannt. - Der Amethyft wird burch biefelbe Bearbeitung, wie ber Bergfryftall gu verschiebenen Gegenständen bes Schmudes zubereitet; auch wird haufig in ihn gravirt, befondere wenn man ihn ale Ringftein gebrauchen will. Die gewöhnliche Form, welche man ihm gibt, ift Seine Steine werben à jour gefaßt, blaffen bie bes Brillanten. bagegen gibt man eine violblaue Folie gur Unterlage. mit bunflen Fleden fucht man burch vorsichtiges Bluben in einem Tiegel zwifden Sand und Gifenfeile zu verbeffern; boch muß man fich hierbei in Ucht nehmen, weil er bei ju ftarter Sibe feine Farbe ganglich verliert. - Der Berth Diefes Steines ift nicht bebeutend ; je burchfichtiger , reiner , bechfarbiger und größer er fich zeigt, um fo mehr fteht er im Preis. - Durch Glasfluffe wird ber Umethyft febr taufchend nachgeabmt, fo bag es gerabe bei biefem oft fchwer halt, echte von unchten Steinen ju unterfcheiben. Bewöhnlich find erftere etwas leichter ale legtere und jebenfalls barter.

#### 6. 221.

### c. Gemeiner Quary.

Bon biefem werben nur einige feiner Abarten zu Schmuckgegenständen verarbeitet, und zwar auf Diefelbe Beife, wie ber Bergfryftall. Es gehören hierher:

- 1. Der Rosenquarz, im Sanbet zuweilen bohmischer Rubin genannt. Man findet ihn vorzüglich in Baiern, Siberien, Seplan u. s. w., und schleift ihn zu Ring = und Nabelsteinen, auch zu Dosen. Beim Fassen erhält er eine rothe Folie zur Unterlage. Er ift ein wenig gesuchter und in geringem Werth stehenber Stein.
- 2. Schillerquarz (Rapenauge). Findet sich am ausgezeichnetsten als Geschiebe auf Ceplan und an der Kuste Malabar. Er wird zu Rings und Nadelsteinen en cabochon geschliffen, nm den ihm eigenthumlichen Lichtschein recht hervorzuheben. Sein Werth, der aber überhaupt nicht sehr hoch ift, hangt vorzüglich von der Farbe und der Stärke des Scheins, so wie von der Größe ab.

  In dem kaiserlichen Schafe zu Wien befindet sich eine 5" lange, sehr schiene Schale von gelblichbraunem Schillerquarz.
- 3. Prafem, von ben Juveliren zuweilen Smaragbmutter genannt. Borguglich wird ber von Breitenbraun in Sachfen

zu Ring- und Nabelsteinen verarbeitet. Man schleift ihn en cabochon und gibt ihm eine Folie von Gold zur Unterlage. Auch wendet man ihn zum Laubwerk bei der Mosaif au. Er steht nicht fehr im Werth.

- 4. Faferquarz. Diefer wird, wo er in reineren Maffen vortommt, burchbohrt, zu Perlen geschliffen und als Halsschmuck getragen.
- 5. Avanturin. Er kommt vorzüglich aus Spanien und Siberien, und wird besonders zu Ringsteinen, Ohrgehängen, ja selbst zu Dosen verarbeitet. Man schleift ihn linsensörmig oder oval. Er steht nicht mehr in dem Werthe, wie früher. Durch künstliche Flüsse wird der Avanturin häusig nachgeahmt; die harte entscheidet in solchen Fällen über die Schtheit; der falsche ist stets minder hart, als der andere.
- 6. Spaginthquarz, eine Barietat bes Gifenficfels; fleine braunlichrothe, rundum ausgebildete, fast undurchsichtige Arnstalle von Compostella in Spanien, welche eine schone Politur annehmen und unter bem Namen Pyazinthen von Capostella befannt finb.

### 6. 222.

### d. Chaljedon.

- 1. Gemeiner Chalzebon. Diefer kommt vorzüglich auf Drufenranmen in Manbelfteinen, und zwar am ausgezeichnetsten auf Joland und ben Farvern, auch zu Oberstein, in Geschieben aber an ben Ufern bes Rile, in Rubien u. f. w. vor. Man unterscheibet besonders folgende Arten besselben:
  - a. Salbfarniol ober Ceragat, gelb, zuweilen ins Röthliche.
- b. Saphirin, blau ins Azurblaue, ber Farbe bes Saphirs fich nahernd.
- c. Plasma, buntel grasgrun, ins Blauliche. Diefe Abart wurde von ben Alten als Steinschneibe-Material fehr häufig ange- wendet; man weiß jeboch nicht, woher fie es bezogen.
  - d. Stephansftein, weiß mit blutrothen Fleden.
- e. Chalzebononyr, Streifen von Grau und Weiß wechseln mit einanber.
- f. Mochha-, Mocka- vder Baumfteine, ichwarze, braune ober rothe baumförmige Beichnungen find im Innern vorhanden.

Der Chalgebon wird mittelft Smirgel und Del und einem

Tupfernen Draht zu Stücken von erforberlicher Größe zerfägt, um dann burch Schleifen zu Ring = und Nabelsteinen, zu Arm = und Hale Zechmuck, zu Petschaften und Urschlüsseln verarbeitet zu werben. Man gibt ihm in der Regel halbkugel =, ei = oder linsensörmige Gestalten , und versicht ihn nur selten mit Facetten oder sacettirt ihn ganz. Die Onyparten werden zu Cameen verwendet. Der Chalzedon steht nicht im Werth; vorzügliche Ausführung in der Berarbeitung, Reinheit und Schönheit der Farben bestimmen benselben. Der Onyp und die Mockasteine stehen jedoch am meisten im Preis.

- 2. Rarniol. Er findet fich am fcbnften in Befchieben, Die aus Giberien, Arabien, Rubien und Gurinam fommen; auch finbet man ihn auf Blafenraumen in Manbelftein, aber fehr felten fo ausgezeichnet. 3mei Urten bes Karniols werben von ben Jumelieren unterschieben, die eine, welche buntelrothe Farbe mahrnehmen lagt, Die andere mit blagrother Farbe und ein Stich ins Belbe: Der braunrothe Rarniol wird Garber genannt. Beigt biefer folde Karbe mit Beig in Lagen wechselub, fo beißt er Garbonyr. Wechseln aber blutrothe Streifen mit weißen ab, fo neunt man ihn Rarniolongr. - Der Rarniol wird auf einer Bleifcheibe mit Smirgel geschliffen und auf Sole mit Bimeftein polirt. Im Großen wird er auch öftere, wie ber Achat, auf Canbftein geschliffen. Man gibt ihm vorzüglich bie Form ber Tafelfteine und verarbeitet ihn zu Ring. und Petschaftsteinen, zu Urschluffeln und anberen Begenftanben bes Schmucke. Um feine Farbe zu erhöhen, befommt er entweder eine Folie gur Unterlage ober man ftreicht fein Untertheil mit einer rothen Karbe an. Gebr baufig wird in Rarniol graviert, mahrend man bie Onprarten zu Cameen verwendet. ungleichmäßige Farbung find Fehler, Die beim Rarniol oftere vortommen; burch gelindes Gluben fucht man besonders legtere gu verbeffern. - Er ift übrigens ein geschäzter Stein, ber bei Schonheit und Gleichheit ber Farbe in einem ziemlich hohen Berthe fleht.
- 3. Heliotrop. Dieser kommt vorzüglich aus ber Bucharei und Siberien zu und, wird auf gleiche Weise wie ber Karniol verarbeitet und meist zu Petschaft. und Ringsteinen, Urgehängen u. s. w. verwendet. Er wird um so theurer bezahlt, je durchischeinender er ist, und je mehr bunkelrothe Punkte gleichmäßig in ihm vertheilt sind.

4. Chrnjopras; man bat biefen bis jegt nur gu Rofemut, Grofchau und Glafernborf in Rieberichleffen gefunden. ein febr beliebter Schmuciftein, muß aber vorfichtig bearbeitet werben, indem er beim Racettiren leicht Sprunge befommt. Man Schleift ibn auf ginnenen ober bleiernen Scheiben mittelft bes beften Smirgels und unter ftetem Anfeuchten mit Baffer; Die Politur erhalt er auf einer Binuscheibe mit Tripel. Gewöhnlich gibt man ihm ben Tafelidnitt, ober fchleift ihn auch en cabochon, und verfieht ihn dabei mit einer oder zwei Reihen Randfacetten. wird besonbers zu Ring . und Radelfteinen, zu Urmidmuck und Uhrgehangen verarbeitet; aus größeren aber meift unreineren Studen fertigt man Dofen, Pettschaften, ja felbit Tifchplatten ac. - Reine fcon gefärbte Steine werben à jour gefaßt, lichte gefärbten ober fehlerhaften gibt man entweber eine Kolio von grunem Taffet gur Unterloge, ober man bemalt mit einer grunen Rarbe ben Untertheil. - Flecten, Bolfen, Riffe und Streifen find Die Fehler, welche besonders beim Chrysppras vorfommen, und es ift baber hanvtfächlich bas Freisenn von Diefen, Schonheit und Reinheit ber Farbe, welches feinen Werth bestimmt. Schone Ringfteine toften oft 60 bis 80 Gulben. Durch ben Gebrauch verliert ber Chrnfopras an Jutenfitat ber Farbe; bas Aufbewahren an feuchten Orten ftellt biefelbe meift wieber ber. - Im toniglichen Schloffe au Potebam befinden fich zwei Tifche, beren Platten aus Chrpfopras beiteben; jede berfelben ift 3' lang, 2' breit und 2" bict.

# S. 223.

# e. hornstein. f. Jaspis. g. feuerstein.

- e. hornstein. Manche burch ihre Farbe ausgezeichneten Sornsteine, besonders aber die holzsteine, werden zu Dosen, Petschaften, Reibschalen zc., und zwar auf dieselbe Weise, wie ber Achat verarbeitet.
- f. Jaspis. Er wird ziemlich häufig verarbeitet, ba er eine schöne Politur animmt. Man unterscheidet:
- 1. Aegyptischer ober Rugel-Jaspis, runbliche Stude mit grauer, brauner ober rother Farbe in ringförmigen Streifen und Zeichnungen.
- 2. Banbjaspis; grau, grun, gelb, roth und braun in abwechselnben Streifen.

- 3. Gemeiner Jadpis; meift roth, braun, gelb oder ichwarz. Der Jaspis wird auf fupfernen oder bleiernen Scheiben mit Smirgel geschliffen und mit Tripel, Colcothar oder Kohle auf einer zinnernen politt. Man wendet ihn vorzüglich zu Siegelsteinen, Uhrgehängen u. dgl. mehr all; auch zu größeren Gegenständen, zu Basen, Tischplatten, architektonischen Arbeiten wird er gebraucht, und zu diesem Ende meist auf Sandstein mit Wasser geschliffen und auf hölzernen Chlindern oder Räbern, die mit Blei oder Zinn belegt sind, mittelst pulverisirtem Rötel politt. Ramentlich werden zu Kolywan und Katharinenburg Jaspise öfters verarbeitet.
- g. Feuerstein. Dieser ift zuweilen auch Gegenstand ber Steinschleiffunft, welche baraus fehr gute und theuere Reibsteine, Mörfer, selbst Bafen und Dosen verfertigt.

S. 224.

### h. Achat.

Die mehr ober weniger verschmolzenen Bemenge aus einigen Barietaten bes Quarges, namentlich aus Chalzebon, Rarneol, Seliotrop, Soruftein, Jaspis und Amethuft, werben Achat genaunt. Man findet ihn theils die Blafenraume verschiedener Mandelfteine erfüllend, theile auf Bangen in Porphyr und anderen Bebirgearten. Bohmen, Sachfen, Die Farber, Siberien, vorzüglich Oberftein, liefern In ber Umgegend von legterem Orte, befonbers benfelben baufig. Bu Stor, werben bie Uchate burch eine Urt von bergmännischem Betriebe burch bie Achatgraber gewonnen und an Achatschleifer verfauft. - Rach bem Bormalten eines feiner bilbenben Gemenatheile wird berfelbe zuweilen Chalzebon ., Rarneol ., Jaspis - Achat 2c. genannt. Baufiger aber wird er nach ben mannichfaltigen Farben-Beichnungen, bie er wahrnehmen läßt, unterschieden und mit besonderen Ramen belegt; es gibt in biefer hinficht eine große Menge von Barictaten, von welchen etwa folgende bie wichtigeren find:

1. Bandadat; zeigt verschieden gefärbte bandartige, gerade vber gewundene Streifen. Diejenigen, beren Farben scharf von einander abgeschnitten und schon find, und beren Lagen gerade laufen, werden Onnr ober auch Achatonnr genannt. Kreisachate bagegen heißen bie, beren Streisen um einen Mittelpunkt rund herum laufen.

- 2. Er fim meradat; besteht aus scharffantigen Fragmentett von Baudachat, welche durch Amethysmasse verbunden find.
- 3. Festung Bach at; die Lagen von Chalzedon, Sorustein und Jaspis winden sich zickzackförmig um einen Kern von Amesthus, Quarz ober Chalzedon.
- 4. Moosa dat; Chalzebon mit eingemengtem Jaspis von moosartigen Gestalten.
- 5. Punktachat (Stephausstein); Chalzedon mit feinen Punkten von Jaspis ober Karneol.
- 6. Jaspacht; rother Jaspis mit eingesprengtem Chalzedon. Manche biefer Namen beruhen auf ungefähren Achnlichfeiten und find meift ebenso willfürlich, wie die Benennungen Boltens, Landich aftes, Bilds, Sterns, Röhrenachat ze.

Die Berarbeitung bes Achats macht einen Sauptgegenstanb ber Steinschleiferei and, und wird theils im Rleinen, theils im Großen betrieben. Der Udgat muß querft in Stude von erforberlicher Große gerfägt ober gespalten werben, ehe man ihn auf bie eine ober bie andere Beife bearbeitet. Da, wo bies im Rleinen betrieben wirb, findet bas Schleifen auf einer tupfernen Scheibe mit Smirgel, Granat = oder Topaspulver, bas Poliren auf einer ginnernen mit Tripel, Binnafde ober Bimeftein ftatt. Die feineren Wegenstände werben meift auf biefe Beife gefertigt. Do man bie Berarbeitung bes Alchate aber, wie zu Oberftein, im Großen betreibt, ba wird bas Schleifen in eigenen Achatmublen auf Sandfteinen vorgenommen. In einer folden Muble find gewöhnlich fünf Steine , von ungefahr 5' Durchmeffer und '14 - 15" Dicte, an einem Wellbaum befestigt, mittelft welchem biefe, nach bem Ur= beiter gu, von Unten nach Oben bin vertifal herumgebreht und ftete burch eine Rinne mit Baffer befeuchtet werben. Gener liegt mit bem Leibe auf einer eigens zugerichteten Bant und verrichtet in biefer Stellung, indem er fich mit ben Rugen gegen einen Pfoften ftemmt und ben Uchat wieder ben Stein bruct, bas Schleifen.

Die Politur wird, je nach ber feineren Arbeit, entweber auf Sanbstein ober Holz mittelst feiner Thonerbe ober gepulvertem Rötel, manchmal auch auf hölzernen mit Blei ober Zinn belegten Rabern gegeben. Das Schleifen von hohlen Gegenstäuben, wie von Mörsern, Tabaksbosen ze., geschieht mittelst kleiner Sandsteinscheiben, die um so kleiner gewonnen werden mussen, je weiter die Arbeit

porichreitet. - Der Achat wird im Allgemeinen ju verschiedenen Begenständen bes Schmuckes, ju Uhrgehängen, Uhrschluffel , Rreugen ac., boch auch gu gierlichen wie gn großeren Berathichaften verwentet, namentlich zu Dofen, Etnis, Spielmarten, gu Bafen, Reibsteinen , Mörfer ac. Aus Dupr = und Banbachaten fertigt man auch Cameen , andere Achatarten werden gum Graviren ober aur Mofait benugt. - Der Achat fteht wenig im Berth, nur ber Onnr ift mehr gefchagt und ausgezeichnete Stude werben gut be-Er ift bas Material, aus welchem Die Alten häufig ihre Cameen fertigten. Mehrere ber Urt befinden fich im faiferlichen Rabinette ju Bien , unter anderen bie Apotheofe bes Auguftus, 10" breit und 6 hoch, mit zwanzig verschiebenen Figuren. -Adate, fo wie mehrere andere Quargarten, namentlich Amethoff, Rofenquary, Avanturin , Chalgebon , Solgifein und Jaspis werben, in fleinen Safeln gefchliffen, gur Bergierung im Junern ber Bebaube angewendet; indem man fie zu fogenannter eingelegter Arbeit gebraucht.

### S. 225.

### Mofait.

Die kunftliche Jusammenfügung verschieben gefärbter natürlicher ober kunftlicher Steinstücke, so baß bieselben angeschliffen ein Gemälbe barstellen, wird Mofaik genannt. Da nun die erwähnsten verschieben gefärbten Quargarten vorzüglich bas Material zur natürlichen Mosaik liefern, so werden einige Worte über diese hier nicht am unrechten Orte senn. Uchat, Jaspis und Chalzedon in ihren verschiedenen Barietäten werden besonders zu dieser Arbeit angewendet; die nichts anderes bezweckt, als aus bunten Steinen der Art ein Gemälde zusammen zu kitten; webei man zwei westentlich verschiedene Arten ber Mosaik unterscheidet:

1. Römische ober eigentliche Mosaik. Bei bieser werben bie Gemalbe aus lauter kleinen Stein= vber Glasarten, in
Form von Stiften zusammengesezt. Das Berfahren hierbei ift
folgendes: auf eine ftarke steinerne Platte, von der Größe des Gemalbes, welches ausgeführt werden soll, wird, nachdem man sie
mit einer Ginfassung umgeben hat, ein Kitt, gewöhnlich aus gebranntem Kalk und Leinöl bestehend, dick aufgetragen und in diesen
die Stein- oder Glasstifte, der Zeichnung gemäß, die ber Arbeiter

stets vor Augen hat, eingesezt, nachdem sie vorher in einen flussigen Mörtel eingetaucht worden waren. Ist auf diese Art ein kleiner Raum mit Stiften überzogen, so werden leztere mit einem breiten und dieken Lineal gerade und gleichförmig in den noch frischen Mörtel eingedrückt, wodurch sie Festigkeit und gehörigen Halt bestommen. Hat man so nach und nach das Gemälde zusammengesezt, und ist der Mörtel dann vollkommen getrocknet, so wird das Ganze mit Smirgel oder seinem Sand abgeschlissen und polirt. Es ist eine große Mannichsaltigkeit von farbigen Steinen oder Glasstiften nothig, um alle Nuancen und Schattirungen hervorzubringen, weßwegen man sich in neuerer Zeit der lezteren häusiger als der ersteren bedient, da jene leichter von allen Farben zu haben, auch außerdem noch leichter zuzurichten sind. Je dünner übrigens die Stifte sind, um so vollkommener wird der Effekt des nachgeahmten Gemäldes senn.

2. Florentiner Mofait ober Interfeccatura. Diefe besteht davin, bag man aus baunen Platten verichieden gefärbter Steine Figuren ausschneidet, biefe dann zusammensezt und polirt.

§. 226.

### 13. Dval.

Bon ben verschiedenen Barietaten bes Opale find hier folgenbe anzufuhren:

a. Ebler Opal. Obgleich biefer an mehreren Orten ge= troffen wird, fo tommt boch nur ber, welcher fich bei Czerweniba in Ungarn in tradytischem Gestein eingewaschen findet, technisch in Betracht, indem er nur bort von ber Große ift, bag er verar-Man gewinnt ihn burch eigenen Abbau, beitet werben fann. welcher ichon feit Sahrhunderten im Bange ift. 3m Jahre 1400 follen über 300 Mann mit biefer Arbeit befchaftigt gewefen fenn. - 3m handel nennt man den ebeln Opal zuweilen auch Glemente ober Firmamentftein. Much unterfcheibet man zwifden Flammen = und Flimmeropal; bei erfterem find auf bem mildweißen Grunde bie Farben parallel, bei lezterem aber flectens weise vertheilt. Opalmutter, beißt bas Beftein, in welchem ber eble Opal fein eingesprengt vorfommt, welches aber boch von ber Barte ift, bag man es verarbeiten fann. - Der eble Dpal wird befonders zu Ring : und Rabelfteinen, ju Dhr., Sale : und

Ropffcmud verwendet und gu bem Enbe auf einer bleiernen Scheibe mit Smirgel, gewöhnlich en cabochon, felten als Tafelfein gefchliffen und auf einer bolgernen mit Tripel und Baffer polirt; julegt reibt man ihn noch mit weichem Leber und Binnafche Beim Kaffen wird er entweber in einen ichwarzen Raften ge= feat, ober er erhalt eine gefarbte Rolie jur Unterlage. Die Dpalmutter wird auch verarbeitet, namentlich ju Ringfteinen, Dofen zc. Der eble Opal ift ein fehr gefchagter Schmudftein; Schonheit bes Farbenfpiels fo wie bie Große bestimmen vorzüglich beffen Berth. Man hat ihn burch Glasfluffe vergeblich nadznahmen gefucht, biefe an Schonheit bes Farbenfpiels ben echten nicht erreichen. Biele ausgezeichnete Exemplare von eblem Opal befinden fich taiferlichen Mineralien : Rabinette gu Bien; unter biefen ift aber befonbere ein Stud ausgezeichnet, welches 47 Wiener Boll Lange und 21 Boll Dide befigt, und 34 loth wiegt. Es ift bas größte Stud, welches man bis jegt kennt, babei zeigt es bas prachtvollfte Farbenfpiel und eine feltene Reinheit, indem ihm nur febr wenig Bergart anfigt.

b. Feueropal. Kommt aus Merito zu uns. Ift bis jezt noch nicht viel angewendet; boch findet man Rings und Rabelssteine aus ihm gefertigt, zu welchem Zwecke er auf ahnliche Weise, wie der eble Opal, bearbeitet wird.

- c. Gemeiner Opal. Bon biefem Minerale werben guweilen schöne Farbenabanderungen zu Ring = und Siegelsteinen, zu Stockfnopfen u. bgl. verarbeitet.
- d. Hybrophan (Weltange). hiernnter versieht man eble ober gemeine Opale, welche ihren Wassergehalt verloren und in Folge hiervon Durchsichtigkeit und alle bamit in Berbindung fleshenden Eigenschaften eingebüßt haben. Der hydrophan sangt bez gierig Wasser ein, und erlangt hierdurch auf einige Zeit jene Giegenschaft wieder. Er wird zuweilen zu Ringsteinen verarbeitet.
- e. Salbopal. Diefen wendet man zuweilen, wenn er fchone Farbung zeigt, zu Ringsteinen, Uhrschlässeln und bgl. an. Auch werben aus benjenigen Barietäten, die verschiedene Farben in Streifen wechselnd zeigen, Cameen gefchnitten. Den Solzopal findet man zu manchen Gegenständen, namentlich zu Dofen, verarbeitet.
  - f. Racholong. Diefer tommt vorzüglich aus ber Bucharischen

Kalmufei zu uns, und wird bann besonders zu Ring = und Nabelfteinen, zu Armschmuck, Petschaften und bgl. verarbeitet. Man schleift ihn auf einer kupfernen Scheibe mit Smirgel und gibt ihm auf einer bleiernen mit Tripel oder Zinnasche die Politur. Meist wird er en cahochon geschnitten.

g. Jaspopal. Man findet biefen zuweilen zu kleineren Bijouterie-Gegenständen verarbeitet. In der Turkei werden Dolde und Gabelgriffe baraus verfertigt.

#### S. 227.

#### 14. Chrofolith.

Man findet den Chrysolith theils eingewachsen in basaltischen Gesteinen, theils lose im Sande der Flüsse oder im Schuttlande, aus welchen sie gelesen werden. Nur die auf solche Weise erhalstenen Chrysolithe können verarbeitet werden. Die schönsten kommen aus dem Oriente und Brasilien, minder schöne liesert Böhmen. Man verwendet ihn zu Ring aund Nadelsteinen, zu welchem Ende er auf einer bleiernen Scheibe mit Smirgel geschlissen und auf einer zinnernen mit Tripel polirt wird. Er erhält die Korm von Brillanten oder Tasselsteinen, auch gibt man ihm den Treppens oder gemischen Schnitt. Beim Kassen bekommt er eine Goldsvlie zur Unsterlage, blassen Steinen aber gibt man eine grüngefärdte Kupsersfolie. — Der Chrysolith ist kein besonders geschäter Schliein, da er weder schöne Farbe noch starken Glanz, oder große Härte bessitzt. Das Karat wird mit 3 bis 4 Gulben bezahlt.

#### S. 228.

#### 15. Obfibian.

Der Obsibian wird in vielen Ländern in großen Massen gefunden. Der, welchen man bei und verarbeitet, fommt meift von
den Liparischen Inseln und Island, auch aus Merifo. Im hanbel führt er vielsache Benennungen, wie: Islandischer Achat, Glasachat, Lava, schwarze Glassava, vulkanisches Glas. Die braunen und grauen, zuweilen beinahe durchsichtigen Abanderungen werden Marekanit genannt; der mit eigenthumlicher grünlichgelber Farbenwandlung heißt schillernder Obsie bian. — Man verwendet den Obsibian zu verschiedenen Gegenständen ber Bijouterie, besonders zu Sals = und Ohrschmuck, ju Borfteds nabeln, Dofen, Roctfuppfen ze. , zu welchem Bwecke man ihn auf einer bleiernen Scheibe mit Smirgel fchleift und auf einer ginnernen mit Tripel polirt. Der fcbillernbe Obfibian mirb gu Ring = und Rabelfteinen gebraucht, und biergu, um feine Gigenichaft bervorzubeben, en cabochon geschliffen. Der Obfidian fteht in feinem befonderen Berth, obgleich er, befonders zu Perlen geschnitten, beliebt ift; bie ichillernde Abanderung wird theurer bezahlt. - Die alten Bewohner Merifo's und Peru's fertigten Meffer, Degenklingen, Rafirmeffer, überhaupt verschiedene fchueibende Baffen und Berath-Schaften aus Obfibian; Die Guanen und Bewohner ber After= und Ascenfion-Infeln gebrauchen noch Splitter von Obfibian als Spiken Much Spiegel wurden baraus gearbeitet, namentlich ibrer Langen. von ben Ginwohnern Buito's, und Plinius erwähnt eines abulichen Bebrauche bei ben Romern.

### S. 229.

### 16. Arinit. 17. Difthen. 18. 3botras.

- 16. Arinit. Er ift bis jezt noch selten angewendet worden, obgleich er eine schone Politur annimmt; jedoch hat man ihn schon zu Ring- und Nadelsteinen und zwar auf ähnliche Weise geschliffen, wie ben Opal. Nur reine burchsichtige Barictäten, wie sie von Difans in der Dauphinee und Sancta Maria im Kanton Teffin kommen, können verarbeitet werben.
- 17. Difthen. Schone blaue Abanberungen biefes Minerals werden zuweilen, besonders in Frankreich und Spanien, zu Ringund Nabelsteinen en cabochon geschliffen, welche Arbeit auf einer Bleischeibe mit Smirgel geschieht; die Politur erhält er auf Holz mit Tripel. Aus größeren Stücken schneibet man öfters die reinen und gleichmäßig gefärbten Stellen aus, um sie zu verarbeiten. Man gibt ihm manchmal auch den Taselschnitt und verkauft ihn für Saphir. Im Handel führt er zuweilen den Namen Sappare.
- 18. Ibofras. Die reinen burchsichtigen ober burchscheinenden Ibofrase von brauner Farbe, wie sie am Besuv unter bem Ramen Besuvian vorkommen, ober von grüner Farbe, wie man sie in Piemont sindet, werden, besonders in Reapel und Turin, zu Ring = und Rabelsteinen geschliffen. Im Sandel kommen sie unter bem Ramen ve su vische Gemmen vor, oder werden wohl

auch für hnazinth oder Chrysolith ausgegeben. Beim Schleifen, welches auf ber Bleischeibe mit Smirgel geschieht, gibt man ihm ben Brillant =, Tafel = oder Treppenschnitt; Die Politur erhalt er mit Bimoftein auf holz.

### S. 230.

19. Diopfib. 20. Spparfthen. 21. Diallag. 22. Schillerfpath.

19. Diopsib. Die grunen Barietaten bieses Minerals, wie sie sich zu Schwarzenstein im Billerthal finden, wurden in neuerer Zeit nicht ohne Erfolg zu Ring = und Nabelsteinen angewendet, wozu man ihnen den Brillante, Tafele oder Treppenschnitt, je nach der Intensität ihrer Farbe, gab.

20. Syper fthen. Aus ben größeren Studen biefer Subftanz werben bie schönften Stellen mit ber ausgezeichnetsten Farbenwandlung herausgeschnitten und en cabochon zu Ring- und Halsnabelsteinen auf einer Bleischeibe mit Smirgel geschliffen. Die

Politur wird mit Eripel gegeben.

21. Diallag. Die schönfarbigen großblätterigen Barietäten, besonders die aus der Gegend von Genua und aus Korsita, werben en cabochon zu Ring- und Nadelsteinen geschliffen.

22. Schillerfpath. Diefen verarbeitet man zuweilen gu Dofen, zu Bafen u. bgl.

# S. 231.

# 23. Feldfpath. 24. Labrabor.

23. Felbspath. Bon biesem Minerale werben besondere ber Abular und einige Barietäten bes gemeinen Felbspaths an-

gewendet.

a. Abular. Diesen sindet man theils auf Gangen und Orusenraumen in Gneiß und Granit in der Schweiz und Dauphinée, theils kommt er in Geschieben wie auf Ceplan und Grönsland vor. Im Handel trifft man ihn unter dem Namen Monde oder Sonnenstein; ersteren erhält er, wenn der milchweiße Lichtschein etwas ins Blaue oder Grünliche, lezteren aber, wenn jener ins Röthliche oder Gelbliche sticht. Außerdem bekommt er zuweilen noch verschiedene andere Benennungen, wie Fisch oder Bolfsauge, Girasol, Wasser er der Ceplaner-Opal. — Der Abular wird besonders zu Ring- und Nadelsteinen, auch ans beren kleinen Schmuckgegenständen verwendet. Man schneibet die

Stellen ans ben größeren Stüden heraus, welche jenen Lichtschein schon wahrnehmen lassen, schleift diese auf einer Wleischebe mit Smirgel en cabochon und gibt ihnen die Politur mit Tripel. Beim Fassen wird ber Abular gewöhnlich in einen schwarzen Raziten gesezt. Er ist nicht ohne Werth, und größere Stücke werden zuweilen theuer bezahlt.

b. Gemeiner Relbfvath. Bon bicfem werben befonbers bie grunen Abanderungen aus Siberien, unter bem Ramen Umagonenftein befannt, und jene mit bunter Farbenmandlung, von ober perlmutterartigen Lichtscheine Rriebrifemarn, auf rothem Grunde, von Selfingfore, ju Ring- und Rabelfteinen, ju Detichaften, Dofen und anderen Wegenstanden bes Lurus verarbeitet. werben auf einer Bleifcheibe mit Emirgel gefchliffen und auf Solz mit Tripel polirt. Die Feldspathe mit Farbenwandlung und Lichtfchein erhalten theils bie Form en cabochon, theile ben gemischten ober Treppenfchnitt, wobei ber Stein platt gefchliffen, Die Tafel ziemlich groß und gering gewölft ift. Als Schmucffeine nehmen biefe Felbfpatharten nur einen untergeordneten Rang ein. - 3wei Bafen, aus Amazonenftein gefertigt, befinden fich in dem faiferlichen Rabinette zu Detersburg, ihre Bobe beträgt 9, ihr Durchmeffer 51". Sier feben wir ihn auch zu architektonischen Borgeichnungen benugt.

24. Labrador. Die Barietäten besselben, welche die Farbenwandlung mit bunten Farben schön zeigen, die vorzüglich von der Küste Labrador und aus Ingermanntand kommen, verwendet man zu verschiedenen Lurus Begenständen. Es werden besonders Rings und Nadelsteine, Agraffen, Dosen, selbst Basen ze. daraus gesertigt. Seine Bearbeitung ist dieselbe, wie die der Feldspatharten. Man gibt ihm am besten den gemischten oder Taselschnitt, oder schleift ihn ganz niedrig en cadochon. Man schneidet ihn auch zu Taseln und verwendet ihn so zur inneren Berzierung der Gebäude. Der Labrador steht nicht hoch im Preis, doch wird dieser durch eine lebhasse und schone Farbenwandlung mehr erhöht.

#### S. 232.

# 25. Saunn. 26. Lafurftein.

25. Saunn. Mit ber fconen blauen Barietat biefes Dienerals, welche in ber Begend von Rom, fo wie bei Riebermenbig,

vorkommt, wurden Bersuche der Bearbeitung gemacht, welche gut aussielen. Man hat ihn zu Ring- und Nabelsteinen, auch zu Ohrz gehängen verwendet. Seine Bearbeitung geschieht auf ähnliche Weise, wie die des Ibokras.

26. La furstein. Diefer wird meist aus Siberien, ber kleinen Bucharei und China zu uns gebracht und kommt im Handel zuweilen unter bem Namen armenischer Stein vor. Man fertigt vorzüglich Ohrgehänge, Kreuze zc. baraus, häusiger aber wird er zu größeren Geschmeiben, Ornamenten und zur architektonischen Berzierung gebraucht. Die schweren Stellen werden mittels Smirgel und einer kupfernen Säge aus den größeren Stücken herausgeschnitten. Geschliffen wird er mit Smirgel auf einer bleiernen Scheibe, und auf einer zinnernen mit Tripel polirt. Größe bes Stücke, so wie Reinheit und höhe der Farbe, haben besonders Einstuß auf die Werthbestimmung des Lasursteins.

### S. 233.

#### 27. Türfis.

Unter bem Namen Turfis kommen zwei gang verschiebene Substangen, welche nur in ihrer Farbe Aehnlichkeit zeigen; im hanbel vor, die eine ift ein wirkliches Mineral, die andere eine fossile Knochen = ober Zahnsubstang. Man unterfcheibet baher auch:

1. Turfis vom alten Stein (orientalischer Turfis), himmelblau und feladongrün; er ift hart und gibt, wenn man ihn schabt, ein weißliches Pulver.

2. Türfis vom neuen Stein (occibentalischer Türtis, 3ahn-Türfis); himmelblau und spangrün; Reste von
Zähnen und Röhrenknochen großer Paläotherien, bie durch kohlensaures Aupseroryd oder phosphorsaures Sisenoryd gefärbt erscheinen.
Man kann diesen Türkis seicht von dem ächten unterscheiden, da
ihn schon seine Struktur, der innere organische Bau verräth, außerdem ist er weicher, wie jener, gibt, wenn er geschabt wird, Spane
und löst sich in Säuren auf. Er kommt vorzüglich aus Languedoc und Siberien. Bon der Berarbeitung, die auf gleiche Meise
wie die des echten geschieht, wird er vorsichtig erhist, um eine
gleichmäßige Bertheilung oder Farbe, oder eine größere Schönheit
derselben zu bewirken, da dieses bei ihm im rohen Zustande selten
der Fall ift.

Der echte Turfie fommt auf fchmalen Bangen im Thoneifenftein ober im Riefelichiefer, auch ale Befchiebe bei ben Dorfern Alt: und Reu-Madan, 40 englische Meilen weftlich von Nifchabour, por, und wird bier besonders auf ber Grube Abdal Regati, burch eine Art Raubbau, burch bie Bewohner jener Dorfer gewonnen. Die Bucharen bringen ben Turfie felten roh, gewöhnlich fchon gefchliffen und polirt, wiewohl ichlecht, nach Mostan. Er wird gewöhnlich noch einmal umgearbeitet, indem man ihn auf einer bleiernen Scheibe mit Smirgel Schleift, und auf einer ginnernen mit Tripel ober auf Solz mit Bimeftein polirt. Man gibt ihm in ber Regel ben Schnitt en cabochon, feltener ben ber Dict - ober Safelfteine, und wird meift jum Ginfaffen anderer Gbelfteine, ober auch ju Ring- und Rabelfteinen verwendet, in welchem legteren Falle man ihn haufig mit Perlen garnirt. - Der echte Turfis ftebt in weit hoberem Werthe als ber Bahn = Turfis; boch find auch bie Preife von jenem in neuerer Beit etwas gefunten.

#### 6. 234.

#### 28. Rluffpath. 29. Fafertalt. 30. Fafergops.

28. Kluffpath; findet fich baufig und wird an vielen Orten ju verschiedenartigen Berathschaften und zu ben mannichfachften Begenftanben bes Lugus verarbeitet. - Schonheit ber Farben unb ber Farbenzeidnungen, Lebhaftigfeit bes Glanges machen ihn befonbere greignet bagu. Man findet ihn zuweilen ale Ringftein gefcmitten, befondere um Die echten Gbelfteine, benen er in feiner Karbe abnlich fieht, nachzuahmen. Im Sanbel wird er manchmal nach ben Steinen, welchen er gleicht, benannt, aber mit bem Bu= fate falfch, wie 3. B. ber vivlette falfcher Umethuft beißt. In Derbyshire, wo ber Fluffpath in anschnlichen Maffen gefunden und abgebant wird, gibt es an mehreren Orten eigene Fabrifen, in benen man ihn verarbeitet. Bafen von verschiebener Große und Bestalt, Caulen, Uhrgestelle, Leuchter, Bocher, Teller, Saffen 2c. werben bort aus ihm gefertigt. - Die Alten haben benfelben ebenfalls verarbeitet, benn es ift wohl außer Zweifel, bag ein Theil ber Vasa murrhina aus gestreiftem Felbfpath bestanb.

29. Fa ferfalf; biefer fommt vorzüglich in England an mehreren Orten fcon vor, und wirb, ba er trot feiner geringen Sarte eine fcone Politur annimmt und fich burch seinen Seidenglang auszeichnet, zu verschiedenen Gegenständen bes Schmucks, namentlich zu Uhrgehängen, Halbschmuck, besonders aber zu Perlen verarbeitet. Leztere werden im Handel Atlas : Perlen genannt, der Faserkalf selbst aber Atlasspath. Erstere sucht man durch mattgeschliffenes Glas nachzuahmen; dieses ist jedoch viel härter als
jene, aber nicht von dem schönen Glanz.

30. Fafergyps. Dieses Mineral wird auf ähnliche Weise wie bas vorhergehende verwendet, wenn es in fest zusammenhaltenden Stücken vorkommt. Es ift jedoch viel weicher als Faserfalf, und deswegen auch wohl zu Schmuckgegenständen, besonders zu solchen, die viel im Gebrauche sind, nicht gut zu gebrauchen, obsgleich der Fasergyps ebenfalls einen schönen Seidenglanz besitzt.

### §. 235.

### 31. Spedftein. 22. Bilbftein. 23. Rephrit.

- 31. Speciftein. Rommt in berben Maffen, vorzüglich ichon bei Bunficbel in Baiern, in Stalien und Piemont vor, und wird ju verschiedenen fleinen Bildwerfen, Dfeifenfopfen, Schreibzeugen, allerlei Spielwaren u. bgl. verarbeitet. Dies gefchieht meift auf ber Drefbant; bie erhaltenen Wegenstände aber werben gewöhnlich hart gebrannt. Bilcot verfertigt and Specfftein febr fcone Camcen. Diefe werben baburch bauerhaft gemacht, bag man fie nach vollenbeter Arbeit in einen verschloffenen Tiegel zwischen Roblenfeuer in einem Ofen langfam erbigt, und bann zwei bie brei Stunden in einer rothlichen Beifglubbie erhalt; worauf man fie im Tiegel allmälig abfühlen läßt. Der Specifiein wird baburch fo erhartet, baß er am Stable Funten gibt und ben beften Feilen wiberfteht. Beifer Specificin erhalt burch biefe Operation eine mildmeiße, gefärbter aber eine grauliche ober rothliche Farbe. Man fann ihm jeboch auch funftlich verschiedene Farbung geben , und zwar ent= weber mit Farben, Die fich in Berufteinfirnig, ober mit folden, Die fich in Terpentingeift auflofen. Gold in Ronigswaffer aufgelost gibt purpurroth, falgfaures Gilber farbt fdmarg; fegt man ben mit Diefen Muflofungen gefärbten Spectitein einer lebhaften Flamme aus, fo nimmt er metallifden Golb : ober Gilberglang an. Politur bes Steines geschieht, wie gewöhnlich, mit Smirgel, Tripel und Binnafche.
  - 32. Bilbftein. Diefer fommt meift fcon im verarbeiteten

Buftanbe aus China zu uns, wo verschiebene kleine Gerathschaften, Taffen, Schalen, Becher, besonders auch Göhenbilber, Pagoden u. bgl. aus ihm gedreht und geschnizt werden.

33. Rephrit (Beilstein). China, Aegypten, bas Land ber Tapajas am Amazonenstrome, auch Korfifa liefern bicfes Mineral, bas zuweilen zu Dosen, Schalen 2c., in ber Türkei zu Dolch = und Säbelgriffen verarbeitet wird.

### 6. 236.

34. Malachit. 35. Gifenties. 36. Riefel: Mangan.

34. Maladit. Die faserigen, zuweilen auch Die bichten Barietaten biefes Minerals werben, wenn fie Reftigfeit genug befigen und fcone Farbe zeigen, ju verschiedenen Begenftanden bes Lurus verarbeitet. Befonbere ausgezeichnet und zu Diefer Bermenbung febr geeignet trifft man ben Malachit an mehreren Orten in Giberien. Man fcneibet aus ben größeren Sturten Die Stellen, welche fcone Farben befigen und rein find, heraus, und fchleift biefelben auf einer Bleifcheibe mit Smirgel; Die Politur wird auf Tripel auf ginnernen Scheiben gegeben. Er wird vorzüglich gu Ring- und Salenabelfteinen, Ohrgehangen u. bgl. verwendet, boch arbeitet man auch größere Begenftanbe, wie Dofen, Leuchter 20, aus ibm, felbit zur grebitektonischen Bergierung gebraucht man ibn. Da er jeboch felten in fehr großen Maffen vorfommt, ober biefe mit Riffen burdgogen ift, fo wird berfelbe in bunne Platten gefcmitten, und zu eingelegter Arbeit, wie bie Furniere feltener Dolgarten, benugt. Man fertigt auf biefe Beife, indem man aubere Steinarten mit Malachit belegt, Tifdylatten, felbft Bafen ac. prachtvollften Arbeiten Diefer Art werben in faiferlichen Palaften in Petersburg getroffen. Sier befindet fich auch in ber Cammlung bes Bergcorps bas berühmte Malachitftuct von ber Rupfergrube Gumefchewet im Ural, bas eine platte, nierenformige Daffe barftellt und die bedeutende Sohe von 3 guß 6 Boll und eine faft. ebenfo große Breite bat. Es befigt eine fcbue fmaragbgrune Farbe und fein Werth wird auf 525,000 Rubel gefchagt (Rofe \*). Diefes Malachitfluct war bis vor einigen Sahren bas größte, weldes man fannte. Im Juni 1835 fließ man in einer Rupfer-Grube

<sup>\*)</sup> Reife nach bem Ural tc., I, p. 40.

bei Nischne Tagilek in 252 Fnß Tiefe auf eine Malachitmasse von außerordeutlicher Größe. Sie ist 18½' lang, 8' breit und 3½' lang, und ihr Gewicht wird auf 5—600 Centner geschäzt. Es wurde daran gearbeitet, diese Masse in ihrer ganzen Größe zu Tage zu schaffen, zu welchem Ende man einen eigenen Schacht im Begriff war abzuteusen.

- 35. Eisenkies. Dieses Mineral wurde früher öfters zu Ring- und Nabelsteinen, zu Ohrringen und Halsschmud verarbeitet. Man suchte biejenigen Stücke, welche ber Zersetung nicht unterworfen waren, aus, und schliff sie zu Rosetten oder Diamanten. Man schrieb dem so verarbeiteten Eisenkies wohlthätige Kräfte zu, und nannte ihn Elementar- oder Gefundheitsstein.
- 36. Kiefelmangan. Ift unter bem Namen Manganfpath befannt, und wird, befonders in Katharinenburg, zu verschiebenen Gegenständen verarbeitet.

#### S. 237.

#### 37. Ratrolith. 38. Lepibolith.

- 37. Natrolith. Gine Barietät des Mesotypes, welche sich in berben Massen mit concentrisch strahliger Tertur und isabells oder odergelber Farbe findet. Der Natrolith wird zu Ring = und Nadesschmudt auf einer Bleischeibe mit Smirgel geschliffen und mit Tripel polirt; jedoch selten verarbeitet.
- 38. Lepidolith (Lillalith). Die Abanberung bes Lithionglimmers, welche in berben Maffen mit schuppiger Zusammenschung und violetter Farbe, besonbers zu Rozena in Mahren, vorkommt. Man arbeitet zuweilen Platten, Buchsen, Tabaksbosen, selbst kleine Bafen baraus.

#### §. 238.

#### 39. Bernftein.

Der Bernstein wird in viesen Gegenben getroffen, allein nirgends so häufig und in so großen Studen als wie an der Offeekuste Preußens und Pommerns. Man gewinnt ihn an der ganzen Kuste von Memel bis Danzig, aber nicht an jeder Stelke in gleichgroßer Menge. In dieser Beziehung ist die Samländische Kuste nördlich von Pillau bis zu Groß-Hubnicken auf einer Etrecke

von brei Meilen ausgezeichnet, benn hier wird die größte Menge Bernstein gesammelt. Auch bei Danzig wird viel gewonnen. Der Bernstein wird theise vom Meere auf den Strand geworsen und an demselben aufgelesen, oder auch aus dem Meere mit Nehen gesischt, was besonders nach Stürmen stattsindet, theise in der Räse des Strandes gegraden. Früher betrieb man leztere Geswinnung des Bernsteins auf bergmännische Weise, durch Schachte und Stollen, allein in neuerer Zeit erzielt man jene nur von Tage aus, durch Ausdeckarbeit. Se ist höchst merkwürdig, daß die Menge des Bernsteins, die jährlich in jenen Gegenden gewonnen wird, sich ganz gleich geblieben ist, wie das die Register, welche seit 1535 gesührt wurden, belegen. Bon 1661—1811 gewann man im Durchsschult 150 Tonnen jährlich. Man unterscheidete Se es und Landbernstein, nach der Art der Gewinnung, außerdem aber im Bandel nach Größe und Qualität:

- 1. Sortiment: reine und burchsichtige Stude, bie 5 Loth und barüber schwer find.
- 2. Tonnenftein: von biefem gehen 30 40 Stude auf ein Pfund.
- 3. Furnit: fleine reine Stude von 1 bis 2 Quabratzoll Große.
  - 4. Ganbftein: noch fleinere Stude, wie bie vorhergehenden.
  - 5. Schlud: Die undurchfichtigen und unreinen Stucke.

Das Svrtiment, die Tonnensteine und den Furuiger halten bie Bernsteinarbeiter. Die beiden lezten Arten, so wie der bei ber Bearbeitung des Bernsteins sich ergebende Abfall, Abhaufel, auch Sandgut, genanut, werden zur Darstellung der Bernsteinstäure und des Bernsteinsfruisses verwendet.

Der Bernstein wird zurft burch Spalten ober Beschneiben mittelft seiner Meißel, Messer ober Sägen von ber äußeren Rinde und ben sehlerhaften Stellen befreit und bann zu ben verschiedenften Galanteriewaaren verarbeitet. Dies geschieht meistens auf der Drehbant mit stählernen Justumenten, seltener durch Schleisen auf einer Bleischiehe mit Bimsstein. Die Politur erhält er durch Reiben mit Leinwand und Tripel. Hals- und Armschmuck, Ohrgebänge, Rosenkränze, Mundspiten für Pfeisenröhren, Schmuckfäsichen, Perlen, welche die Bernsteindreher Korallen nennen und gewöhnlich aus den Tonnensteinen und dem Furnif sertigen, Dosen u. bgl.

mehr sind die Gegenstände, welche man am häusigsten aus Vernstein arbeitet. — Durch Sieden in Del werden trübe Bernsteinstücke klar gemacht. — Der Vernstein stand früher in höherem Werthe als jest, besonders da in neuerer Zeit der Absah nach der Türkei bes deutend abgenommen hat. Große und reine Stücke werden jedoch immer theuer bezahlt, da man solche im Gauzen selten sindet. Rach G. Rose inid in jenen 150 Tonnen Vernstein, welche jährlich gewonnen werden, nach Procenten enthalten:

| Cortiment   |   |         | 0,788  |
|-------------|---|---------|--------|
| Tonnenftein | 1 |         | 9,642  |
| Furnit .    |   |         | 5,959  |
| Canbftein   |   | <br>•   | 64,695 |
| Edyluct .   |   | <br>120 | 18,916 |

woraus sich die Seltenheit jenes Sortiments ergibt. Das größte Stück, welches man kennt, befindet sich in der königlichen Mineralienschmmlung in Berlin. Es wurde 1803 auf dem Gute Schlappachen, zwischen Gumbinnen und Insterdurg, gefunden; ist 13% rhein. lang, 8½ breit, und auf einer Seite 5%, auf der anderen 3½ dick. Sein Werth wird auf 10,000 Thaler geschätt. — Die Vernsteinstücke, welche Insetten einschließen, sind sehr gesucht und werden theuer bezahlt; weswegen auch häusig Betrug mit solchen Stücken, in welche Insetten künstlich eingesezt wurden, geschicht. — Man such ben Verschieden Gummisund Harzarten nachzuahmen, diese lösen sich jedoch in heißem Wasser balb auf.

## · S. 239.

## 40. Pechtoble. 41. Ranneltoble.

40. Pechfohle. Sowohl die in der Braune, als wie die in der Schwarzkohlen - Formation vorkommende Pechkohle, welche leztere auch Gagat genannt wird, und die sich an verschiedenen Orten sinden, werden verarbeitet, und kommen im Handel zuweilen unter der Benennung schwarzer Vernstein vor. Die Pechkohle wird vorzüglich zu Haleschmuck, Ohrgehängen, Kreuzen, Rosenskräugen, Dosen, Knöpfen ze. verwendet, und zu dem Ende zuerst mit Messen und Feilen aus dem Groben zugerichtet, und dann

<sup>\*)</sup> Reise nach dem Ural ic., p. 4-9.

auf ber Drehbant fein ausgearbeitet. Much burch Schleifen auf Sanbiteinen werben verschiedene Begenftanbe aus Dechfohle gefertigt, namentlich folde, Die mit Facetten verfeben find, wie 3. B. Die Politur wird mit Tripel und Del auf Leinwand gegeben. Fruber wurde bie Dechtoble haufiger verarbeitet als jegt.

41. Ranneltoble. Diefe, welche vorzüglich in England porfommt, wird bort befondere zu glatten Rorallen, auch ju Anopfen und periciebenen anberen Wegenständen verarbeitet.

#### 6. 240.

Tabelle über Farbe und fpegififches Bewicht ber vorzüglichften Ochmudfteine.

#### Beife ober farblofe Steine.

Caphir, Leuco-Saphir.

Topas, Baffertropfen.

Schwarze Steine.

Birfon.

Diamant.

Bergfryftall.

Spec. Gem. 4.41 - 4.60

3.90 - 4.003.50 - 3.60

3.49 - 3.56

2.55 - 2.65

3,49 - 3,56

3.00 - 3.302,86 - 3,00

| 3,50 - 3,60 | Diamant.                       |     |
|-------------|--------------------------------|-----|
| 4,00 - 4,30 | Granat.                        |     |
| 3,00 - 3,30 | Turmalin.                      | - ~ |
| 2,69 - 2,71 | Bergfryftall, Morion.          |     |
| 2,20 - 2,40 | Obsibian.                      |     |
| 1,29 - 1,35 | Pechtohle.                     |     |
| 1,23 1,27   | Rannelfohle.                   |     |
|             | Blane Steine.                  |     |
| 3,90 - 4,00 | Saphir, orientalischer Saphir. |     |
| 3,50 - 3,70 | Disthen, Saphare.              |     |
| 3,50 - 3,60 | Diamant, blaulichweiß.         |     |

filianifcher Caphir. Turmalin, Indifolith.

Türfis.

Topas, Siberifcher ober Taurifcher Topas. Bra-

Spec. Bem.

2,67 - 2,72 Bernft, Mguamarin.

2,55 - 2,65 Cordierit, Luchefaphir.

2,23 - 2,40 Saunn.

2,23 - 2,40 Lafurftein.

#### Grune Steine.

3,90 - 4,00 Saphir, orientalischer Chrysolith und Smaragb.

3,65 -4,00 Maladit (unburchfichtig).

3,68 - 3,80 Chryfobernft.

3,50 - 3,60 Diamant.

3,49 - 3,56 Topas, Aquamarin.

3,30 - 3,44 Chryfolith.

3,20 - 3,50 Diopfib.

3,10 - 3,40 3bofras.

3,00 - 3,30 Turmalin, brafilianifcher I.

2,67 - 2,73 Smaragb.

2,67 - 2,72 Bernff.

2,66 - 2,69 Prafem.

2,61 - 2,65 Seliotrop.

2,58 - 2,62 Chryfopras.

2,55 - 2,59 Felbfpath, Umagonenftein.

#### Gelbe Steine.

4,44 - 4,50 Birton, mit einem Stich ins Rothliche.

3,90 - 4,00 Saphir, orientalischer Topas.

3,68 - 3,80 Chryfobernil, etwas ind Grunliche übergebend.

3,49 — 3,56 Topas; goldgelb: brafilianischer Topas; blaggelb: Sachsischer T.; safrangelb: Indischer T.

3,50 - 3,60 Diamant.

3,00 — 3,30 Turmalin.

2,67 - 2,72 Bernfl.

2,55 - 2,69 Bergfruftall, Citrin.

2,00 - 2,20 Feueropal.

#### Rothe Steine.

4,44 - 4,50 Birfon, Spaginth.

4,00 - 4,20 Granat, ebler ober orientalifder .

3,90 - 4,00 Caphir, orientalifcher Rubin.

Spec. Gem. Dorop, bobmifder Granat. 3.70 - 3.503.50 - 3.60Diamant. Spinell, Rubin-Spinell und Rubin-Balais. 3.48 - 3.643,40 - 3,60Topas, meift gebrannter brafilianifcher I. Turmalin, Rubelit, Giberit. 3,00 - 3,202.61 - 2.63Rofenquarz. 2.50 - 2.60Rarnepl. Biolette Steine. 4.00 - 4.20Granat. 3,90 - 4,00Caphir, Orientalifcher Umethoft. 3.48 - 3.64Spinell, Almanbin. 3.20 - 3.30Mrinit. 3.00 - 3.20Turmalin. 2.55 - 2.65Mnicthuft. Braune Steine. 4.44 - 4.50Birfon. 4.00 - 4.20Granat. 3,60 - 3,65Granat, Beffonit. Turmalin, eleftrifcher Schorl. 3.00 - 3.202.65 - 2.70Bergfruftall, Rauchtopas. Steine, ausgezeichnet burch eigenthumliche Licht. und Karben : Ericheinungen. Granat. 4.00 - 4.20Saphir, Afterie, Sternfaphir, vrientalischer 3.90 - 4.00Birafol. Chrnfobernil, opalifirender Chrnfolith. 3.68 - 3.803,20 - 3,38Soperfthen. 2.68 - 2.80Schillerspath. 2.68 - 2.75Labrabor.

2,56 - 2,70

2,55 — 2,65 2,55 — 2,59

2,55 - 2,59

2,20 - 2,40

Rahenauge. Corbierit, Dichroit.

Reldivath.

Mbular, Monbftein.

Obfibian, Schillernber D.

Spec. Bem.

2,00 - 2,20 Grier Opal.

2.00 - 2,20 Keueropal.

1,90 - 2,00 Beltauge, Sybrophan.

## Fünfter Abschnitt.

Berichiebene Benugungsarten mehrerer Mineralien.

S. 241.

#### Reuerfteine.

Bum Feneranschlagen werben harte Quarz-Arten, welche am Stahle Funken geben und leicht brennbare Substanzen entzünden, angewendet, am häusigsten aber diesenige Abanderung, welche eben von diesem Gebrauch den Namen Fenerstein erhielt. Jaspis, Hornstein und Achat werden auf ähnliche Beise zum gewöhnslichen Gebrauche benuzt, doch meist ohne bestimmte Form, wie das beim Feuerstein in ähnlichem Falle auch geschieht. Anders verhält es sich aber, wenn man sie zu Flintensteinen verwenden will, zu welchem Ende sie eine gewisse Form durch eigenthümliche Bearbeitung erhalten müssen. Diese geschieht entweder durch Spalten und Buschlagen, oder durch Schleisen. Auf die erste Weise wird der Feuerstein, auf die andere der Achat, Jaspis, selten der Hornstein bearbeitet.

Das Material zu Flintensteinen, welche burch Buschlagen erhalten werden sollen, muß sich leicht in größere flache Bruftsucke
spalten lassen, und eine Sarte besihen, die weder zu groß, noch zu
gering ist, indem das erstere eine schnelle Abnuhung des Pfannenbeckels der Feuergewehre, das andere die baldige Abnuhung des Feuersieins selbst, so wie eine geringere Erzengung von Funken bewirken
würde. Der gelblichbraune Feuerstein mit flachmuscheligem Bruche
psiegt gewöhnlich jene Eigenschaften zu besihen, und wird baher
auch fast ausschließlich zu jenem Zwecke verwendet. Die Fertigung
ber Flintensteine geschicht nun auf solgende Weise: die FeuersteinBlöcke, welche man für gut hält, werden mittelst des sogenannten
Bruch ammers, einem eisernen Hammer, der mit zwei viereckigen
Bahnen versehen, 1% Pfund schwer und an einem 7—8 Boll langen

Selm befestigt ift, in Stude, fogenannte Anbruche, pon 1 - 2 Pfund Schwere, mit ziemlich großen und möglichft ebenen Bruchflachen gerichlagen. Diefe Unbruche fpaltet man nun gu Schieferftuden, beren Breite und Dide ber Beftalt ber gu fertigenben Reuersteine entsprechenber finb. Die Lange berfelben wechfelt amifchen 2-8 Boll, ihre Breite beträgt 1 bis 11 Boll und ihre Dide überfteigt felten zwei Linien. Der Gpit = ober Schieferhammer, mit welchem biefe Arbeit gefchiebt, ift ein 28 loth ichmerer, aus gutem Stahl gefertigter und geharteter Sammer, ber fatt ber Bahnen am einen Enbe mit einer abgeftumpften Spite, am anderen mit einer zwei bis brei Linien langen, ebenfalls abgeftumpften Schneibe verfeben und an einem 7-8 Boll langen Belm befestigt ift. Die erhaltenen Schiefer werben bierauf, nachbem man burch Muswahl bie brauchbaren von ben unbrauchbaren gefonbert hat, in vieredige Stude, Die beinahe fcon bie Beftalt ber gu fertigenben Flintenfteine befigen, ber Lange nach gefpalten; eine Urbeit, bie mit bem Scheibenbammer, ber aus einer pollfommen runden, 6 bis 8 Loth fchweren Scheibe von gutem, gehartetem Stahle besteht, beren Rand eine abgestumpfte Schneibe bilbet und bie in ber Mitte an einem 6 Boll langen Belm befestigt ift, auf bem Meifel ober Steineifen gefchieht. Legteres befigt Die Form ber gewöhnlichen Meißel, nur bag es an beiben Enben augeschärft und bei ber Unwendung in einen Solgflob, 2 bis 3 Boll tief, mit ber Schneibe nach oben gerichtet, eingelaffen ift. Es befteht aus nicht gehartetem Stahl, bat eine Lange von 7 und eine Breite von 2 Boll. Auf Die Schneibe biefes Steineifens balt ber Arbeiter ben zu gertheilenden Schiefer und gibt mit bem Scheiben. hammer einige gelinde Schlage barauf. Die auf folche Beife erhaltenen Stude, beren man nämlich mehrere aus einem Schieferftuct, je nach beffen gange befommt, werben noch mit benfelben Wertzeugen weiter zugerichtet und geformt. - Gin gefchickter Urbeiter fpaltet in einem Tage 1000 Schiefer, tann aber in berfelben Beit nur 500 Flintenfteine gurichten. Faft ein Drittheil bed Feuerfteins ift bei biefer Arbeit als Abgang ju rechnen. Doch fann man biefen noch zu gemeinen Seuersteinen benuten. Die fertigen Reuersteine werben nach ihrer Qualitat und Große in Rlinten-, Diftolen., Terzerolfteine ze. fortirt und in Raffer gepact als Raufmannegut verfenbet.

Frankreich besigt die altesten und vorzüglichsten FlintensteinFabrisen, namentlich zu Nopers, St. Aignan, Couffy und Meunes
im Departement der Loire und Cher, zu Lie im Dep. des Indre,
zu Cerilly im Dep. der Yome 2c. — Außerdem befinden sich Fabris
fen in Podolien, Galizien, Tyrol, Belgien, England und andern
Ländern. — Doch hat der Berbrauch an Flintens und gewöhnlichen
Feuersteinen durch Einführung der Percussionsstlinten, so wie der ches
mischen Feuerzeuge, Zündmaschinen und Streichhölzer sehr gesitten.

Die Zurichtung ber oben genannten Anargarten zu Feuersteinen geschieht burch bas Schleifen auf Sandstein, und zwar auf ähnliche Weise wie bas bes Achats. So schleift man z. B. zu Oberstein aus Achat Flinten und Feuersteine. Im Allgemeinen zieht man jedoch jene Art, aus eigentlichem Feuerstein gefertigt, biesen aus anderen Quarz-Barietäten bestehenden vor.

#### §. 242.

#### Probirfteine.

Um ble Feinheit von Gilber und Golb, ober ben Grab ber Bermifchung Diefer eblen Metalle mit anberen zu prufen, fann man feben barten, bichten und fchwarzen Stein, ber ber Gimvirfung von Salpeterfaure gu wiberfteben vermag, anwenden. Die Gubftangen. welche man biergu benugt, werden Probirfteine genannt, und vorzuglich von ben Golbarbeitern und Juwelieren gebraucht. findet zu biefem 3wect Bafalt und bichten Diorit, am haufigften aber ben fogenannten Lybifden Stein, eine Barietat bes Riefelichiefers, angewendet. Die Urt bes Bebrauche ift folgende : man vergleicht entweder ben Strich bes ju prufenben Metalle mit ben Striden einer Reihe von Probirnabeln, von befannter, in beftimmten Berhältniffen gunehmenber Legirung, oder man beobachtet bie Wirkung, welche ein Eropfen Galpeterfaure auf ben Metalls ftrich hervorbringt. Die Steine werben nach bem Gebrauche mit Rohlenpulver ober mit Gauren wieber von ben gemachten Probeftrichen gereinigt.

#### S. 243.

#### Biltrirfteine.

Diejenigen Gesteine, welche vermöge ber Urt ihres Gefüges bie Gigenschaft erhalten, Fluffigfeiten burch fich burchbringen gu

laffen, und baber auch jum Filtriren angewendet werben, nennt man Riltrirfteine. Man gebraucht biergn Canbfteine, beren feine weiße Quargforner fo lofe mit einander verbunden find , baß noch Bwifchenraume bleiben, welche Rluffigfelten burchlaffen; wie folche namentlich in Bohmen, Franken u. a. Landern aefunden werben. Ferner wentet man biergu manche blafige Felsarten an, beren Poren in febr feiner Berbindung mit einander fteben; bierber geboren manche Ralffteine ober Dolomite, befonbere aber verichladte Bafalte und Laven und ber Bimeftein. bebient fich biefes verschiedenen Materials entweber auf bie Beife, baß man in Bloden von binlanglicher Große ichuffels ober mannenförmige Bertiefungen aushaut; in welche bie zu filtrirende Rluffigfeit eingegoffen wird, ober in Korm einer Platte, Die man in ein Filtrirgefaß einfegt, in welches fie genan paßt. Die Fluffigkeit fifert burch bie Doren und 3wifdenraume in ben Befteinen, lagt bier alle in ihr mechanisch enthaltenen Substangen gurud und läuft gereinigt tropfenweise ab. Bewöhnlich bebient man fich biefer Ginrichtung gum Filtriren bes unreinen Baffere.

#### S. 244.

#### Umianth.

Der Umianth, wegen seines lange und feinfaferigen Befüges auch zuweilen Bergflache, Bergfeibe ober Berghaar genannt, lagt fid, wiewohl mit einiger Mube, ju Garn fpinnen und bann auf bem Beberftuhle, auch burch Flechten ober Stricken gu einer Urt von Beng verarbeiten. Bu bem Ende wird ber Amianth querft fo lange in Baffer eingeweicht, bis ihn biefes gang burchbrungen bat, worauf man ibn auf einer bolgernen Safel mit einem fleinen Klopfholze vorsichtig flopft. Rach biefer Arbeit wascht man ihn in heißem Baffer, und zwar fo lange, bis biefes nicht mehr mildig, fondern gang flar abfließt. Der fo gereinigte Amignth wird auf einem Giebe ober einem Rorbe, bamit bas Baffer gut abläuft, fcnell getrochnet, und bann mit feinen eifernen Rammen vorsichtig gestrichen und gefammt, wodurch man ihn in einzels nen gleichlaufenben gaben erhalt. Diefe werben mit ber Gpinbel gesponnen, und zwar fo, bag fich an berfelben ein feiner Flachsfaben befindet, an welchen fich bie Umianthfafern anlegen und mit biefem gufammengebreht werben. Bahrend biefer Arbeit benegt man unausgefegt bie Ringer mit Baumol, theile um bie Umianthiafern gefchmeibiger zu machen, theils aber auch, um bie Ringer gegen bie abgebrochenen Spiten biefer Substang ju fichern, ba biefelben gerne und leicht in bie Saut einbringen. Diefes Befpinft, bem ber Flachsfaben ale Grunblage bient, wird nun auf Die gewöhnliche Beife zu einem Beng gewoben, bas man jeboch fo bicht wie möglich macht, weil biefer fouft nach Berluft jenes Rlachefabens zu loder werben wurbe. Diefer wird namlich, fo mie bas anfibende Del, burch gelindes Bluben aus bem Beug entfernt, und legterer bann burch Bafchen gereinigt. Diefe Amianthgewebe hat man zu verschiebenen Begenftanben verarbeitet, und felbft Rlei. bungeftude baraus gefertigt, Die man in neuerer Beit mit Blud bei Brand = Rettunge - Unftalten , befondere in Paris, anwendete. Schon bie Alten fannten bie Gigenschaft bes Amianthe, einem gewiffen Grad von Sige widersteben zu fonnen, und fertigten baber aus ihm Bewebe, in welche, wie Plinius bemerft, bie Leichen vornehmer Romer gewickelt und verbrannt wurden, um Die Ufche berfelben, nicht vermischt mit Solgafche, rein zu erhalten.

Man hat auch aus Amianth, und selbst aus Asbest, Papier zu machen versucht. Es werden bieselben nämlich zuerst in Mörsern in Wasser eingeweicht, sein gestampft, dann in engen Sieben ausgewaschen, mit etwas Papiermasse, um das Ganze minder spröde zu machen, in Leimwasser umgerührt und zulezt wie anderes Papier behandelt. Solches Asbest Papier ist jedoch immer sehr spröde, da die Fasern bei ihm nie so gut ineinander greisen, wie bei dem gewöhnlichen Papier, dabei zeigt es sich grob, grau und so rauh und hart, daß es nur schwer die Tinte annimmt und die Feder schnell stumpf macht. — Der Amianth wird serner zu Lampendochten verwendet; welche Benutzungsart bei den Grönländern noch ganz gewöhnlich sen sell.

## S. 245.

## Berichiebene Benutungen.

Der großblätterige Glimmer wird, wenn er zugleich burchsichtig ift, zu Fensterscheiben augewendet; im handel kommt derselbe unter bem Namen Fensterglimmer, Marienglas, Ruffischer ober Siberischer Glimmer vor. In Siberien findet sich

ber schönste Glimmer ber Art, und zwar nesterweise, in Granit; er wird dort in mehreren Gegenden durch eine Art Tagebau gewonnen, und die erhaltenen Taseln, die oft eine beträchtliche Größe besißen, mit zweischneidigen Messen in dunne Scheiben gespalten, in blecherne Rahmen gefaßt, und statt des Glases zu Fensterscheisben benuzt. Fenster der Art sind zwar nicht so durchsichtig, wie die von Glas, auch ziehen sie sich gerne krumm, sie sind aber das gegen biegsam und nicht leicht zerbrechlich, und leisten deswegen aus Schissen und in Laternen gute Dienste. Senso bedient man sich dieses Glimmers zum Bedecken solcher Kästichen, in welchen Naturalien ausbewahrt werden. — Reine Insetten leimte man auf dunne Glimmerblättchen aus, indem die Durchsichtigkeit des Glimmers gestattet, daß dieselben auch von der untern Seite betrachtet werden können.

Manche Mineralsubstanzen werben zerkleint und bann als Streusand angewendet. hierher gehört der Glimmer; dieser wird gewöhnlich etwas geglüht und hierauf zerstoßen. Einige Arten bestelben sind unter dem Namen Silber: oder Goldstreusand bekannt, und obgleich sie etwas fest an der Schrift anhängen, wegen ihres metallischen Ausschens nicht unbeliebt. Den Lepidoslith von Hradisso in Mähren gebraucht man auf gleiche Beise. Sinen guten Streusand gibt gepulverter Barytspath; auch der Gyps wird zu ähnlichem Zwecke verwendet.

Turmalin, Doppelfpath, Glimmer und einige andere Mineralien werben zu phpfifalifden Erperimenten gebraucht.

Eine eigenthümliche Benutzung ber bichten Kalksteine ift bie zu Schuffern (Klinker), welche auf eigenen Mühlen, besonders im Salzburgischen, in Tyrol, am Harz ze., versertigt werden. Jene haben eine ähnliche Einrichtung wie die Perlgraupmühlen. Man legt die eckigen, mit dem Hammer zugerichteten Steinchen in die Furchen des Mühlsteins und bedeckt sie mit einem undeweglichen eichenen Klope; ift nun der Mühlstein in Bewegung, so werden die in den Rinnen befindlichen Gesteinstückhen abgeschliffen und zu Kügelu verwandelt. — Auch aus Ach at, Ehalzedon und Jaspis werden solche Schleifens auf Sawielu der, wie zu Oberstein, mittelst bes Schleisens auf Sawielen.

## Zweite Unterabtheilung.

Mineralien, durch chemische Umgestaltung gur Anwendung tauglich gemacht.

## Erfter Abschnitt.

Metalle und Erze.

S. 246.

Bortommen ber Metalle und Erge.

Rur wenige Metalle (bier find immer bie fchweren Metalle unter biefer Benennung verftanben) finden fich in reinem Buftanbe, gebiegen, und bie meiften von biefen auch nur in fehr unbedeutenber Menge in ber Ratur. Gewöhnlich fommen fie als Erge, b. b. unter fich ober mit anderen Subftangen , am haufigften mit Sauerftoff und Schwefel, an febr verfchiebenen Mineralien verbun-Um aber aus folden Berbindungen bie reinen Metalle au erhalten, muffen bie Erze gewiffen chemifden Prozeffen unterworfen werben, woburch man bie frembartigen Bestandtheile von jenen fcheibet. Allein fowohl bie gediegenen Metalle als wie bie Erze trifft man felten fur fid, allein in gang reinen Maffen, beibe fommen gewöhnlich in fleinen Partieen in bem Banggesteine vertheilt, felbft in Bebirgsarten eingesprengt, ober miteinander vergefell-Schaftet vor, fo baß fie in ber Regel erft bann einem huttenmannis ichen Prozeß mit Bortheil unterworfen werben fonnen, wenn eine medanifde Trennung ber mitgeforberten, untqualiden Mineralien, wie g. B. ber Bergart, von ben brauchbaren, ober ber legteren von einander, infofern fie verfchiebenartig find, fatt gefunden bat; eine Arbeit, die man mit bem allgemeinen Ausbruck Aufberei. tung belegt. Der Bwect berfelben ift bemnach, Die verschiedenen Metalle und Ergarten, wie fie ber Bergbau liefert, gum Behufe ber fernern Zugutmachung gehörig vorzubereiten, welches burch mechanische Berfleinerung, burch Scheibung gröberer von fleineren Theilen, burch Trennung ber Erze vom tobten Beftein ober einer Ergart von ber anbern gefchieht. Mus biefem Befichtspunkte betrachtet, laffen fich bie verschiebenen Arbeiten ber Aufbereitung gemein barftellen und es kommt bann auf die Natur und die Art bes Borkommens bes gewonnenen Erzes an, welche berselben vorzäglich Anwendung finden muß. Aubers verhält es sich hinsichtlich ber chemischen Prozesse, diese lassen sich nicht im Allgemeinen bestrachten, sondern sie richten sich nach der Natur der Metalle und Erze, und müssen baher stets in Beziehung auf dieselben angegeben werden. She ich jedoch zur Gewinnung der verschieden nunbaren Metalle übergehe, soll eine kurze Uebersicht der Ausbereitung der Erze vorangeschickt werden.

#### Aufbereitung ber Erge.

#### 6. 247.

## 1. Mechanische Bertleinerung.

- 1. Aus freier Sand mittelft bes Scheibefaustels, einer Art Sammer. Dies finbet theils ichon in ber Brube felbst, theils erft, wenn bie Erze herausgeforbert find, in ber Scheibestube flatt.
- 2. Auf ber Pochscheibe. Hierzu find nöthig: a. Der Pochsoder Scheibekaften, ein 4' langer und eben so breiter, aus starten eichenen Bohlen bestehender Kasten, ohne Boden; zur Bershütung des weit hinwegspringens der Stücke. b. Die Pochscheibe (Unterlage, Scheibeplatte), eine 1' lange, 1' breite und 9" hohe gegossene Sisenplatte. c. Die eiserne Pochschlage, 4—6 Pfund schwer, und d. das Krähhen von Sisen, womit man das an der Pochscheibe hängengebliedene Erz weggrazt.
- 3. Durch Walzwerke. Diese bestehen aus zwei eisernen Walzen, welche auf ihrer Peripherie gereift sinde Diese werben durch Wasserräder in Bewegung gesezt, und zwar so, daß sie sich gegen einander umdrehen, und die Erhabenheit der einen Walze in die Bertiesung der andern eingreift. Ueber diese Walzen ist ein einsacher Kasten ohne Boden gestellt, so daß jene den Boden selbst bilden, in diesen wird das zu zerkleinernde Erz geworsen, wo es dann durch die in Bewegung gesezten Walzen erzriffen und zermalmt wird. Dabei ist eine einsache Vorrichtung vorhanden, wordurch die Walzen mittelst eines Gewichtes bis zu einer gewissen Kraft aneinander gedrückt werden; ist nun die Hate eines Erzsstückes größer als diese Kraft, so weichen die beiden Walzen von einander und das Erz fällt durch; wo man es dann durch das

Fäustel in kleinere Stude zertheilen muß, ehe man es wieder auf die Walzen bringt. Gewöhnlich geht das Erz durch zwei folcher Walzwerke, von welchen das eine feiner gereift ist als das andere; und auf welches auch nur das durch das gröber gereifte Walzwerk gegangene Erz gebracht wird, um noch feiner zerkleint zu werden.

- 4. Auf Hammer pochwerken. Hiezu sind erforderlich: a. Die Hammer; sie sind gewöhnlich aus Gußeisen und richten sich in ihrer Dicke, Schwere und der Höhe ihres Falles nach der Größe und Festigkeit des zu pochenden Erzes. b. Das Hammer gestell, auf dem die Stiele der Hähmmer in der Mitte ausliegen; die Hämmer werden durch ein Räderwerk in die Höhe gedrückt, worauf sie durch ihr eigenes Gewicht wieder niedersallen. c. Die Pochscheibe, welche aus einer 8 Joll dicken, gegossenne eisernen Platte besteht, die auf einem eichenen Kloche liegt, auf das sie genau paßt, und welches von drei Seiten mit Brettern umgeben ist. Auf diese wird das zu zerkleinernde Erz geworsen und von den darauffallenden Hämmern zermalmt.
- 5. Durch Dochwerte ober Stempelpochmerte. unterscheibet Eroden. und Ragvochen; je nachbem bie Berfleinerung ber Erze unter Baffer gefchieht ober nicht. Trodenpodwert bat man folgende Theile zu unterfcheiben: a. Den Do dift ubl, benjenigen Theil, welcher unter bem Boben Des Pochgebaubes liegt, und ber gur Befestigung bes Bangen bient. b. Die Podfaulen, zwifden welden c. Die Poditempel (Schiefer) laufen. Lextere find am unteren Enbe mit bem aus Bufeifen beftehenden Doch eifen (ben fogenannten Dochfcuben), weiter hinauf mit ben Daumlingen verfeben, mittelft welcher fie burch bie mit Beblingen befegte Belle gehoben werben , und bann burch ihr eigenes Bewicht guruckfallen. Die fogenannten gaben. bolger ober Leitungen bienen um bas Bor . und Ructwarts. fallen ber Stempel, Die Riegel ober Labenfeile um bas Geitmartefdmanten berfelben zu verhindern. d. Der Dochtrog, welder eine abnliche Ginrichtung wie beim hammerpochwerte bat, nur bag er gang geschloffen ift. Diefelbe Berrichtung bat man beim Rag : Dochen, nur läuft bier, langs bes gangen Dochwertes hinter ben Pochtrogen ein holgernes Gerinne bin, burch welches bie Dodmaffer in die Eroge eingeführt werben. Berben nun bie Dochgange, b. h. folde Erze, bie icon burch bas Scheiben ober

mittelst ber Walzwerke gehörig zerkleinert und zum Pochen vorgerichtet find, gepocht, so kommen die kleineren und baher leichteren Theile in die Höhe, und werden dann durch die beständige Bewegung der Stempel und die immer zusließenden Pochwasser, an der Vordersseite des Trogs, die niedriger als die hintere ist, stoßweise ausgestragen. Sie fließen dann über eine geneigte, auf beiden Seiten mit einem Raud versehene Tasel in das Austraggerinne, welches einen starten Fall hat, und die Pochtrübe, d. h. das mit Pochmehl gemengte Wasser in die Grabenführung leitet. Das Austragen des Pochmehls, d. h. die Art, wie die Pochtrübe aus dem Troge absließt, ist verschieden; man unterscheidet:

a. Anstragen über ben Spund; es wird in größerer ver geringerer Sobe über ber Pochschle eine weite Deffnung, bas Anstrageloch, in den Pochtrog geschnitten, in welche man ein passendes Stuck Holz, den Spund einstedt, der dieselbe, je nache bem man sie höher ober niederer haben will, mehr oder weniger verschließt. Ueber diesen Spund hinweg nimmt die Pochtrübe ihren Aussluß, und sie wird um so seiner seyn je höher der Spund steckt.

b. Austragen durch bas Blech; hier werben in ber Borberwand bes Pochtrogs burchlöcherte Bleche ober Siebe von Messingbraht angebracht, und zwar ber Pochsohle gleich und für ben Stempel eins. Das, was bei bem Spundpochen burch einen höheren ober niederen Stand bes Spunds ausgerichtet wird, gesschieht hier durch engere ober weitere Siebe, ober Löcher im Blech. Das Blechpochen erfordert jedoch stärkeres Pochwasser als bas Pochen über bem Spund.

c. Austragen über bie gange Pochwand; hierbei ift ber Pochtrog gewöhnlich enge, und an ber Borberwand beffelben ift zwifchen Leiften eine fogenannte Spange, b. h. ein Brett von ber Länge bes Trogs angebracht, was man tiefer und höher stellen kann, je nachdem man mehr ober minder feines Pochen bezweckt.

Man unterscheibet bas Pochen in eine, zweie, breie ze. hübig, je nach ber Bahl ber Pochstempel; bas breihabige ist bas gewöhnlichere. Besteht nun ber Pochsatz aus brei Stempeln, so heißt ber, welcher vom Austrageloch am weitesten entsernt ist, ber Unterschützer, weil bei ihm bas Erz untergeworsen wird; er hat baher auch die größte Schwere und ben höchsten Hub. Der mittlere, der Mittelstempel, ist leichter als der vorhergehende und

schwerer als ber folgende, ber bem Austrageloch am nachsten steht, und ber Austräger genannt wird. Die Pochsohle fallt von bem Unterschürer nach bem Austräger ab. Bei einem Sah mit fünf Stempeln sind auf beiden Seiten Austragelöcher und ber Untersschürer ist in ber Mitte, wo daun auch die Pochsohle am höchsten ist.

Wie man Pochen soll, dies kommt auf die Natur des Erzes an. Gine Hauptregel ift, daß man die Erze nicht zaher, b. h. feiner poche als nöthig ift, weil in der Regel rösches, d. h. gröberes Pochmehl nicht so viel Abgang beim Waschen leidet als zähes. Hieraus ergibt sich also, daß man grobeingesprengte Pochegange rösch, fein eingesprengte zähe pochen musse; es wird daher das Pochen auch in Rösch = und Zah = Pochen eingetheilt.

#### 6. 248.

- II. Scheidung ber gröbern von fleinern Theilen. Dies geschieht:
- 1. Durch gewöhnliches Sieb. ober Ratterfegen; hier wird bas Erz wieder ein von Gisendraht geflochtenes Sieb geworfen, wo bann die feineren Theile burchfallen, die gröberen zurach bleiben.
- 2. Durch bas Schlammen; bie Pochtrube, aus bem Pochtroge laufend, wird in Gerinne fortgeleitet, in welchem fich bas Pochmehl, je nach seiner specifischen Schwere und nach seiner Größe, früher ober später niedersezt, so baß bemnach bas Gröbere, Schwerere zuerft liegen bleibt, das Feinere aber weiter fortgeführt wirb.

## g. 249.

# III. Erennung der Erze vom todten Geftein ober einer Ergart von der anderen.

Dicfe wird vorgenommen:

1. Durch bie Sandscheibung; sie geschieht in dem Scheibehause mittelft bes Faustels. Diese Aufbereitungsarbeit ift sehr wichtig, indem sie bei mehreren Bergwerken die einzige ausmacht, weil ein großer Theil der Erze durch sie allein schon zum Schmelzen tauglich zugerichtet wird, und man ferner beim Scheiben auch bestimmt, welche Arbeit die Erze nachher noch durchlausen muffen. Sie dient also, die taube Bang - oder Bergart von ben Erzen zu trennen, so wie das Sammert und die Pochgänge von bem reinen oder Stufenerz, auch die unbrauchbaren oder ungleichartigen von brauchbaren und solchen zu scheiden, die später eine gleichartige Behandlung ersordern. Man theilt die Scheide erze ein: a. in derbe, die ganz rein von aller Gangart abzuscheiden sind. Sie werden gefornt, b. h. in Stücke von der Größe einer Linse bis zu der einer Wallnuß gepocht, und kommen dann zu Hütte; b. in grobeingesprengte; diese werden trocken gepocht, durchgerättert und gehen noch durch die Samwäsche, ehe man sie zur Hütte liesert; c. in seineingesprengte; welche die Naspochwerke und die Wascharbeit durchgehen müssen.

- 2. Durch Siebfeten; um einen guten Erfolg bes Segens zu bewirten, tommt fehr viel barauf an, bag bie Setzraupen bie gehörige und zwar so viel als möglich gleichförmige Größe haben; auch muffen bieselben in manchen Fallen noch bas Durchlafge-falle burchgeben. Man hat baber folgenbe Arbeiten zu beachten:
- a. Das Rättern. Die Rätter, welche hierbei angewendet werden, sind von derselben Beschassenheit wie die Setzsiebe; sie haben einen Rand von 6—8 Joll höhe, sind mit eisernen Reisen beschlagen und zwei Handhaben versehen. Der Boden besteht theils aus Eisenschienen, theils aus Eisendraht. Anf diese Rätter wird das durch die Handscheidung und Trockenpochung klein gemachte Erz gebracht, und von den Arbeitern durchgesiebt. Das Erz, welches in den Rättern zurückbleibt, wird noch einmal gepocht, das aber, welches durchgesalten und von ziemlich gleichem Korne ist, kommt zur Sehwasche, muß jedoch in manchen Fällen vorber noch
- b. die Durchlaßgefälle burchgehen. Unter Durchlassen versteht man die Reinigung des Scheidemehls von den durch das Pochen entstandenen Standtheilchen, vermittelft des Durchspulens in Wasser. Es ist nothwendig diesen Stand zu entsernen, weil er nicht nur das schichtenweise Niedersehen des Sehwerkes verhindert, sondern auch wenn er durch das Schsleb geht, den in das Schsak niederfallenden Faßschlieg verunreinigt. Nur in einem einzigen Falle ist das Durchlassen nicht rathsam, wenn nämlich das Sehwerk zu viel leichte, besonders blätterige Erze enthält, von welchen sonst von dem Durchlaswasser zu viel weggespult und in den Siedschlamm geführt wurde. Das Ganze besteht aus dem eigentlichen

Durchlaßgefälle und bem Schlamm kanale. Das Scheibemehl wird in bas Gefälle gestürzt, welches einen schiefen Boben hat, Baffer von ber höher liegenden Seite zugelaffen und das Scheidemehl mit einer Durchlaßschausel von einer Seite zur andern gewendet. Bahrend dieses Umwendens nimmt das Baffer die kleineren Erzund Staubtheilden mit sich fort in den Schlammkanal, wo sie sich nach ihrer verschiedenen spezisischen Schwere niederseten; die gedeteren Theile bleiben dagegen auf dem Boben bes Gefälles liegen. Sierauf erfolgt

c. Das eigentliche Giebfeben, welches entweder burch Sandfiebe ober mit Sulfe einer Setmaschine geschieht.

a. Durch Sandfiebe. Dieje find von gleicher Befchaffenbeit wie bie Ratter, mur ber Boben ift von Deffingbraht geflochten. Die Weite ber Locher richtet fich nach ber Ratur und Befchaffenbeit bes Schwerkes. Das Setfaß ift ungefahr 21 - 3' hoch und 3-3' 4" breit. Die Gegbuhne besteht aus einem Tifche ber auf zwei gegenüberftebenben Geiten mit einem 1' hoben Ranbe verfeben ift. Mit ber Gingiehfrage wird bas Sehwert von ber Bahne in bas Gieb geschafft. Die Abhebetifte ift ein an einer Geite eingebogenes Blech, womit man bie Bobenfate aus dem Sieb lagenweise abhebt. Das Setfieb ift- bis jur Balfre mit Sebwert gefüllt, und biefes gleidmäßig auf jenem vertheilt. Der Mrbeiter taucht es barauf fanft und gang fohlig gehalten in bas Waffer bes Setfaffes, gibt bemfelben in horizontaler Richtung und ohne bas Sieb im minbeften zu dreben, einen angemeffenen Stoß, und fabrt bamit fo lange fort bis Erze und taubes Beffein fich getrennt zeigen. Bieranf wird bas Gieb wieder langfam aus bem Baffer gebracht, und mit ber Abbebefifte bie obere aus tauben Bang = und Bergarten beftebenbe Lage abgehoben und bei Seite gefchafft. Der zweite 216bub, ber aus taubem Beftein mit wenig fein eingesprengtem Grie besteht, fommt ale Pochgang in bas naffe Pochwert. Der britte Albhub befteht aus After ober gefegtem Erg; er wird noch einmal gepocht und bann burch ein enges Gieb gelaffen. Der unterfte Abhub befteht aus reinem Erz, Erggraupen, bie unmittel. bar gur Butte geliefert werben. Das was burch bas Sieb gefallen ift, besteht aus ben feinften Erg = und Bangtheilden und beißt Rafichlied. Diefer wird nochmals über bie feinften Ciebe gefegt, und die erften Abhabe theils auf bem Schlammgraben gang rein gemacht, theils noch bem Naspochwerke übergeben. — Die Seharbeit ift schwierig und erfordert viele Uebung, um sie gut auszusühren, ein Kennzeichen, daß dies geschehen, besigt man darin, wenn man die einzelnen Ubhübe durch die Farbe genau unterscheiben und die Krenze eines jeden bestimmt erkennen kann.

- s. Durch Sehmaschinen. Sehfaß und Sieb sind ebenso beschaffen, wie die beim handsehen, unterscheiden sich von diesen nur durch ihre Größe. Das Sieb wird in einen Korb gesezt, an welchem statt bes Bodens zwei Eisen ins Kreuz angebracht sind. Auch hat er eine unbewegliche henke, welche durch eine eiserne Stange mit einem auf einem Gerüste (im Viertel seiner Länge) balanctrenden Balken in Verbindung sieht, der an seinem kürzeren Arme mit einem Gegengewicht, vorn aber mit einer Stange versehen ist, mit welchem man den Valken auf der Seite, an welcher das Sieb hängt, herunterziehen und dasselbe in das Basser drücken kann. Das Sied wird gefüllt und das Gegengewicht dem Gewichte des gefüllten Siedes fast gleich gemacht, worauf man das Stanchen mit der Stange vornimmt.
- 115 : 3. Durch Bafcharbeit. Man unterscheibet:

A. Bafcharbeit auf liegenden herben. Die herbe, welche hiezu verwendet werden, find entweder fogenannte Rehrober Planherde.

a. Rehrherbe. Diefer gibt es fehr viele Urten, melde jeboch im Befentlichen übereinstimmen. Die wichtigsten find a. ber Die beiben Berbbaume, 16' lange und 7" hobe Balten, falzt man ihrer gangen Lange nach, bamit ber, aus 4-5' langen Brettern bestehende Berdboben eingeschoben und anfammengefügt werben fann. Die Berbbaume werben unten und oben noch burch ftarte Querbalten gufammengehalten. Dben wirb ber herbboben in einer Lange von 3' 5" um 9" erhoht, unten aber auf bemfelben Leiften angenagelt, Die von ben Berbbaumen aus nach bem Enbe bes Serbes bin gufammenlaufen. Ueber bem oberen Theile bes Berbes liegt ein Berinne gum Buführen ber Berbmaffer, welches vorn mit einer Schliefe verfeben ift. ben meiften Berben befindet fich am oberen Theil noch ein foge. nanntes Befälle, ein nach oben gulaufenber Raften, gum Auftragen ber Schlamme. Dem gangen Berb wird eine geneigte Lage gegeben. Die erfte Arbeit ift nun bas fogenannte Musgieben,

b. b. bie Berbreitung ber Schlamme burch bas Baffer auf bem Sit ein Befalte porhanden, fo wird bie Schlamme in baffelbe getragen, mit ber Mustiehfifte, einer eifernen ober holgernen Rrabe, in ben einfallenden Serbmaffern anfgerührt und über bie Spange (eine Scheibung bes Befalles) ausgezogen. Sit jeboch fein Befälle vorhanden, fo flicht ber Bafcher eine Quantitat Schlämme auf ben oberen Theil bes Berbs, welches fo viel wie möglich burch bie Berdwaffer gleichförmig verbreitet werben muß. Sind bie Schlämmen gehörig ausgezogen, fo verschließt ber Bafcher bas Berinne und beginnt bas Lautern. Er theilt nämlich ben auf bem Berb befindlichen Borrath in zwei Theile, und flogt ben unteren, ber blos aus Bang = und Bergarten befteht, in Die Berb-Das Uebrige rührt er mit ber Rifte beständig auf, um bem Baffer Belegenheit zu geben, Die leichteren Theile ftets mit fort gu Sit bie Unwafche, b. b. bie Schlamme, gehörig gelautert, fo wird ber auf bem unteren Theile bes herbe befindliche Borrath in bas Unterfaß, eine Art Sumpf, ber fich am Enbe bes Berbe befindet, geleitet, um frater noch einmal gemafchen gu Das auf bem Berbe liegenbleibenbe ift bas reine Erg; werben. bies ift felten fo beichaffen, bag es noch einmal verwaschen werben mußte. Um einen guten Erfolg bei ber Arbeit gu erhalten, ift besonders einmal auf die Reigung bes Berbes zu feben, welche bei roichen Schlammen ftarfer ale bei gaben feyn muß, und banm auf bie Berbwaffer, welche bei jenen in größerer Menge als bei B. Der Glauchherb; er unterscheibet biefen gugulaffen finb. fich von bem vorhergebenben burch folgenbe Stude: 1) ift er langer und breiter, nämlich 24-40' lang und 4-6' breit, 2) hat er mehr Kall und 3) fehlen ihm die Leiften am untern Theile bes Berbes. Dagegen ift er immer mit einem Gefälle verfeben.

b. Planherbe; fie find 20—40' lang, 4—5' breit, und hinsichtlich ihres Baues von ben Kehrherben wenig verschieden; fie haben kein Gefälle und ihr Voben ist ber ganzen Länge nach mit Stücken Zwistich, ben sogenannten Planen, bedeckt. Die Schlämme werden mehr rösch als zähe angewendet; auch wird mit vielem herdwasser gearbeitet.

B. Bafcharbeit auf Stogherben. Die Stogherbe find in einem Gerufte aufgehängte und bewegliche, mit Seitenbrettern versehene Tafeln, von der Form der Rehrherbe, beren Lage

gegen ben horizont nach Belieben verändert werben kann. Durch ein Raberwerf, welches in Berbindung mit bem Pochwerk fiehen kann, wird ber in Ketten hangende herd in steter Bewegung gehalten. Um oberen Theil befindet sich ein 4' breites Gefalle, über bas die Wasser auf ben herd geleitet werden.

- 4. Durch Spuhlen ober Rubeln im Spuhl: ober Rubeltaften. Gin solcher Raften besteht aus bicken Vohlen, ift 6—10' lang; 2—4' breit und 1½' hoch, und hat einen geringen Fall; über bemfelben ist ein Gefälle vorhanden, in welches das Spuhlerz eingestochen wird, und bem durch ein Gerinne Wasser zugeführt werden. Aus dem Gefälle gehen die Wasser über eine Buhne in den am vordern Ende offenen Rudelkasten. Das in das Gefälle gestochene Erz wird von den einfallenden Wassern in den Rudelkasten gesührt und hier dadurch gereinigt, daß der Wässicher mit der Riste von unten an nach dem Einfallspunkt hin herzauf fährt, und zwar so lange, bis in der oberen Gegend das Erzrein ist. Unten ist der Rudelkasten mit einem 6" tiesen Einschnitt versehen, durch welchen die Spühltrübe in darunter befindliche Sümpse absließen kann.
- 5. Durch Schlammen. Der Schlammgraben ift ein aus 2" bicten, mafferbichten Brettern gufammengefegter, ungefahr 4' langer und 2' breiter und tiefer Raften, ber aus zwei Abtheilungen beftebt. Die obere beift bie Bubne; binten über berfelben liegt ein Berinne, in welchem bie jum Schlammen nothigen Baffer gugeführt werben. Die untere Abtheilung heißt ber Graben und ift 12' lang und 2' tief. 3m unteren Stoß beffelben find von 3 gu 3" Locher übereinander angebracht, bie burch eingesezte Spunde nach Belieben verschloffen werden konnen. Man bringt eine Quantitat Rofche auf bie Buhne und lagt bie Baffer cintreten. Gin Arbeiter ruhrt mit ber Rifte bie Schlamme bin und ber und zieht fie bann in ben Graben. Durch ben Rall von ber Bubne in biefen gertheilt fich bie Schlämme, bie Ergtheilden feben fich, vermöge ihrer größeren Schwere, ju Boben, Die leichteren Bergarten werden vom Baffer in ben unteren Theil bes Grabens geführt. Die Schlamm= waffer lagt man burd bie Loder in bie Cumpfe ab, wo fich bie feinsten Theile wieder nach ihrer verschiedenen Schwere absehen. Mus bem Graben erhalt man Sauptel, Erz, bas ber Bubne am nachften liegt und auf bie Berbe geliefert wirb; Alfter= ober

Unterfaß und Schwängel, welche noch einmal geschlemmt und bann auf die Herbe gebracht werden.

Stifft, Unleitung gur Aufbereitung ber Erge. Marburg 1818.

Bugutmachen ber Metalle und Erge.

Lampadins, handbuch ber allgemeinen hattenkunde zc. I, II, legterer in 4 Banben; 1 Supplementband. Göttingen 1801 —1813.

Karften, Grundriß ber Metallurgie und metallurgischen Suttenfunde. Bredau 1818.

2B. U. Ruft, die Metalle und die Metallfabrifationen. Berlin 1838.

#### §. 250.

#### Eigenschaften und Gintheilung ber Metalle.

Die Metalle find in physifalischer Sinsicht besonbere burch ihre Schwere ober Dichtigfeit und ben auf ihrer Undurchfichtigfeit beruhenben eigenthumlichen Blang ausgezeichnet. Die Dichtigfeit wird bei vielen Metallen burch mechanische Bearbeitung vergrößert, eine Erfcheinung, Die fur Die Technit von großer Wichtigfeit ift. Man theilt die Metalle befregen in behnbare und fprobe ein, je nachbem fich biefelben unter bem Sammer zu Platten ober Blechen ichlagen, ober zu Drabt ausziehen laffen ober nicht. wichtig aber ift bas Berhalten ber Metalle bei Erhitung, mahrend einige weich werben, zeigen fich andere fprobe; einige gerathen gu= erft in einen glubenben Buftand und geben bann in Fluß über, andere fehmelgen, ohne vorher zu gluben; einige zeigen fich faft volltommen feuerbeständig, andere find fluchtig, indem man fie burch Site in Dampf verwandeln fann. Die Schmelgpunfte ber Metalle find übrigens febr verschieben. Sochft wichtig und beachtungewerth ift noch bas Berhalten ber Metalle jum Cauerftoff, indem Diefes auf Die huttenmannischen Prozesse zur Darftellung berfelben ben größten Ginfluß übt. Bahrend fich bie meiften Metalle nämlich ichon bei gewöhnlicher Temperatur mit Sauerftoff verbinden, orndiren, geschieht bies bei anderen erft mit Sulfe von Barme, indem man fie erhigt ober fcmilgt; eine britte Abtheilung berfelben endlich ift jedoch auf folche Beije gar nicht zu ornbiren,

bies sind die sogenannten eblen Metalle, im Gegensach zu den orydirbaren unedlen Metallen. Wie sich nun die Metalle verschieden zeigen hinsichtlich der Aufnahme von Sauerstoff, ebenso verschieden sind sie hinsichtlich der Trennung von demfelben. Bei manchen geschieht leztere durch bloße Erhinung, andere lassen sich durch dieselbe nur von einem Theil des Sauerstoffs befreien, und müssen, will man sie vollständig desorydiren, mit einem Körper zusammengeschmolzen werden, der eine größere Berwandtschaft zum Sauerstoff besitzt als sie, und ihnen daher jenen entzieht. Eine Substanz der Art ist besonders die Kohle.

Es sollen nun diejenigen Metalle, welche technische Anwendung finden, betrachtet und die Erze angegeben werden, aus benen man dieselben im Großen gewinnt. Hierzu werde ich eine kurze Schilberung des wesentlichen Herganges der Hüttenprozesse, durch welche man die Metalle aus ihren Erzen darstellt, sügen. Uebrigens werden einige Metalle zwar benuzt, aber nicht in ihrem rein metallischen Zustande, sondern in Verbindungen mit anderen Substanzen; ich werde die wichtigern jedoch ebenfalls der Ueberssicht wegen hier anführen. Bei der Aufzählung der Metalle, von welchen man gegenwärtig einen größeren oder geringeren Gebrauch macht, befolge ich die Eintheilung, welche L. Gmelin in seinem Handbuche der theoretischen Ehemie gibt, und die sich auf die Reduzirbarkeit, Dehnbarkeit und Schmelzbarkeit derselben bezieht. Die schweren Metalle sind nämlich:

- a. Unedle, für fich nicht reducibel; und biefe find wieder
  - a. fprobe und zwar
    - αα. fchwierig fchmelzbare. Chrom. Mangan.
      ββ. leicht fchmelz: ober verdampfbar. Urfenik, Antimon, Wismuth;
  - β. behnbare Bint, Binn, Blei, Gifen, Ros balt, Ridel, Rupfer;
  - b. eble, für fich reducirbar Quedfilber, Silber, Golb, Platin.

#### S. 251.

#### 1. Chrom.

Das Chrom, ein Metall von verworren faferigem Befuge und fleinfornigem Bruche, befigt große Sprobigfeit, ein fpegifisches

Gewicht von 5,9 und graulichweiße Karbe: ift febr fcmer ichmelabar. - Bauquelin entbectte baffelbe 1797. - Es hat bis jezt noch teine technische Unwendung in reinem Ruftanbe gefunden; jeboch foll es ju 0,01-0,04 Theilen bem Stable legirt, biefen zu einer befonderen Bartung tuchtig machen, und ihm bie Rabigfeit verschaffen, Damascirung angunehmen. - Bu ben Chromergen, welche in ber Ratur in folder Menge vorfommen, daß fie im Großen zur Darftellung bes Chromorpbule und einiger anderer Chrom = Berbindungen, Die fich als Farbematerial wichtig machen, benugt werben fonnen, gehört nur bie Berbindung von Chromorpbul mit Gifenorydul; bas Chromeifen. Diefes wird bergmannifch gewonnen und burch Sanbichneibung von bem Beiteine Um nun bas grune Chromgetrennt, gepocht und gefchlammt. ornbul aus ihm barguftellen, glubt man es mit ber Salfte feines Gewichts Salpeter und tocht bie gegluhte Maffe mit Baffer aus; die erhaltene Auflofung wird filtrirt und bis zur Rrnftallifation abgebampft, woraus bann beim Erfalten bie Rrnftalle von dromfaurem Rali aufchießen. Legteres glubt man in einem ver-Schlossenen Tiegel mit gleichviel Schwefel, wobei fich fchwefelfaures Rali und Schwefelfalium bilben; burch forgfältiges Auslangen ber gangen Maffe in Baffer lofen fich jene beiben Berbinbungen auf und werden weggeschafft, mahrend bas Chromorybul gurudbleibt. Durch ichmaches Bluben wird ber bemfelben etwa noch beigemengte Schwefel entfernt.

## S. 252.

## 2. Mangan.

Das Mangan wird nicht gediegen in der Natur gefunden. Das reine Metall besitt ein feinkörniges Gesige, ist sehr weich und spröbe, hat ein spezisisches Gewicht von 6,8—7,0, einen nicht sehr starken Metallglanz und graulichweiße Farbe. Zeigt sich sehr strengssussig schwilzt bei 160° Wedgwood. — Der Braunstein, dessen man sich schon lange zum Entsärben des Glases bediente, wurde früher zu den Sienerzen gezählt. Spätere Bersuche mehrerere Chemiker thaten die Berschiedenheit des Gisens und des in jenem enthaltenen eigenthümlichen Metalls dar. Gahn stellte zuerst das Mangan dar. — Zu den Manganerzen, welche technisch wichtig sind, gehören der Manganit, Pyrolusit, Psilomelan

jeboch weniger, und ber hausmannit. Diese verschiedenen Erze, werden da, wo sie in größerer Menge vorkommen, bergemännisch gewounen, und wenn man sie hurch handscheidung von ber Bergart getreunt hat, Rausmanusgut. Das reine Metall sindet bis jezt keine Anwendung, nur die genannten Erze, besonders der Manganit und Pyrolusit werden vielsach benuzt. Man gebraucht sie zum Färben oder Entsärben des Glases, je nachdem man sie in größerer oder geringerer Menge demselben beisezt, zur Darstellung des Chlors, des Sauerstoffgases, des schwesels und salzsauren Manganorydule, welche in der Kattundruckerei Anwendung sinden, zur Glasur, zur Malerei auf Fajeuge und Porzellan 2c.

Die Mangan : Produktion ist im Gangen nicht fehr bedeutend, boch mangeln aus vielen Läubern die Angaben hierüber. Im Preußisch : rheinischen Hauptberg : Diftrikte wurde 1837 5632 Etr. Manganerze producirt, in Sachsen in demselben Jahre 714 Etr.,

1834 in Bobmen 842 Ctr.

### §. 253.

#### 3. Urfenif.

Das reine Arfenik besigt strahlig = blätteriges Gefüge, ift barter als Wismuth und sehr sprode, hat ein spezissisches Gewicht von 6,31, starken Metallylanz und eine lichte bleigraue Farbe, welche leztere Eigenschaften es jedoch an der Lust sehr bald vertiert, indem es granlichschwarz auläuft und matt wird. Es verdampft bei 180 C., ohne vorher zu schmelzen, und sublimirt sich in verschlossen Gefäßen metallisch, in freier Lust als ein granslichweißes Pulver (Giftmehl); verbrennt in höherer Temperatur mit blaulichweißer Flamme und unter Entwicklung von dieken, nach Knoblauch riechenden Dämpsen, die sich als ein weißes körniges Pulver (weißes Arfenik) niederschlagen. Sehr giftig. — Das Arfenik ist schweißes Arfenik pliederschlagen. Sehr giftig. — Das Arfenik ist schweißes köre seit bekannt: 1733 wurden die ersten genanen Bersuche über seine chemische Natur angestellt; Berzelius aber bestimmte vorzüglich die stöchweischen Berhältnisse besselben, und seine verschiedenen Berbindungen mit Schwesel.

## §. 254.

Urfeniterge.

Das Arfenif erscheint fowohl gediegen, als wie mit mehreren Substanzen ju verschiedenen Mineralien verbunden in ber Natur. Außer dem ersteren kommen aber vorzüglich die Schwefel-Berbindungen Realgar und Auripigment in berge und hütz teumännischer Beziehung in Betracht, da sie Gegenstände verschiedenartigen Gebrauches sind, und manchmal unmittelbar, wie man sie in der Natur gewinnt, ihre Anwendung sinden, häusiger aber kunstlich dargestellt werden müssen, indem sie nicht in solcher Wenge einbrechen, daß sie unmittelbar dem Bedürsuisse abhelsen könnten. Lezteres ist auch mit dem Oryde, der Arsenische gebraucht wird. Als Arseniserze sind ferner von vorzüglicher Wichtigkeit der Arsenisties und das Arsenisteisen, da aus ihnen meist das reine Wetall, so wie die genannten Berbindungen, dargestellt werden.

#### §. 255.

Geminnung und Darftellung bes Arfenite, Realgars tc.

Das gebiegene Arfenit, Realgar und Auripigment werben ba, wo fie in größerer Menge vorfommen, burch Sanbicheibung moglichft rein von ber Bergart gesondert und auf folde Beife in ben Sandel gebracht. Das meifte Arfenif wird jeboch entweder aus bem gediegenen Arjenif burch Sublimation in laughalfigen Retorten, um es von ben frembartigen Beimengungen, wie Robalt, Rickel 2c. zu befreien, ober am hanfigsten aus Arseniklies und Arfenikeisen gewonnen. Die Darftellung jenes Metalles im Großen gefchicht nur aus biefen Grzen, und zwar burch einfache Deftillation ber, burch Dochen und Bafchen aufbereiteten Erze, in rohrenförmigen Retorten von Gugeisen ober Thon, welche mit gutschliefs fenden Borlagen verfeben find. Die Retorten ruben, wie in einem gewöhnlichen Galecrenofen, in ber Regel in zwei übereinanderliegenden Reihen, unmittelbar auf bem Rofte. In ben Berlagen welche erft angebracht werben, wenn fich bie Urfenitbampfe gu entwickeln beginnen, fammelt fich bas Arfenif ale ein fryftallinis icher Rorper, ber unter ben Namen Alicaenstein, Fliegenober Scherbentobalt verfauft wirb. Reben biefem geht jeboch regulinisches Arfenit in nicht froftallinischem Buftante über, und biefes wird granes Arfenit genannt.

Die wichtigste Berbindung bes Arfeniks ift bas Arfenikvryd, weißes Arfenik, indem dies in der Technik am haufigften angewendet wird. Man gewinnt baffelbe entweder gelegentlich

ale Rebenprobuft beim Roften ber arfenifhaltigen Robalterge, bes Speis: und Glanzfobalte, in ben Blaufarbenwerfen, pber aus ben Arfenitergen, burch einfaches Roften berfelben in einem großen muffelartigen Befage in Rlammofen. Die Muffel fieht burch eine baleformige Berlaugerung mit bem Biftfange in Berbindung, einem ftatt bes Schornfteins horizontallaufenden Ranale, in welchem fich bie burch ben Luftzug fortgeriffenen arfenitalifchen Dampfe als ein mehliges Gublimat, Biftmehl ober Arfenifmehl, anfeben. Der Giftfang ift oft 200 bis 300 Rug lang, 4 bis 5 Rug weit, und entweber gerade ober in verschiedenen Bindungen fortgeführt, gang gemauert ober in einiger Entfernung vom Dfen aus Bolg aufammengefest und an verschiebenen Stellen mit Thuren verfeben, um in benfelben gelangen und bas Giftmehl burch Abfragen und Auskehren gewinnen zu tonnen. Der Giftfang wird auch aufrecht ftebenb gemacht, um Raum zu erfparen, er befigt bann bie Form eines Thurmes, ift burch Bwifdenmauern in Rammern abgetheilt, bie mit einander in Berbindung fteben, von benen aber jebe mit einer Thure zum Mustragen bes Giftmehle verfeben ift. Legteres ift aber gewöhnlich mit metallischem Arfenit, Rlugasche, Rug, ober etwas Schwefelarfenit vermengt, baber gewöhnlich graulich, fcmarzlich ober gelblich gefärbt, und muß begwegen noch burch Gublimgtion gereinigt merben, was in außeisernen Topfen, Die mit einem Selm von Gifenblech verfeben find, gefchieht, und wodurch man baffelbe als eine weiße ober granliche glasartige Maffe erhalt.

Das Realgar wird burch Zusammenmengung und Glühung von zwei Theilen Arseniksies und einem Theil Gisen- oder Aupferties in einer irbenen Retorte bargestellt. Das rothe Arsenik sext sich dabei in der Borlage an, besizt aber gewöhnlich die gehörige Farbe noch nicht, und wird daher noch einmal in guseisernen Töpfen umgeschmolzen. Hat die flüssige Masse die eigentliche Farbe erhalten, so wird sie abgeschäumt und in Formen gegossen.

Das Auripigment wird erhalten, indem man einen Theil feinzerriebenen Schwefel mit sieben Theilen Giftmehl vermischt, und in einem Topf mit helm sublimirt, wo sich das gelbe Arfenik in Lezterem als Sublimat anhängt. Man kann es auch durch Bussammenschmelzen von Realgar mit Schwefel darstellen.

#### 6. 256.

Unwendung und Produttion bes Arfenits, Realgars ic.

Das reine Arfenif wird zur Darftellung verschiedener Metalltompositionen, namentlich mit Rupfer, ju fogenanntem Beigfupfer verwendet, auch fest man ce mandymal anderen Metallen gu, um fie fprober, weißer und leichtflufffger zu machen; man gebraucht es ferner in ben Glasfabriten als Flugmittel und zur Reinigung bes Glafes, welches bavon fehr weiß wirb. Bu benfelben 3mecten und zwar häufiger als jenes, wird auch bas weiße Arfenit angewenbet, außerbem bient baffelbe als bas gewöhnlichfte Material gur Darftellung ber übrigen Arfenif : Praparate, ferner in Karbereien und Druckereien zur Erhöhung mancher Karben und als Beibe, in ben Rilabutfabrifen ale Bufat zur Beibe, zur Bereitung grüner Karben aus Rupfer, jum Schrotharten je. - Realgar und Auripigment gebraucht man als Malerfarben, ju Feuerwerte-Rompositionen, wie 2. B. mit Salpeter gemengt zur Darftellung bes fogenannten weißen Reners, indem fie mit jener Substang beim Berbrennen eine blenbend weiße Rlamme geben; bas Realgar wird auch ale Bufat zu bem Blei, aus welchem man Schrot fertigt, angewendet, bas Muris piament in ber Sarberei und Rattunbruckerei.

Ueber die Produktion des Arseniks und seiner verschiedenen Berbindung besitzt man im Allgemeinen eben so wenig bestimmte Angaben als wie vom Mangan, doch will ich dieselbe aus einigen Ländern hier anführen: 1837 wurde in Preußen 10,190 Etr. Arsenikerze gewonnen; die Hätten lieserten 3,170 Etr. Arsenikprodukte. Böhmen producirte 1,220 Etr. Arsenik in einem Werth von 12,823 Gulben; 1837 wurden 4488 Etr. 35 Pf. Arsenikalien in Sachsen zu einem Werthe von Rihlt. 21,818 und 7 Gr. ausgebracht.

#### S. 257.

#### 4. Untimon.

Das reine Antimon besigt ein blätterig-strahliges Gefüge; ist hart, sehr spröbe, und läßt sich leicht zu Pulver zerstoßen; hat ein spec. Gew. von 6,71—6,86 starten Glanz und silberweiße Farbe. Schmiszt bei 432° C. Berdampst bei abgehaltenem Luftzutritt nur in sehr hoher, bei Luftzutritt in niederiger Temperatur.

Berbrennt an der Luft bis zum Rochen erhizt, mit lebhafter blaulichweißer Flamme, in mäßiger Blühhithe mit röthlichem Lichte und
unter Entwicklung von ftarkem Rauche, der sich als Autimonvryd, Spiesglanzblumen, in weißen glänzenden Nadeln nieberschlägt. — Das reine Antimon scheint den Alten nicht bekannt
gewesen zu seyn; seine Darstellung wurde zuerst gegen Ende bes
fünfzehnten Jahrhunderts von Basilius Balentius beschrieben.

### §. 258.

## Untimoners.

Obgleich das Antimon gediegen, auch mit mehreren anderen Stoffen zu verschiedenen Mineralien verbunden in der Natur vorskommt, so wird dasselbe doch nur aus dem Schwesel-Antimon oder Antimonglanze gewonnen, weswegen auch dieser im hüttenmämnischen Sinne nur als Antimonerz betrachtet werden kann. Das gediegene Antimon, so wie ein Theil der antimonhalzigen Mineralien kommen nämlich so vereinzelt vor, das sie als mineralogische Seltenheiten gelten, und daher nicht Gegenstand des Ausbringens im Großen sehn können, während ein anderer Theil von jenen mit Metallen verbunden erscheinen, deren Gewinnung der Hauptzweck der Benuhung dieser Erze ist, webei aber auf den Antimon-Gehalt nicht Kücksicht genommen werden kann.

In der Natur kommen auch zwei Berbindungen des Antimons mit Sauerstoss vor, das Antimonorpd, Antimonblüthe, und die Antimonssiare, Antimonorder.

## §. 259.

## Darftellung bes Untimons.

Bei dem durch Bergwerksbetrieb gewonnenen Antimonglange, bem einzigen Erze, aus welchem bas reine Metall dargestellt wird, finden, mit Ausnahme der Handscheidung, keine Ausbereitungsarbeiten statt. Die reinsten, von der Bergart freien Stücke werden ausgestuft, und diejenigen, von welchen sich jene nicht trennen läßt, zur Aussaigerung genommen, weil eine Ausbereitung durch Pochen und Waschen sich nicht lohnen würde. Die Aussaigerung geschicht in zwei übereinander gestellten thönernen Tiegeln, von denen der untere kleinere mittelst eines durchlöcherten Deckels von dem oberen,

ber feinen Boben bat, gefchieben und zugleich in bie Erbe einges graben ift. In bem oberen, über ber Grbe ftebenben Tiegel befindet fich bas gerfleimte, auszusaigernbe Erg; um biefen gunbet man nun auf bem Boben Feuer an, woburch bas Bange erhigt wird, fo bag bas leichtfluffige Schwefelantimon, Die Bebirgeart, in welchem es eingesprengt war, verläßt, und fich in bem unteren fuhlgehaltenen Befage fammelt. Iln manden Orten werben bie wohlverfitteten Tiegel zu mehreren auf ben Berb eines Rlammpfeus gestellt, und fo bie Ausfaigerung vorgenommen, ober man verrichtet biefelbe in thonernen Robren, welche mit geringer Reis gung nach vorn, fo bag bas gefcomolgene Untimoners ausfließen fann, über ben Roft eines langen Bindofens gelegt werben. -Die Darftellung bes reinen Metalle aus bem reinen natürlichen ober ausgefaigerten Schwefelantimon gefchieht entweber burch Roftarbeit ober burch Rieberichlagearbeit. Im erfteren Kalle werben bie Erze in Roftofen febr vorsichtig abgeroftet, und barauf in großen bebecten Tiegeln, beren mehrere auf bem Berbe eines Flammofens fteben, mit halbfoviel Beinftein als bas Bewicht ber tobtgerbifeten Erze beträgt, beschieft und geschmolgen. Im zweiten Ralle fest man bem Untimonglange Die Balfte bes Bewichts reque linisches Gifen zu, wobei man jeboch fo verfahrt, bag man bas Gifen vorher im Tiegel glubend madt und bann erft bas Comefelantimon binein bringt; eine Methobe, bie offenbar bie volltommenfte ift, fobald bie Preife bes Gifens beren Unwendung gestatten.

#### S. 260.

## Unwendung und Produttion bes Untimons.

Das Antimon dient zu verschiedenen Metallsompositionen, am hänfigsten gebraucht man es zur Darstellung des Schriftgießer-Metalls, das hauptsächlich aus Blei mit etwa 20 Procent, Antimon besteht. Durch den Zusah von lezterem wird das Blei härter und dichter; was auch bei dem Zinn der Fall ift. Zu Schriftsgießer-Metall wendet man auch solgende Kompositionen an: 1 Antimon, 1 Blei und 6 Zinn, oder 11 Antimon, 25 Blei und 5 Sisce. Ferner gebraucht man das Antimon noch zu mehreren andren Metallverbindungen, wie z. B. zu Hartzinn, welches aus 4 Antimon, 48 Zinn und 1 Kupser zusammengesezt wird.

Antinon, mit gleichviel Rupfer ansammengeschmolzen, erhält eine violette Farbe und wird härter. — Des Antimonglanzes bedient man sich zur Darstellung mehrerer Antimonpräparate zu weißen Lichtern und Raketen in der Feuerwerk-Runst. — Die jährlich in Suropa im Handel vorkommende Menge von Antimon wird auf 8—10,000 Str. geschät. Prenßen producirte 1833: 2843 Str., 62\frac{1}{3} Pf. Antimon; 1837 nur 901 Str.; Harzgerode liefert 4 bis 500 Str.

#### S. 261.

#### 5. Bismuth.

Das reine Wismuth besigt kryftallinisch blätteriges Gesüge, ist mittelmäßig hart, spröde, läßt sich aber durch vorsichtiges Hämmern etwas Weniges dehnen, so daß seine Dichtigkeit bis auf 9,88 zunimmt, während sein spezissisches Gewicht gewöhnlich 9,67 bis 9,82 beträgt; es ist metallisch glänzend und röthlichweiß von Farbe. Bei 299° C. schmilzt dasselbe, und zeigt beim Erkalten große Neigung zu krystallisten; siedet in schwacher Weißlähhithe, und sublimirt sich bei abgehaltener Luft in Wätttchen; das geschmolzene Metall überzieht sich, wenn die atmosphärische Luft Zutritt hat, mit einer braungelben Haut, Wismuthasche; in höherer Temperatur verbrennt es mit blaulicher Farbe, und sublimirt sich als gelbliches Oryd. — Ugrifola erwähnt des Wismuths schon 1529 als eines eigenthümlichen Metalls; viel später wurde es aber erst von verschiedenen Chemikern genauer untersucht.

#### §. 262.

## Bismutherg.

Das Wismuth kommt nicht sehr häufig in ber Natur vor, am gewöhnlichten erscheint es in gediegenem Zustande, seltener als Oryd, Wismuthocker, oder in Verbindung mit Schwefel, als Wismuthglang, mit Blei oder Kupser und Schwefel vereinigt als Wismuthblei und Nadelerz. Man gewinnt baher alles Metall aus dem gediegenen Wismuth, weßhalb auch nur bieses als Wismuth-Erz betrachtet wird.

#### S. 263.

Gewinnung und Darftellung bes Wismuths.

Die Gewinnung bes Wismuthe ift entweber Sauptsache bes berg- und huttenmannischen Betriebes ober wird als Rebenarbeit

angefeben. Legteres ift ba ber Rall, wo bas Bismuth mit anderen, befondere mit Robaltergen vorfommt, und von benfelben getrennt werben foll. Bu bem Enbe werben bie gerfleinten Erze auf einem que Reifig ober anderen Solgabgangen bereiteten Roftbette einige Ruß boch ausgestürzt, und bas Wismuth burch bie Sibe bes angegunbeten Brennmaterials ansgefaigert, wobei fich baffelbe auf ber Soble ber Branbflatte fammelt. Die ruckbleibenben Robalterze werben Wismutharauben genannt. - Sit bie Bewinnung bes Bismuthes Sauptgegenstand bes Betriebs, fo bebient man fich verfchiebener Berfahrungsarten, Die jeboch alle auf ber leichten Schmelg-Die Wismutherze werben nach barfeit bes Metalle beruben. vorhergegangener Berkleinerung nämlich entweber in geschloffenem Raume, in welchem bie Erze mit Brennmaterialien geichichtet finb. ober in Befägen, welche erftere enthalten und bie man von Augen erhigt, ausgesaigert. Erfteres gefchieht auf einem Saigerherbe, legteres in liegenden ober ftebenben gugeifernen Robren; bicfe find mit einem burchlocherten Boben verfelen, und werden burch ben herd bes Flammofens gesteckt, jene erhalten nur eine etwas geneigte Lage, um bas Abflichen bes ausgesaigerten Metalle ju erleichtern, und find reihenweise, nach Art ber Befage in ben Baleerenofen, über ben Roft bes Flammofens gelegt. - Das erhaltene Wismuth ift jedoch immer noch mit viel Ornd verunreinigt, und muß baber noch in eifernen Reffeln und in thonernen Tiegeln bei fdmader Dibe umgefdmolgen werben; bierauf fcaumt man es ab und gießt es in Formen.

#### S. 264.

## Unwendung und Produttion bes Wismuths.

Die Benuhung ift nicht sehr ausgebehnt, und gründet sich vorzüglich auf bessen Leichtstüssigseit, welche Eigenschaft durch Jusats von Jinn oder Blei noch vermehrt wird. Man versertigt daher auch mehrere Metallmischungen, die von Zinngleßern, Glasern 2c. zum Löthen gebraucht werden; hierher gehört die Mischung von 2 Wismuth, 1 Blei und 1 Zinn, die schon im kochenden Wasserschaftlisser ist, und durch einen Jusat von Quecksilber noch leichtsstäßiger gemacht werden kann. Metallbäder zum Ausassen der Instrumente von Stahl bestehen aus ähnlichen Legirungen; auch zum Abklatschen von Stempeln und Formen gebraucht man dgl.

Wismuth, Zinn und Queckfilber geben bas fogenannte Muffwsilber; mit Zinn allein erhalt man eine sprode und klingende Metallkomposition. — Die jahrliche Produktion bes Wismuths möchte sich in Europa wenig über 100 Etr. belaufen; von diesen lieferte Sachsen allein 1837 etwa 84 Etr.

S. 265.

#### 6. 3in f.

Das reine Bint, Spianter, befigt blatteriges Wefüge und frnftallifirt in vierfeitigen Gaulen und Rabeln, ift fait fo bart als Rupfer, läßt fich nach bem Schmelgen biegen und gibt babei ein ichwächeres Beräusch ale bas Binn; bei zu ftarten Sammerfchlägen gerfpringt es, läßt fich aber burch behutsamen Druck völlig buftil machen, mobei es jedoch fein fruftallinisches Befuge verliert, und Dann gu bunnen Platten und gu Draht ausbehnen. Gpec. Bem. = 6,86, bes gefchmolzenen und 7,19 bes gufammengebruckten. Beigt farten Metallglang und eine graulichweiße ine Blauliche giebende Karbe. Bei einer Temperatur von 100° C. wird es vollfommen bebn- und hammerbar, lagt fich bann gu Blech ichlagen und malgen, und zu Draht gieben. Bei 3740 C. fcmilgt es und fiebet in ber Beifglubbige, wobei es, wenn es ber Luft ausgesezt ift, mit blendender, blaulichweißer Flamme gu Binfornd verbrenut, welches theile im Tiegel bleibt, theile fich erhebt, und in großen gelblichweißen Flocten aufegt oder nieberfallt, Bintblumen. -Die alten fannten nicht bas reine Metall, wohl aber ben Balmei, ben namentlich bie Briechen gur Bereitung bes Meffinge anwenbeten. Paracelfus erwähnt beffen am früheften. In Gurova ftellte man es aber erft in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderte bar; vor biefer Beit bezog man es aus China.

§. 266.

## Binterge.

Bis jest ift bas Bint nicht gediegen in ber Ratur gefunden worden und nur aus feinen verschiedenen Erzen wird es im metallischen Bustande bargestellt. Bu biefen gehören bas tohlenfanre Bintornb, ber Bintspath, bas tiefelfanre Bintornb, bas Riefelgint, welche beibe Mineralien früher unter bem allgemeinen

Ramen Balmei begriffen wurden, obwohle fie verschiedenartiger

## §. 267.

Gewinnung ber Binterge und Darftellung bes Bints.

Die Binterze gewinnt man theils burch eigenen auf fie vorgerichteten Bergbau, theile gelegentlich mit anderen Mineralfubstangen. Bor ber Darftellung bes Bintes aus ihnen werben fie querft. gehörig gerfleint, und barauf ber Binffpath und bas Riefelgint gur Berflüchtigung ber Rohlenfaure und bee Baffere in Rlamme ober Schachtofen gebrannt, die Bleude aber muß mangin Roftofen bei fcwacher Rothglubbige unter fortwährendem Umrühren roften. Die Reduftion bes Binfes aus feinen Ergen faun, wegen ber Mluchtigfeit beffelben, nur in verichloffenen Destillirgefagen mit Albleitungerühren für bie fich entwickelnden Bintbampfe vorgenommen Rohlen ober Roafs find die einzigen Bufate bei ber Deftillation; Diefe wird meiftens in thoneruen, an mauchen Orten auch in gugeifernen Befagen vongenommen g andbei Beifafühbite anguwenden ift, indem fonft feine gehorige Reduftion erfolgt. Das ausgebrachte Bint ift mit fehr vielen Bintafde verunreinigt. mefihalb ce in eifernen ober thonernen Reffelu, bei einer geringen Rothalubbise, febr vorfithtig wieber umgefchmolgen werbengemit. Das im Reffel fluffid geworbene Binte wirde mit geniem. Schaunlöffel abgefchaumt und in elferne Formen gu Stangen wer Platten ausgegoffen. - Alle Rebenprobuft, mirb mbas Bint guweilen noch aus ginfifchen Blei ., Gilber = und Rupferorgen gewonnen. I ani ?

## S. 268,

## Benugung und Probuttion besiBinten can ho'r

Der Gebranch bes Zinkes hat sich besonders in neuerer Zeit sehr vergrößert, vorzüglich seit dem man es in Platten und Bleche auszuwalzen versteht, welche zum Dachbecken, zum Beschlagen Ber Schiffe u. dgl. verwendet werden; man benuzt es sevner zur Konstruktion der Bolta'schen Saulen, zum Berzinken des Sisens, zum Graviren von Zeichnungen, überhaupt zu manchen Dingen, zu welchen man sonst nur Plei, Zinn oder Kupfer anwendete. Um wichtigken ift jedoch die Benuhung des Zinkes zu Melffug, Tombak und andern Legipungen mit Kupfer, welche meist unmittelbar, burch

Blum, Lithurgif.

menten Pret iger view

Semporation of the common of

Bufammenfdmelgen von Rupfer und gebranntem und gemablenem Galmei, ober felbft gerbifeter Blenbe, erhalten wirb. Degwegen fommt auch ein großer Theil bes Binks nur in Korm von Ornb in ben Sandel. - Die Produftion ber Binferge in Guropa hat porghalide in einigen Bergwerte-Diftriften Dreugens und in Polen fatt; in ben fibrigen Landern ficht bicfelbe weit nach: murben in Breuken 995.300 Centuer Galmei geforbert; in Schleffen gewann man ben meiften. Die Butten lieferten 215,406 Centuer Bint find 15,636 Ctr. Bintbled; außerbem murbe noch gur Bereitung von 18,544 Ctr. Meffing eine Qualitat Bint verwenbet. Die Produttion Dolens wird zu 95,000 Ctr. Bint angefiblagen. Rarnthen liefert jabrlich etwa 3 - 4000 Ctr. wurden zu Bostar am Sarg 149 Ctr. Bint producirt. and him mu Ville

5. 269.

in augigatin sit. ns. A noch ber er (neuend 7. 3 in n.

Das reine Binguift froftallifirbar und zeigt zuweilen ftangelige Bufammenfekung: bat einen bacfigen Bruch, ift harter ale Blei und weicher als Golb; lagt fich zu bunnen Blattern; Die unter ben Mainen Staniol ober Binn folie befannt find, aber nicht zu feinem Drathu ausbelnen. Beim Biegen läßt es ein eigenthumliches Enirichendes Geraufd , bae fogenannte Befdrei bee Binne, horen. Spec. Ben, = 7,29. Schmilt bei 2289 C., und übergieht fich, dwenne Luft bingutritt, mit beiner grauen Saut, Binnafche ober Binnfalt, ein Bemenge von Metall und Binnornby welches ign reinem Ornd wird, wenn man es langer glubt. Bei febr hober Temperatur entzundet fich bas Binn, verflüchtet in weißgrauen Dampfen und fublimirt fid, ale ein weißes Pulver: - Edon feit ben alteften Beiten ift bas Binn bekannt; bie Phonizier botten es aus Spanien und England. Die genanere Unterfuchung feiner verfchiebenen Berbindungen gehört ber neueren Beit an.

enell rug react to femel rur Reac

Maginer De Grent, gem

Boge an in Cr 2 andreum er ginnerge in beimacht?

Das fpathige Binnerg ober Binnoryt, auch Binne fein genannt, ift bas einzige Erz in berg : und huttenmannischem Sinne, and welchem bas metallifde Binn bargeftellt wirb. Bebiegen kommt dasselbe in ber Natur nicht vor, wenigstens bedürfen bie Nachrichten, welche wir von einem folden Borkommen bestüren; noch einer Bestätzigung. Auch mit anderen Substanzen sindet es sich nur zu wenigen Mineralien verbunden, und diese werden sehr selten und in zu geringer Menge gefunden, als daß man sie auf das Metall benuhen könnte; sie gehören zu den mineralogischen Selten-heiten

Bewinnung bes Binnerges und Darftellung bes Binns ..

. Dasjenige, Binnerg, welches fid auf fefundarer, Lagerflatte, auf fpgenannten Seifenwerfen, in aufgeschwemmten gande findet, bedarf in ber Regel nur einer Bafche, um zum Schmelzen vorbereitet gu fenn; bas auf Baitgen und Stodwerten, ober in Gebirgegefteinen eingesprengt vorfommende Erz aber muß man verschiedenen Aufbereis tunge - Arbeiten unterwerfen. Buerft werben fie gelinde geroftet, um fic etwas murbe zu machen, bann gerftuft, gepocht . febr forge fältig gewaschen und nun einer abermaligen Roftung unterworfen. um bas Arfenif und ben Schwefel, Die in ben etwa beigemengten frembartigen Erzen, wie Arfenit- vber Gifentice, Bleiglang, Rupferfies 2c., enthalten find , zu verflüchtigen und bie Metalle gu probis ren, eine Arbeit, Die entweder in freien Saufen, ober, was gewohnlich ber Sall ift, in Flammofen vorgenommen wird. Dies geröftete Erz wafcht man baufig noch einmal, um Die leichteren Orybe au entfernen. Die auf folde Beije gereinigte Binnichlieche wird nun einer geducirenben Schmelzung unterworfen. Da bas Binnornd fich nur in einer fehr boben Temperatur reducirt, in welcher bas Binn felbit leicht verbrennt und verschlactt, jo fann Die Schmels gung ber Erze in Schachtofen nur mit großem Berlufte geicheben. Das Erz wird in folden Defen fdichtenweise mit Roble von oben in ben Schacht eingetragen. Allein aus bem vorher berührten Grunde gieht man baber Flammofen für Diefe Arbeit vor. Die Binnichlieche wird mit Roblen gemengt, Die bier wie bort nicht allein zur Schmelzung, fonbern auch ale Reduftionsmittel bient. aufgefegt, mit Schlacken, Roblenftanb oder zerftogenen Rpate bebedt, und bei einem fchnellen und heftigen Teuer eingeschuplien. Die Schladen werben, wenn bas Binn gefchmolgen, abgezogen und legteres in ben Stidhert abgelaffen und mit holgernen Stangen umgerührt, um Die Abicheitung ber beigemengten Unreinigfeiten ju

bewirken. Das erhaltene Jinn ist in ber Regel noch nicht rein, und es muß baher noch bem Aussalgern (Auspauschen) ünterworfen werden; dies geschieht auf eigenen Berden (Pauschen) ünterben), welche eine geneigte Oberstäche haben. Dier wird das Jinn langsam mit Kohlen geschmolzen, wobei es auf der schiefen Ebene in den unten liegenden Tiegel abstießt. Das auf solche Weise erhaltene Zinn wird in eisernen Kesseln geschwolzen, durch Umrühren mit hölzernen Stangen in wallende Bewegung gebracht, dann abgeschäumt und in Formen gegossen, so daß man Stücke von einigen Centnern Schwere bekommt, welche Blottzeln genannt werden.

. S. 272.

## winge Unwendung und Produktion bes Binne and ge af

Das Binn findet eine fehr vielfache Unwendung, boch gebraucht man es felten rein, ba es fur fich zu weich ift und fich balb abnust. Rait immer trifft man baffelbe mit einem Drocent Rupfer legirt; ber gewöhnlichfte Bufat aber ift Blet, indem bie Gemifthe bon Binn und Blei harter find, ale beibe Detalle fur fich in reis nem Buftanbe; jeboch muß hierbei wegen ber Schablichfeit eines gu ftarfen Bleignfabes beim Gebrauche folder Legtrungen zu gewiffen 3meden ein polizeilich bestimmtes Berhaltnig, wie 3. 2. bon fünf Theilen Binn und einem Theil Blei, beobachtet werben. Man' wenbet folde Gemifde zur Kertigung verfchiedener Sausgerathichaften, gu Schuffeln, Tellern, Loffeln ze. an, ju Robren fur Dumpen, gur Platten jum Decten von Dachern zc. Das reine Binin bentigt man ale Staniol jum Belegen ber Spiegel und eleftriften Batterlen, jum Musfattern verfchiebener Raften und Ginfchlagen gewiffer Baaren, ferner werbeit mandje Apotheter- Berathichaften, Deflittirund Rubiapparate it. baraus gefertigt. Man wendet es gur Darftellung verschiedener Metalllegirungen an, befonders zu Bronze, gum Gloden = und Ranonen = Metall. Mit Edwefel verbunden gibt es bas Muffvgolb, welches jum Schreiben und Malen, jum Broneiren von Gerathichaften, Figuren ze. aus Solg, Gnps ober Metall, bient. - Muf ber Gigenfchaft bes Binne, in gefchmolzenem Bufande feicht an anderen Metallen zu haften, beruht bie ausgebehnte Benuting beffelben gum Berginnen bon Rupfer, Gifen und Deffing, jur Bereitung bes Beigbleches ic. — Das Binn ift fein febr haufig vortommenbes Mineral, und man tann bie jahrliche Produktion bes reinen Metalls in Europa auf etwa hunderttausend Centner auschlagen, von welchen auf England allein 80,000 Etr. kommen. Sachsen producirte 1837, 2650 Etr. 84 Pf., Böhmen gewinnt eiwa 1000 Etr. jährlich; die Produktion von Spanien und Portugal kennt man nicht genau. Malakka und Banka liefern sehr viel und besonders reines Zinn, leztere Insel allein soll jährlich 80,000 Pikuls zu 133½ Pf., also 106,600 Centner, gewinnen. Das Bankazinn kommt in Barren von 40 bis 120 Pf., das Malakkazinn in Stücken von 1 bis 1½ Pf. Schwere, welche die Korm einer abgestumpsten vierseitigen Phramide besichen, in den Dandel.

§. 273.

Das reine Blei befigt einen hactigen Bruch; ift bas weichfte von allen Metallen, fo bag es fich felbit in ziemlich bicten Stucken biegen tagt, wobei jeboch fein Gerausch gehört wird; feicht mit bem Meffer zu ichneiden; es ift febr behnbar und fann in bunne Blatter ausgewalzt, aber feiner geringen Reftigfeit wegen nicht zu Draft gezogen werben. Spec. Bew. = 11,33 und wenn es gang rein ift = 11,44. Starf metallifch glangend, blaulichweiß: übergicht fich jedoch an ber Luft burch Orndation mit einer bunnen blanlicharauen Rinde, fo bag Karbe und Glang erft baun wieber bervortreten, wenn man feine Oberflache glatt ichabt ober ichneibet. Dunne Bleiplatten werben allmälig gang oppbirt, bei bicferen aber ichugt jene Rinde, wenn fie eine gewiffe Dide erreicht bat, bas barunter liegende Metall vor allen weiteren Ginwirfungen ber Atmofphare. Man fann mit Blei auf Papier Schreiben. Es fcmilgt bei ungefabr 3200 C., und bebedt fich an ber Luft fchnell mit einer grauen Saut, fogenannter Bleiafde. Bei einer heftigen Rothglubbipe verbampft es und fommt in ber Beigglubbige ins Rochen. Die Bleiasche fortwährend an ber Luft erhizt wird, fo bilbet fich allmälig bas gelbe Bleiornb, Bleigelb, Maffitot, bas, ber Rothglubhine ausgesezt, ichmilgt, und erfaltet fich ale eine gelb. liche ober rothliche fcuppige Maffe barftellt, Die man Glatte ober Bleiglatte nennt. Erhigt man aber bas gelbe Oryb langere Beit an ber Luft bis jum Dunkelrothgluben, fo geht es in bas rothe Bleiornt, Mennige, über. - Das Blei ift feit ben alteften Beiten befannt.

#### 6. 274.

100 and 110 and 150

# Bleierze.

Obgleich bas Blei in febr mannichfaltigen Berbinbungen, ja felbit, wiewohl fehr felten, gebiegen in ber Ratur vorfommt, und es viele bleihaltige Mineralien gibt, fo tonnen boch nur ber Bleiglang, bas Schwefelblei, und mandymal bie fohlen . und idmefelfanren Bleiornbe, wenn fie fich in großer Menge finben, ale Bleierze im Ginne bes Sutteumanns betrachtet werben. Die übrigen Bleierze werben, namentlich ber Ppromorphit und bas molybbanfaure Bleioryb, gelegentlich mit ben genannten zu Gute gemacht, ober fie find zur Ausbringung bes metallifden Bleies gar nicht gegignet. Der Bleiglang enthält häufig frembartige Substangen beigemengt, unter anderem fehlt ihm fast nie ein Behalt an Gilber, und man benugt ibn auf bicfes Detall, wenn bie vorhandene Menge beffelben fo groß ift, bag bie Roften bes Ausbringens belohnt werben, bies ift ber Rall, wenn in einem Centner Bleiglang wenigstens 3 loth Gilber enthalten find; man rednet ibn bann gu ben Gilberergen.

## S. 275.

# Gewinnung ber Bleierze und Darftellung bes Bleis.

Die Bleierze, namentlich ber Bleiglang, bieten in manchen Landern einen wichtigen Begenftand ber Bewinnung burch ben Bergbau bar. Die erhaltenen Grze muffen jeboch vor ber Schmeljung gehörig aufbereitet werden, was theile burch bloge Sanbicheis bung gefchieht, wenn jene in großeren Daffen vorfommen, theils aber, wenn dies nicht ber Fall ift, burch Pochen, Bafchen und Schlammen bewirft wirb. - Die Darftellung bes Bleies aus ben fchwefelfauren und toblenfauren Erzen geht gang einfach burch Schmelgen mit Roble in Flamm = ober Schachtofen vor fich; bie Roblen - und Schwefelfaure wird burch bie Sibe ausgetrieben und bem gurudbleibenden Bleiornt ber Sauerftoff burch bie Roble entzogen, fo bag man bas regulinifde Blei erhalt. - Die Bewinnung bee legteren aus Bleiglang bagegen ift gufammengefegterer Mrt, und zwar findet biefelbe entweder burch bie Roftarbeit ober Rieberichlagsarbeit flatt. Bei erfterer bezwecht man bie Darftellung bes metallischen Bleis auf Die Beife, bag man

ben Schwefel bes Bleiglanges durch Roften an der Luft zu vertreiben sucht, und das Oryd, welches sich hierbei bildet, durch Schmelzen mit Kohle besorydirt, bei der zweiten Arbeit aber wird, ahne vorhergegangene Röstung, durch Zusat von Gisen der Schwesel dem Blei entzugen.

Diefe gerfallt in zwei Ubtheilungen ; in 1. Röftarbeit. bas eigentliche Roften ber Erze und in bas Schmelzen. Erfteres wird entweder in freien Saufen, Roft baufen, ober in Roft. ftatten, Stadeln, Roftftabeln, vierertige Plate, Die von brei Geiten mit Mauern umgeben, von der vierten aber frei, quweilen auch noch mit einem Dache verfeben find, vorgenommen. In beiden wird bas Gra, bas übrigens nicht in zu großen Studen angewendet. werben barf, auf eine Unterlage von Brennmaterial gefchuttet, mit Roblenflein bedectt, angegundet und fo bem Roften unterworfen, wobei oft fcon, besonders bei reinen und reichhaltigen Ergen, res tucirtes Blei, fogenanntes Jungfernblei, abflieft und fich auf bem Boben fammelt. 3wedmäßiger aber findet bas Roften in eigenen Rofte ober Brennofen fatt. - Gind nun Die Erze auf eine ober bie andere Beife binlanglich geroftet, fo werben fie in Schachte, Reverberir : ober Rlammofen veridmolgen. Manche Erze werben porber gattirt, b. b. bleireichere mengt man mit armeren, fo bag ber Bleiertrag ftete ziemlich gleich ausfällt. Gin Flugmittel wird nur bann jugefegt, wenn bie Bangart, mit welcher ber Bleiglaug vorfommt, febr quarzig ift; man fchlagt bann Ralfftein gu, ber nebenbei bem Schwefelblei etwas Schwefel entzieht. Bewohnlich find Die Bufabe von Schlacken fruberer Bleischmelzungen und von Abfällen, welche beim Abtreiben Des filberhaltigen Bleis fich erge-Gehr zweckmäßig aber find Bufchlage von Barichlacten ber Gifenfrischfeuer; fie erhalten Die Maffe im Ofen lotter und liefern eine bunnfluffige Schlacke. Unten im Dfen fammelt fich bas geichmolgene Blei mit Gilber und einigen menigen andern Metallen gemengt an, Diefes wird in ben Stichherd abgelaffen, bier burch 216heben ber fich bilbenben Scheibe und Abziehen ber frembartigen Theile, Die fich auf feiner Oberfläche anseten, reiner gemacht, und bann mittelft eiferner Rellen in halbkugelformige eiferne Schalen gegoffen. - Findet Das Musbringen Des Bleis in Flammöfen ftatt, fo wird bas Roften gewöhnlich auch in Diefen, und zwar beibe Urbeiten auf bie Urt nacheinander vorgenommen, bag man guerft

gefindes Fener gibt, um ben Schwesel zu verjagen, und dann startes, um das Schwelzen zu bewirfen, wobei man zugleich Kohlenpulver zu den Bleierzen schlägt. Das Blei sammelt sich hier entweder in der Bertiefung des Herdes und wird von Zeit zu Zeit abgestochen, oder es fließt fortwährend von dem etwas geneigten Herde, so wie es reducirt wird, ab.

2. Rieberichlag sarbeit, burch welche, wie oben icon ermalnt wurde, mittelft Bufat von Gifen, ber Schwefel bem Blei entgogen wird, eine Urt ber Darftellung bes Bleis, Die offenbar portheilhafter ift, ale bie vorhergehenbe, indem bei ihr bas Roften ber Erze binwegfällt, welches ftets einen großen Berluft bes Bleis verurfacht, benn ber ftarte Luftzug, ber erforberlich ift, führt immer viel Blei in Dampfgeftalt fort. Das Schmelzen ber Bleierze wird in Soh - ober Salbhohofen vorgenommen. Die Bes fcbictung berfelben befteht aus ungeröftetem gut anfbereitetem Era und grannlittem Robeifen, wogu man noch bleihaltige Produfte, wie Schlacten, Glatte ze. feben fann. Alle bie genannten Gubifangen werben gehörig mit einander gemengt und bann abwechselnd mit Roblen in ben Dfen gebracht. Bei bem Schmelzen bilbet fich nun metallifches Blei und Schwefeleifen, inbem burch bie große Berwandtichaft Des Gifens jum Schwefel biefer bem Bleiglange von ienem entzogen wird, und jene Probufte bargeftellt werben. Der fich bilbenbe Bleift ein besteht befonbere aus Schwefeleifen, Schwefelblei, Schwefelfupfer ac.; hat fich nun ber Borherd mit Blei und Bleiftein angefüllt, fo wird abgestochen und wie bei ber Roftarbeit verfahren. Der erhaltene Bleiftein wird gerfleinert, geroftet, um ben Schwefel zu verjagen, und immer ber folgenben Schmelzung mit bem Erze beigegeben. Diefer Proges wird mehrmale wieberholt, und ber legte Stein, in welchem fich ber Rupfergehalt concentrirt bat, Rupferftein, auf Rupfer verichmolzen. - Reine Erze, Die wenig ober gar feine Bangart enthalten, merben in fehr niebrigen Schachtofen (Krummofen) mit Roals burch Rieberschlagearbeit zu Bute gemacht.

### S. 276.

Blei-Arten. Reinigung bes Bleis.

Das burch bie verfchiebenen Schmelgmethoben erhaltene Blei wird in Rauf. und Berthlei unterfchieben. Unterflegterem

versteht man basjenige Blei, welches silberhaltig ift, und bas man baher noch auf Silber benuzt. Das Kausblei ist meist nicht rein genug, um es sogleich in ben Handel bringen zu können. Man sindet besonders Schwefelblei, Arfenik, Zink, Antimon, Nickel, Kosbalt und Kupfer beigemengt, und es muß baher noch einer Reinigung unterworsen werden, weil es sonst weder zu chemischen Präsparaten, noch zur mechanischen Bearbeitung geschickt ist, benn jene Beimengungen machen das Blei hart und sprobe. Die Reinigung geschieht entweder:

- 1. Durch Aussaigern, wenn bie Beimengungen Rupfer, Rickel oder Robalt sind; bas Blei wird mittelft einer gelinden Sibe, auf einem schiefen, von Gestiebe geschlagenen, Reverberir-herbe geschmolzen, wobei das reine Blei absließt, und die schwerer schmelze baren Metalle zurückbleiben; voer
- 2. Durch Umschmelzen in großen Flammöfen auf runden Gestiebeherden, wenn nämlich die Beimengungen sehr beträchtlich sind und besonders aus Bint und Arsenit beilehen. Beim Schmelzen steigen die leichteren Metalle in die Höhe, und werden durch den Wind des Gebläses, welcher die Oberstäche der geschmolzenen Masse bestreicht, orydirt und bilden mit Bleioryd eine Schlacke, die man so lange abzieht, bis die rein röthlich-gelbe Farbe ber Glätte zum Borichein kommt, und andeutet, daß dieselbe aus reinem Blei hervorgehe, die fremdartigen Beimengungen also besseitigt sind.

Die Trennung des Silbers vom Blei im Berkblet geschieht burch das Abtreiben, eine Arbeit, die auf der Orydation des Bleis beruht, und die später beim Silber noch genaner erwähnt werden soll. Das halbverglaste Bleioryd, die Glätte, welche bei dem Abtreiben fällt, wird, wenn sie rein genug ist, unmittelbar als Raufglätte in den Handel gebracht, im entgegengesezten Fall aber läßt man sie mit dem gehörigen Rohlenzuschlag durch einen niedrigen Ofen, Frischosen, gehen, um die Desorydation derselben und somit die Darstellung des regulinischen Bleies zu bewirken, eine Arbeit, welche das Frischen oder Anfrischen genannt wird. Das erhaltene Blei heißt Frischen oder Glättblei, und die unreine Glätte, aus welcher es dargestellt wurde, Frischglätte. Auch die Glätte, welche bei Reinigung des metallischen Bleis fällt, wird verfrischt.

### S. 277.

#### Unwendung und Produttion bes Bleis.

Das Blei findet eine fehr vielfache Unwendung: es wird gu Röhren gezogen, und zu Platten gegoffen ober gewalzt, Die man gum Deden ber Dacher, ju Giebepfannen in Bitriolfiebereien , gu Dachrinnen , ju Bafferleitungen zc. gebraucht. Es bient ferner gum Gingießen eiferner Pfoften und Rlammern in Stein, gur Darftellung bes Kenfterbleies und bes Tabafobleies. Wichtig ift Die Benunung bes Bleies zu Bewehrfugeln und Klintenfchrot, zu weldem legteren Gebrauche bemfelben Realgar jugefegt werden muß, weil es fich außerdem nicht granulirt. - Bu ben wichtigften Legis rungen Des Bleies mit anderen Metallen gehören; Die Romposition für Budbruder-Lettern aus etwa 5 Theilen Blei und einem Theil Mutimon bestehend; Die fogenannte leichtfüffige Romposition aus einem Theil Blei, einem Theil Binn und zwei Theilen Biomuth aufammengefegt, bie ichon bei 100° C. ichmilgt. Mit Binn läßt fich bas Blei in jedem Berhaltniß mifchen; Rompositionen ber Urt werben fehr häufig bargeftellt, um die verschiedenften Berathe ichaften baraus zu fertigen; auch gibt eine Mifchung von Binn und Blei Das Schnelloth, jum lothen ber Blecharbeiten. - Die Bleiglatte wird vorzüglich von ben Topfern gur Glafur ber Topfer. maaren angewendet, oder auch ale Bufat zu manchen Glastompofitionen gebraucht. Die Mennige wird hauptfachlich als Farbemgterial benugt.

Was die Bleiproduktion in Europa betrifft, so kann man diefelbe auf eine Million 2, bis 300,000 Etr. jährlich aufchlagen, von
welchen England allein 46,000 Tonnen ober 920,000 Etr. liefert.
Das Uebrige vertheilt sich ungefähr auf folgende Weise unter die
anderen Länder:

| Harz .     |   |    |    | • |    | 91,600 | Etr  |
|------------|---|----|----|---|----|--------|------|
| Desterreid | 6 |    |    |   | ٠. | 76,500 | >>   |
| · Preußen  |   |    |    |   |    | 34,800 | , ,, |
| Spanien    |   |    |    |   |    | 31,000 | >>   |
| Franfreid  | , | ,. |    |   |    | 25,000 | >>   |
| Rußland.   |   |    |    |   |    | 16,300 | ,,   |
| Raffau     |   |    | ). |   |    | 12,000 | >>   |
| Sachien    |   |    |    |   |    | 10.000 | 12   |

Sadd Buch

Ju Nord-Amerika kommen viele Bleierze vor, befonders befiben die fudlichen Provinzen von Birginien zahlreiche Bleigruben, die aber nur zum Theil bearbeitet werden, weil die Transportkoften auf den Markt zu hoch stehen. Whyte County affein lieferte im herbst 1835 20 Tonnen oder 400 Etr. nach Lynchburg.

# §. 278.

# . im gen ; 9., Gifen.

Das reine Gifen zeigt einen bactigen, zuweilen etwas froftale finifden Bruch ; ift harter als alle anberen reinen Metalle, jebody etwas weicher als Stabeifen, und febr gabe. Lagt fich nicht in febr bunne Platten ausbehnen, aber zu fehr feinem Draht ziehen. Spec-Bem. = 7,84. Metallglang, lichte graulichweiß. Befigt bie Fahigfeit, von bem Magnete angezogen zu werden und felbit Magnetismus anzunehmen. In trockener Luft und bei gewöhnlicher Temperatur, fowie in luftlecrem (ausgefochtem) Baffer bleibt bas blanke Gifen unverandert, wo aber die atmofphärische Luft und Reuchtigkeit zugleich auf baffelbe einwirken, wird es burch ben Sauerftoff fchnell orpdirt und in Gifenroft verwandelt. Ornbation Schreitet aber ftete nach innen fort, bis bie gange Gifens maffe nach langerer Beit in Roft verwandelt ift, benn ba legterer locter ift, fo vermag bie erfte Lage beffelben bie fernere Ginwira fung ber Luft nicht zu bindern. Birb bas Gifen bis zum Bluben erhigt, fo bewirken Baffer ober Luft icon fur fich allein eine Orps bation, und ce übergicht fich baffelbe mit einer Rrufte, bem fogce nannten Sammerichlag ober Glabfpan. Aber felbft ichon vor bem Bluben beginnt bie Ornbation, und es erscheinen in Folge berfelben auf ber Oberfläche bes Gifens gemiffe Farben in einer bestimmten Ordnung, je nach bem Grab ber Site, Die nach bem Erfalten fichtbar bleiben; eine Erfcheinung, Die man bas Unlaufen nennt. In ber Beifglubbige geht die Ornbation febr lebhaft, unter Runfensprüben vor fich. Das reine Gifen fcmilgt erft bei 150-1700 Bebawood, und zwar in ber ftartiten Beifgalübbise; allein fcon in ber Rothglubbise wird es weich und behnbar, und biefes nimmt fo gu,

daß sich beim Beisglühen, und zwar bei 90 bis 95° Wedgwood, getrennte Stücke durch den Druck der Hammerschläge vollkommen verseinigen, schweißen lassen, eine Sigenschaft, die vor Allem dem Sisen zusteht, und seine sp ungemein wichtige Anwendung in vielsacher Beziehung begründet. — Obgleich das Gisen schon sehr frühe bekannt war, denn Woses erwähnt dessen, so wurde es doch erft später Gegenstaud allgemeiner Anwendung.

#### S. 279.

#### Gifenarten.

Unter allen Metallen ist das Eisen sicher basjenige, welches ble vielsachte Anwendung findet, und sich von den übrigen besonders noch dadurch unterscheidet, daß es gleichsam als ein dreisaches Metall, oder in drei ganz verschiedenen Zuständen der Metallität benuzt wird, nämlich als Roh- oder Gußeisen, als Stabeisen und als Stahl. Zedoch sind diese Eisenarten keinereine, soudern alle drei Berbindungen des reinen Eisens mit Kohlenstoff, welcher textere aber nur im Roheisen und Stahl einen wesentlichen Bestandtheil, im Schmiedeeisen dagegen eine zufällige Beimischung ausmacht, und in den beiden ersteren selbst in sehr schwankenden Berhältnissen vorkommt.

Das Rob- ober Bufeifen, welches unmittelbar burch bas Schmelzen aus feinen Erzen erhalten wirb, ift, wie ichon bemerft, fein reines Gifen, fonbern es enthalt nach feiner verschiebenen Beschaffenheit 3 bis 5 Procent Roblenftoff, welcher Behalt meift von bem Gange bes Dfens, b. h. von bem Grabe ber Temperatur beffelben beim Schmelzen, abhangt. Außerbem finden fich im Robeifen auch zuweilen noch 1. Phosphor; er macht baffelbe leichtflufe figer und zum Formen geeigneter; nach bem Erfalten wird baffelbe jedoch fprober und liefert ein fchlechtes Stabeifen. - 2. Schwefel; er macht bas Bufeifen weiß, und jur Daritellung bes Stabeifens nicht geeignet. - Enthalten Gifenerze, Phosphor und Schwefel zugleich, fo ift es gut beim Schmelgen einen Ueberfchuß von Roble auguseben. - 3. Berichiedene metallische Beimischungen, bierunter befondere Chrom und Sitan, bie bas Bufeifen weiß und fprode machen: Mangan bringt Diefelbe Birfung bervor, allein es macht jenes auch fehr tauglich, Frifcheifen baraits ju bereiten; Raleiun,

Alluminium und Silicium finden sich ebenfalls zuweilen. Im Allgemeinen besitzt das Robeisen ein bidteriges ober körniges Gesüge, krystallister zuweilen in Oktaedern, und ist spröder, spezisisch leichter und leichtstässische als Sisen, denn es besitzt ein Spec. Gew. von 7,2—7,5 und schmist bei 120—130° Wedgw. Beim Rothgluben wird es so weich, daß es sich zersägen läße. Wird durch Salpertersaure geschwärzt! — Die verschiedenen Arten von Gußeisen, welche sich jedoch nicht scharf abgrenzen lassen, von denen im Gegentheil eine in die andere übergeht, sind:

- 1. Schwarzes ober fibergarns Gufeisen. Dieses erzeugt sich beim Uebergargang bes Ofens, b. h. wenn bie Temperatur bes Ofens sehr hoch ist, was bann eintritt, wenn bas Verhältnis bes Kohlensancs zum Erzsane zu groß ist. Es enthält bis zu 5 Procent Kohlenstoff, und ist baher nicht gut zum Formen und Frischen. Es zeigt sich schwärzlichgrau, kleinkörnig und mit Graphitblättchen reichlich burchwächsen; ist nicht sehr hart und wiegt 7,2—7,3
- 2. Graues ober Gares Gußeisen. Es erzengt sich beim eichtigen Verhältnis ber Beschickung und bem barans folgenden Gargange des Ofens. Es besit kleinkörniges Gesüge, ist sehr weich, läßt sich leicht drehen, seilen und bohren, aber nur wenig hammern, hat ein Spec. Gew. von 7,2—7,4; ist schwerer schmelzibar als weißes Gußeisen, dagegen aber dinnssussisser. Enthält weniger Kohlenstoff als das vorhergehende schwarze Enseisen, und ist gut zum Formen zu gebrauchen, besonders da es auch weniger nach dem Gusse schwerzehen, d. h. sich in geringerem Grade beim Erkalten zusammenzieht als wie das weiße Gußeisen, demnach die Formen vollkommener ausfüllt als wie dieses. Es läßt sich nach dem Schweizen durch rasches Abkühlen in weißes Gußeisen verwandeln, eine Erscheinung, die zur Darstellung harter Gußwaaren benuzt wird; es kann aber durch Umschweizen und langsames Abkühlen wieder gar gemacht werden.
- 3. Bei fes ober robee Gu geifen. Diefes wird bei zu nieberer Temperatur, beim Rohgang bes Ofens erhalten, wenn zu viel Erz im Berhaltniß zur Kohle aufgegeben wurde; bber auch bann, wenn bas Erz zu viel Schwefel ober Mangan enthalt. Es ift von blätterigem Gestige, strahligem Bruche mit spiegeluben Flatchen, baber die Benennung Spiegeleifen ober Spiegelstoffen, für basjenige Eisen, welches biese Eigenschaft am ansgezeichnetsten

besigt; ift sehr hart und sprobe, fart glanzend und von helle oft fast silberweißer Farbe, wiegt 7,5; enthalt 3 — 4 Proc. Kohlenstoff und ist gut zum Formen, besonders aber zum Frischen, zu gebrauchen. Es lätt sich in graues verwandeln, wenn es bei einer, seinen Schmelzpunkt weit übersteigenden Sibe geschmolzen und dann sehr langsam erkalten gelassen wird.

Das Stab ., Frifde ober Sch miebeeifen ift bas reinfte, nur burd eine Spur von Roblemtoff, ctwa mit 0,2-0,6 Procent verunreinigte Gifen; es zeigt fich im Bruche hactig, allein burch Streden ober Sammern geht bas Befuge in ein fehniges ober aberiges über, eine Beranberung, Die gugleich mit einer, bebeutenben Bergrößerung ber absoluten Festigfeit verbunden ift, bie aber weicheres Gifen fruber ale barteres, manches Schlechte jeboch gar nicht erleibet. Das Stabeisen ift bart, wird aber burch Gluben und Ablofden, burd bas fogenannte Barten, nicht barter; biegfam, lagt fich bammern, ju Draht ziehen und fcweißen, und befist ein fpezififches Bewicht von 7,7. 3ft ftarfglangend und lichte grau. Farbe und Glang fleben jeboch in gang eigenthumlicher Begiehung zu einander: fehr helle Karbe, verbunden mit fcmachem Blang, ober farfer Blang mit mehr grauer Farbe, beuten auf ein gutes Gifen, wo aber bunfle Farbe mit fcwachem Blanz, ober weiße Farbe mit fehr fartem Metallglang vereinigt vortommen, Tann man auf eine murbe ober fprobe Befchaffenbeit bee Gifene ichließen. Das Stabeifen ift basjenige Gifen, welches, wie ichon erwähnt, am wenigsten Robleuftoff enthalt, aber meift befindet fich in ihm ein wenig Gilicium, zuweilen auch Phosphor ; Schwefel, Ralcium, Rupfer, Mangan :c. Schon ein fehr geringer Gehalt an Schwefel macht bas Stabeifen rothbrüchig, b. h. er ertheilt ibm die Gigenschaft in ber Rothglubbite, unter bem hammer ju berften, mabrend es in ber Schweißbige gut fcmiedet. Enthalt ce bagegen über & Procent Phosphor beigemengt, fo wird ce faltbrüchig, b. h. in ber Ralte fprobe und leicht gerbrechlich, ohne feine Schmiedbarfeit im glubenben Buftande, zu verminderne Gifen, welches bei allen Temperaturen murbe und von geringer Scifigfeit ift, beißt faulbruchig ober baberig, von welcher Gigenichaft gewöhnlich eine geringe Beimischung von Gilicium ober Rolcium bie Urfache ift. - Das Stabeifen wird leicht aber nicht bauernb magnetifd, und burd verbunnte Calpeterfanre nicht gefdmarzt, fondern nur hellgrau gefärbt. in gift ... bien geifen . ingent 1...

Der Stahl ift eine Verbindung bes Gifens mit einer sehr geringen Quantität von Rohlenfloff, die sich jedoch sehr schwankend deigt, und zwischen 0,5 und 3 Procent liegt. Er ist im Bruche höchst feinkörnig, sehr hart und clastisch, wird durch das Härten noch viel harter, und besigt ein sprzisisches Gewicht von 7,4—7,9. Rostet weniger leicht als Stabeisen, aber leichter als Gusteisen. Schmilzt bei 150—160° Wedgw., und läßt sich meistentheils auch schweißen. Er wird schwer aber dauernd magnetisch und durch verdunnte Salpetersaue bunkelgrau gefärbt.

Die Unterfcheibung biefer verfchiebenen Gifenarten ift von ber hochften Bidstigfeit fur bie Technif, obwohl fie fich feineswegs auf Mertmale fügt, welche eine ftreuge wiffenfchaftliche Trennung bicfer brei Gattungen bes Gifens gulaffen, benn von bem reinften Stabeifen, bas fast frei von allem Roblenftoff ift, bis zu bem toblenftoffreichiten Gugeifen , findet man eine große Reihe von Berbindungen bes Gifens mit fleigenbem Roblenftoffgehalt, welche mit bemfelben ftete ihre Gigenfchaften anbern. Doch laffen fich im Allaemeinen einige Berfchiedenheiten jener angeben, Die fich befonbers auf ihr Berhalten im Fener begrunden und bie bier mir noch furz erwähnt werben follen. Alle Gifenarten laufen vor bem Bluben mit bunten Farben an und zwar bas weiße Robeifen guerft, bas graue gulegt. In ber Rothglubbibe wird bas Robeifen nicht veranbert, ber gehartete Stahl aber buft feine Sarte ganglich ein. Die Beifglubbige tritt querft beim Stahl und weißen Bugeifen, bann beim Stabeifen, gulegt beim grauen und fcmargen Bufeifen ein. Ctabl und befonders Stabeifen erhalten babeis wie fcon bemerkt wurde, Die bochft wichtige Gigenfchaft, fich fchweißen gu laffen , welche bem Robeifen ganglich mangelt , ober boch beim grauen Robeifen fo nabe mit bem Schmelgpunkt gufammenliegt, bag man von bericiben feinen Gebrauch machen fann. Enblich wird bas Gifen fluffig, und zwar zuerft weißes, bei 1280 Bedgw., bann granes und fchwarzes Robeifen , bei 1810 Bedam. , bierauf Stahl, bei 150-1550 Bedgm., und gulegt Stabeifen.

§. 280.

# Gifenerge.

Das Gifen ift basjenige Metall, welches am häufigsten in ber Ratur getroffen wird. Selten jeboch findet man es gebiegen,

und obgleich es eine große Menge von Mineralien gufammenfeben hilft, fo find es boch im Gangen unr wenige, die als Gifenerze betrachtet werben. Dierher gehören nämlich:

- 1. Das Gifenorybul ober Magneteifen, besonders feine körnigen und bichten Barietaten; eines ber vorzüglichsten Gischerze, bas theils in mächtigen Lagen, theils eingemengt in verschiedenen Gebirgsarten vorkommt.
- 2. Das Eifenornh, vorzüglich der fpathige Sifenglang und der Gifenglimmer, der faferige, dichte und erdige voter oderige Rotheisenstein, so wie die rothen Thon-Gisensteine, unter lezteren hauptfächlich der körnige; diese liefern meift ein gutes Gifen.
- 3. Das Gifenorybhybrat ober ber Braun-Gifenftein, besonbers besien fa ferige, bichte und ockerige Abanberungen, bann biebraun en und gelben Thon-Gifensteine, bas Bohners und ber Rafen-Gifenstein.
- 4. Das fohlenfaure Gifenorybul, vorzüglich ber Eifenfpath und ber thonige Sphärofiberit; biefe geben, befonders ber erftere, in der Regel ein gang vorzügliches Eifen.

Die verschiedenen Arten von Schwefel. Gifen, der Sifenfics, Strahlfics und der Magnetfies können ungeachtet
threr großen Berbreitung nicht als Gischerze angeschen werden, ja
man muß sie, wenn sie mit den übrigen in Gesellschaft vorkommen,
als Begleiter betrachten, welche den Hittenprozes erschweren, das
Gisen verunreinigen, bessen Güte vermindern, oder es sogar unbrauchdar machen, indem nur ein geringer Rückstand von Schwesel
hinreicht, um, wie schon früher erwähnt wurde, dem Gisen seine
gehörige Dehnbarkeit und Festigkeit zu rauben. Auch die auderen
eisenhaltigen Mineralien, die theils zu setten und in zu keinen
Duantitäten in der Natur vorkommen, theils einen schweren und
zu kostspieligen Hüttenprozes zum Ansbringen des Metastes ersorbern würden, werden nicht zu den Gisenerzen gezählt.

### S. 281.

Gewinnung und Unfbereitung ber Gifenerge.

Die Gewinnung ber Eisenerze richtet sich nach ber Art und Weise ihres Borkommens; mahrend man Gegenden kennt, Tagebau auf bieselben, namentlich auf Magneteisen, getrieben wird, finden wir jedoch in den meiften Fallen die Eifenerze burch Bangs oder Lagerban zu Tage gefordert. Bei allen diesen Abbanen muß der Grundsatz möglichster Kostenersparniß leiten, da das Gien in sehr niedrigem Preise steht, und dieser leicht durch die Kosten der Produktion überschritten werden könnte, ein Grund, weßwegen man auch manche minder mächtige Eisenerzlagerstätten unbenuzt liegen läßt.

Die meiften Gifenerze bedürfen, ba fie gewöhnlich in bebeutenben und ziemlich reinen Maffen einbrechen, in ber Regel weiteren Aufbereitung, ale bag man fie geborig gerfleint. Dochen geht aber in manchen Kallen noch eine Muflockerungs. Röftung voran, um befonbere bei febr barten Ergen, ben Bufammenhang ber Maffe zu vermindern, bas weitere Berfleinern zu erleiche tern , und überhaupt bas Erg jum Berfchmelgen und Reduciren fähiger zu machen. Daffetbe fucht man auch baburch zu bewirfen, baß man manche Gifenerze, namentlich bas fohlenfaure Gifenornbul, langere Beit bem Berwittern ausfegt. Legteres gefchicht auch bann, wenn bas Bebirgogeftein, welches mit ben Gifenergen einbricht, burch Ginwirfung ber Luft leicht murbe wird und fich barauf gut von jenen ablodt, mas g. B. bei manchen Thoneisenfteinen ber Kall ift, wo fich reine Thonmaffen von bem eigentlichen Erze trennen. Dur ber Rafeneifenftein wird vor bem Berichmelgen gewas ichen. - Gine eigentliche Berflüchtigunge : Roftung nimmt man nur bei Gifenfpath und Brann = Gifenfteinen, fo wie bei folden Erzen vor, welche Gifentics beigemengt enthalten, um bei erfteren bie Roblenfaure und bas Baffer gu entfernen, welche ben Schmelgprozeg immer etwas hindern, bei legteren aber ben Schwefel gu verflüchtigen, welches burchaus nothwendig ift, wenn men ein autee Robeifen erhalten will, wegwegen man auch folche Erze ftarfer als andere roften muß. Buweilen werden legtere nach bem Roften noch ausgelaucht, um bie Bitriole, welche fich gebilbet baben mochten, binweggunehmen; man fcuttet fie baber, wenn fie noch beiß find, in Raften, bie man mit Baffer gefüllt hat. -Das Roften felbit gefchieht entweber im Freien, in Saufen, ober mifchen Mauern, Stabeln, ober in Defen; wobei nur bie Erze, welche Gifenfies enthalten, bes Butritte ber Luft bedurfen. Das Roften muß möglichft gleichmäßig vor fich geben, aufange mit aelindem und bann allmalig verftarftem Feuer, jeboch barf bie Sige

nicht bis zum Berfchlacken ober theilweise Schmelzen ber Erze fleigen, weil sich sonft die beigemengten Erden mit diesen vereinigen, woburch bas eigentliche Berfchmelzen sehr erschwert wird.

Da alle im Großen zu verschmelzende Gifenerze Berbinbungen von Gifen mit Sauerftoff find, fo wird auch nur eine mit Desprodation verbundene Schmelzung vorzunehmen fenn; bei reinen Graen ift baber biefer Progeg nur mit ber gehörigen Menge von Roble vorzunehmen, um die Reduftion berfelben ju Gifen zu bewirfen. Unbere verhalt es fich jeboch bei folden Grzen, welchen noch verschiedene Subftangen beigemengt find, bie ben Schmelge progeg erfdweren, wodurch man genothigt wird, bem Grze verfchies bene Buichlage beigufügen, um jenen Uebelftanb ju beben. Ge ift Daber febr nothwendig, bag man bie Befchaffenheit und ben Bebalt ber Erze, bie man ju Bute machen muß, genau fenne, bevor' man jum Schmelzen berfelben fchreitet, um bie Bahl bes Schmelze prozessed und besondere auch bie ber etwa nöthigen Bufchlage, moalichit zwedinagig treffen zu tonnen. Bu ben wichtigften gluffen und Buichlagen, Die alfo entweder Die Schmelzbarteit ftrengfluffiger Erze erleichtern, ober auch bie Berfchlackung ber beigemengten Erben befordern follen, gehoren: Quary für Thonerbe, Ralf ober Bittererte, Ralffteine für Riefelerte ober Phosphorfaure, Thon, gerfleinter Thonfchiefer, für Ralt, Fluffpath, für febr itrengfüffige Erze, auch fur Barpt ac. Mufer biefen eigentlichen Fluffen gibt ce noch einige Mineralien , Die nicht allein um Die Edmelgbarfeit ber Erze ju beforbern, fondern auch wegen ihred Gifengehalte biefen jugefegt werden; hierher gehoren vorzug. lich brauner und gruner Granat, Sornblende, Shofras, Spidot, Bitterfpath, Bafalt. - Berfdmilgt man mehrere Arten von Erzen zugleich, fo muß man fie in folden Berhaltniffen mit einander vermengen , baß fie fich wechselseitig verbeffern , und baß bie Schmelzung fo regelmäßig und vortheilhaft als moalich Gine foche Busammenschung von verschiedenen Grzen, ansfalle. ober einer Ergart, mit ben gehörigen, eine reine Scheibung bes Gifene bewirfenden Bufchlagen und Bluffen, nennt man Befch ich ung.

§. 282.

Darftellung bes Robe ober Gußeifene.

Sind die Erze gehörig vorbereitet und beschieft, fo wird gum Schmelgen berfelben geschritten, ale besseu Produkt man das Robe

ober Gußeisen erhalt. Dieser Prozes wird in eigenen Gisenschmelzöfen vorgenommen, in Schachtosen, bie sich von denen, welche man zum Berschmelzen ber Erze anderer Metatte gebraucht, nicht wesentlich unterscheiden, obwohl ihre größere Sobie und Weite manche besoudere Einrichtung nothwendig machen; auch muffen diesselben solid und mit Borsicht ausgesährt werden, nicht altein wegen der großen Massen, welche das Gemäuer dieser Desen bitden, sondern weil solche viele Monate, oft mehrere Jahre lang, im Gange sind, und daher die Mauern durch die anhaltende Sitze bald zerstört würden, wenn nicht beim Ansbau derselben darauf Rücksicht genommen würde. Es sind besondert zwei Arten von Desen, welche zum Eisenschmelzen augewendet werden, nämlich solche mit offener Bruft und mit geschlossener, erstere nennt man hohdsen, leztere Blaubsen, leztere

Der Sohofen besteht in ber Regel aus zwei Theilen, bem unteren, Beftell, in welchem bas eigentliche Schmelgen ber Grze bor fich geht, und bem oberen, Schacht. Erfterer fehlt zuweilen manchen Defen, und man findet bei biefen bann nur ben untern Theil bes Schachts gufammengezogen. Das Beftell, in welchem bie Wirfung bes Feuere am ftartften ift, muß aus febr feuerfeftem Materiale aufgeführt werden, und man fegt es entweder aus behauenen Steinen, Steingestell, ober aus Thon, Daffenge ftell, gufammen. Gewöhnlich nimmt man gu Beftellfteinen feuer. beständige Sandfteine, bie gut ausgetrochnet, auch glatt und eben begrbeitet fenn muffen, wird bagegen ein Maffengeftell angewenbet; fo muß man Gemenge aus feuerbestandigem Thon und reinem Quarafande bilben, Die fehr forgfältig burdzuarbeiten find. Statt bed legteren bebient man fich noch beffer feuerfefter Biegelftude ober auch bes gebrannten Thone felbft. Das Beftell , welches fich von unten nach oben erweitert, zeigt fich burch eine mehr ober minber geneigte Gbene, bie man die Raft nennt, mit bem Chachte verbunben. Diefer besteht aus bem eigentlichen Schacht, Rernichacht ober Schachtfutter, und bem Mantel ober Raudichacht, welcher legtere ben erfteren fo umgibt, bag zwischen beiben ein Kullraum von etwa 6 Boll bleibt, um ben Barmeverluft nach Außen zu vermindern; bas Bange aber wird von bem Raudigemauer umichloffen, bas aus Bruch = ober Biegelfteinen aufgeführt und am untern Theile mit Bewolben verfeben ift, um gum Innern

bee Schachtes gelangen ju fonnen (Arbeits- und Blasgewolbe). Der Rernschacht beficht aus feuerfeften Sand- ober Biegelfteinen. Rruber murben bie Defen meift vierectig aufgeführt, jegt baut man fie gewöhnlich rund. Die Geite bes Ofens, an welcher ber Arbeiter fteht, beift bie Borberfeite, biefer fteht bie Rad. feite gegenüber; Formfeite neunt man biejenige Scite, wo bie Form, b. h. bie Deffnung fich befindet, burch welche bie Beblafeluft in ben Ofen geführt wird; ihr gegenüber liegt bie Binbfeite. Die Form ift 14 bie 15 Boll über bem Boben bes Beftells angebracht, und ber Theil bes lezteren, zwischen beiben liegend, wird Untergeftell genannt, wogegen ber Theil, welcher über ber Form, alfo zwischen biefer und ber Raft liegt, beißt Obergeftell. Das Untergeftell ober ber Tumpel, in welchem fich die gefchmolzene Daffe fammelt, ift gegen die Borber = ober Arbeitsfeite bin unten in ben fogenannten Borberd verlangert, ber bei bem Schmelgen burch ben Ballitein gefchloffen ift, nach welchem zu ber Bobenftein abfällt; über biefem Borberb befindet fich eine Deffnung, Bruft genannt, burch welche ber 21rbeiter auf die geschmolzene Daffe feben tann, und barauf zu achten hat, baf biefelbe nie bis an bie Form fleige, und bie fich angefammelten Echladen von Beit zu Beit mit eifernen Brechstaugen bervorgezogen werben. Das Obergeftell fann hoher ober niebriger fenn, ober auch gang fehlen, wenn man ben Rernfchacht fich verengen und ben Schmelgraum bilben lagt. Defen mit Obergeftell muffen ba angewendet werben, wo man mit Roafs feuert, fie gemabren eine beffere Benubung bed Brennmaterials, liefern leichter graues Robeifen, haben aber ben Rachtheil, bag bas Robeifen mehr Gilicium und Mangan in ihnen aufnimmt, bagegen feinen Rohlengehalt vermindert, ftrengfluffiger wird und fich nicht gut zu Stabeifen verarbeiten lagt. Bill man baber Robeifen gur Giegerei produciren, jo verdienen bie Defen mit Obergeftell ben Borgug; foll bagegen bas Robeifen verfrischt werben, fo find bie Ocfen mit niedrigem Obergeftell bie zweckmäßigften. Die Defen mit gar feinem Obergestell scheinen bagegen, weil fie bie hipe wenig gue fammenhalten, nicht empfehlungswerth zu fenn. - Die Bobe, welche man ben Bestellen ber Sochofen gibt, ift eben fo verschieden, ald wie bie, welche ber Rernschacht erhalt. Defen von 16 bis 20 Buß Sohe befommen ein 4 Fuß hohes Bestell; bei 24 bis 30

Rug Bohe gibt man jeuen ein 5 bie 54 Rug hobes Geftell. Roch bobere Defen erhalten ein Geftell von 6 Rug Bobe. Gben fo verschieben ift bie Beite bes Gestells. Die Beschaffenheit bes Brennmaterials fo wie die bes Robeifens, welches man barguftellen beabfichtigt, ferner bie Menge bes Binbed, welche in ben Ofen geführt wirb, haben auf bie Bestimmung jener Dimenfiones Berbaltniffe ben größten Ginfluß. Die Form bes Schachtes ift bie zweier abgefürzten Regel, er erweitert fich im boblen Raume, von unten nach oben, bis etwa ju & ber Sohe, und verengt fich bann nach oben allmälig wieber; an ber weiteften Stelle bilbet er einen Bauch, ben fogenaunten Rohlenfact. Die obere Mundung bes Chachts heißt bie Bicht. Durch biefe gibt man bie Be-Der Wind wird burch Beblafe in ben fcbicfung in ben Ofen. Dien gebracht, und amar entweder mittelft einer ober zwei Formen, feltener burch brei. In neuerer Beit bat man mit Bortheil bie aus ber Bicht ftromenbe erhigte Luft als Geblafeluft angewenbet, indem nämlich babei an Brennmaterial gefpart wirb.

Die Blaub fen unterscheiden sich von hohbsen baburch, daß mit geschlossener Bruft gearbeitet wird, indem in der Borderwand des Tümpels nur zwei kleine Deffnungen befindlich sind, von denen die eine zum Absuffen der Schlacken und die andere zum Ablassen des Roheiseus dient. Uebrigens gibt es eine Menge von hohr und Blaubsen, die in ihrer innern Anlage und Konstruktion zwar theilweise von einander abweichen, im Allgemeinen aber dieselben Sinrichtungen zeigen.

Der zum Schmelzen der Eisenerze ausgebaute Ofen muß vor allen Dingen sorgsältig erwärmt werden, ehe man die Eisenerze ausgibt, damit das Springen und Reißen des Gemäuers vernieden werde, was durch schnelle und starke Erhiftung leicht erfolgen würde. Man macht daher in der Regel vor der Ofenbruft ein schwaches Feuer an, und leitet die erhizte Lust durch den Ofensschadt, rückt dann das Feuer immer mehr in das Gestell, wobei man jedoch den Lustzug etwas vermindert, damit die Rohlen keine zu starke Gluht entwickeln, und füllt dann von der Gicht aus den Ofen successive mit Kohlen an, indem man jedosmal eine Schicht von 4 bis 6 Fuß aufgibt, diese durchzsühlen läßt und dann so fort fährt die der ganze Schacht gesüllt ist. Hat man auf diese Weise bie Füllung beendigt und den Ofen gehörig erhizt, so wird zuerst

eine leichtfluffige Beichickung, am beften aus Sammerichlag, Sohofen-Schladen, Rochfalz und einigen erdigen Buichlagen bestehend, aufgegeben und fpater bas eigentliche Erz mit feinen Bufchlagen auf-Die Menge bes legteren, Die fich nach bem Erge, bem Dfen und Brennmaterial richtet, beift eine Bicht. Beigen fich im Beitell Die erften Spuren bes niebergegangenen leichtfluffigen Capes, fo wird ber Boben gereinigt, ber Ballitein vorgelegt, bie Abflichöffnung mit fdwerem Beftubbe geichloffen, Die Formen eingefegt und bas Geblafe langfam angelaffen, und bann erft verftarft, wenn nach und nach bie fchweren Ergfate nietergeben. Dben an ber Wicht aber werben, wenn bie erfte Schicht eingegangen ift, immer wieber neue Roblen und Ergfage aufgegeben. gabl ber Bichten, welche in einer bestimmten Beit aufgegeben werben muffen, richtet fich nach bem Rieberichmelgen berfelben, welches aber befonders von ber Menge bes bem Dien zugeführten Winbes abbanaia ift.

Die Arbeiten bei ben Soh- und Blaubfen find ziemlich übereinstimment. Borguglich muß barauf gefeben werben, bag bas Beftell von ben Schlackenanfaben rein gehalten werbe. Sobofen tritt die Schlacke auf ben Borberd und bient bem Robeifen als Decte; fie wird bier entweber abgehoben, ober fie flieft felbft über ben Ballftein ab, ber bann 1 bis 11 3oll niedriger ale gewöhnlich fenn muß. Bei ben Blaubfen gefchieht bie Befeitigung ber Schlacken gewöhnlich beim Abstechen felbit, indem bier Robeifen und Schlacken zugleich abgelaffen werben, ober, was feltener ber Sall ift, man läßt bie Schladen fur fich allein ab, au welchem Ende man ben Stich nicht am Boben, fonbern in einer gewiffen Sobe öffnet. Die Schlacken, welche Gifenforner eingemengt erhalten, werben in bie Pochwerte gegeben, und bas Gifen burch Bajchen aus ihnen gewonnen; Bafcheifen. -Sind nun fo viele Bichten niebergegangen, bag fich bas Untergeftell mit fluffigem Robeifen angefüllt bat, und bag gwifchen ber Oberfläche bes Robeifens und ber Kormöffnungen nur noch wenig Raum für bie Schlade übrig bleibt, fo muß zum Abftechen geschritten Bei ben Blaubfen, beren Untergestell nicht fehr weit ift, wird gewöhnlich alle 2-3 Stunden abgestochen, und zwar fo tief am Bodenftein ale moglich, und nachbem vorher bas Beblafe eingestellt ober verschloffen murbe. Die auf bem Robeifen

befindliche Schlade bringt man burch Begießen mit Baffer jum Erstarren, gieht fie mit eifernen Rruden ab und gibt fie in bie Pochwerte, ba fie gewöhnlich noch Gifenforner enthalt. Da biefed Robeifen meift febr fchnell erftarrt, fo wird es nicht immer in befondere Canbformen geleitet, fondern man lagt es fich unmittel. bar von ber Stichöffnung in unformliche, fuchenartige Scheiben ausbreiten, welhalb es auch zuweilen Scheibeneifen genannt Bei ben Defen mit offener Bruft, beren Untergestelle größere Quantitaten von Gifen zu faffen vermogen, pflegt ber Stich alle 12, 18 ober 24 Stunden fattzufinden, wobei man die Stichöffnungen mit großer Borficht behandeln, Die Schladen gehörig befeitigen und ben Borberd reinigen muß. Dicfes regelmäßige Abstechen bes Robeifens fann aber nur bann Gtatt finben , wenn baffelbe zum Berfrifden ober zum Umfchmelgen bestimmt ift, wird aber ein Sobofen gur Biegerei betrieben, fo muß man fich mit bem Stich nach ben Bebarfniffen berfelben richten. Da aber ein baufiges und unregelmäßiges Abstechen nicht allein für ben Betrieb bes Sohofens fehr ftorent, fonbern auch fehr umftanblich fenn wurde, fo wird bei folden Defen felten ober gar nicht geftochen, fonbern man ichovft bas Gifen mittelft eiferner Bichkellen, bie mit Lebm übergogen find, aus bem Ofen. Goll geschöpft werben, fo unterbricht man ben Winditrom, reinigt ben Borberd von Schlacken, holt bas Gifen mit ber Relle herans und gieft es in Die Formen. Der Berd barf jedoch nie gang von Gifen entleert werben, bamit feine Schlade an bem Boben bangen bleibe. Da jeboch auch bas Schöpfen, befondere bei großen Ocfen, febr umftanblich und fur ben Betrieb ftorend ift, fo hat man in nenefter Beit eigene Chopfe ber be eingerichtet und biefe entweber neben bem Borberd ober am hintergestell angebracht.

hat ber Schmelzraum im Ofen burch ben fteten Gebrauch gelitten ober ift er so erweitert worben, bag bie Darstellung ber verlangten Robeisenart nur mit großem Auswand von Roblen erzielt werben kann, ober erforbern andere Umstände bas Einstellen bes Betriebs, so muß zum Ausblasen bes Ofens geschritten werben. Man gibt baher keine Erzgichten, sondern nur noch vier bis sechs Roblengichten auf; die Gichten ruchen nun immer mehr herab, das Gebläse wird endlich eingestellt und ber Ofen langsam erfalten gelassen. Der Schnelzraum wird bann ausgebrochen, nen

bergeftellt und alle ichabhaften Stellen im Dfen ausgebeffert. Wie lange ein Dien ununterbrochen in Betrieb fenn fann, pher bie Dauer einer fogenannten Rampagne ift unbestimmt und hangt von bem Bang bes Ofene, von ber Reuerbeständigfeit ber Materialien, aus benen ber Dfen besteht, von ber Schmelzbarfeit ber Erze und ber Urt bes Brennmaterials ab, fo baf manche Defen mehrere Sabre im Bang bleiben fonnen, mabrent andere nur einige Mongte aushalten. - Goll aber ein Dfen wegen einer geringeren Ausbefferung im Beblafe, Untergeftell ze. ober wegen Mangel an Schmelzmaterial nur einige Beit außer Bang gefegt werben, fo wird er nicht ausgeblafen, fonbern nur gebampft. bem Enbe vericbließt man benfelben überall, inbem man bie Deffnungen ber Formen mit Lehm verflebt, ben Borberd feft zumacht und die Bicht bedectt. Muf biefe Beife laft fich ber Dfen mehrere Tage, ja felbit einige Bochen, in einem folden Buftanbe erhalten: fo bag man bei wieder eintretenbem Betriebe nur mit bem Grafate gu fteigen braucht, um nach wenigen Sagen zu bem vollen Bange zu gelangen. Durch bas Dampfen werben Buftellungefoften, Roblen und Beit gegen bas Mus = und Wieberanblafen erfpart.

Das gewonnene Robeifen wird entweber gur Bereitung bes Stab . ober Schmicbeeifens , ober gur Fertigung verschiebener Bufmaaren verwendet. Bu lexterem Bwecke wird es theile unmittelbar nach feiner Erzeugung im Sohofen fogleich burch ben Stich in Rormen geleitet, ober mittelft Rellen aus bem Schopfberb in jene geschöpft, theile noch einmal geschmolzen. Denn zu feinen Bufeifen-Arbeiten tann bas unmittelbar aus bem Ofen fommenbe Gugeifen nicht verwendet werben, fonbern man muß es burch ein ober mehrmaliges Umidmelgen, rafinirtes Gufeifen, bagu tauglich machen, fo baß felbit bie feinften Baaren gefertigt werben tonnen. Das Umfdmelgen gefdieht entweber in Tiegeln, in Schachtober Rupoloofen ober in Flammofen. Die beiben erften Methoben bienen nur bagu, bas Gifen wieber fluffig zu machen, bie legte, Das Schmelgen in Flammofen, aber, um jenes zugleich in feiner Bufammenfetung und Ratur gu andern. Der Tiegelauß ift nur für fleine Bijouteric . Baaren im Gebrauch. - Die Anfertigung von Formen zur Gifengiegerei ift Begenftanb einer befonberen Runft, ber Formerei.

### S. 283.

### Bereitung des Stabeifens.

Das Stabeifen wird in manden Fallen unmittelbar burch Schmelzprozesse aus guten Gifenergen gewonnen, gewöhnlich aber aus Robeisen bargestellt.

Die erfte Art ber Bereitung bes Stabeifens nimmt man in verschiebenen Defen und Berben vor, nuter benen vorzüglich zu bemerken sind:

- 1. Der Bolfe. ober Studofen, ein niebriger etwa 10 bis 18 Rug hober Blauofen, in welchem nur leichtfluffige Erze gefchmolzen werben. Diefe und bie Roblen gibt man fchichtenweise durch die Bicht auf. Cobald fich nun bas Erg vor ber Form zeigt, wird ein Muge burch bie Bormand geftogen, worauf Die Schlacte abfließt, bas Gifen aber fich auf bem Boben anfam-Sit nun biefe Gifenmaffe, Stud ober Bolf genannt, anfehnlich geworben, fo läßt man ben Ofen entweder niebergeben ober man gibt nur einige Roblengichten auf. Cobald fich biefe vor ber Form zeigen, ftellt man bas Beblafe ein, reift Die Borwand auf und zieht ben Gifenflumpen mit Brechstangen und Safen aus bem Ofen und breitet ibn unter bem Sammer gu Ruchen von 3 bis 4 Boll Dicte aus, welche man im Lofchfener weiter begrbeitet. Der Boden bes Dfens wird nun gereinigt, mit Roblenasche bestreut, Die Borberwand wieder zugemacht und ber Betrieb fortgefegt.
- 2. Der Rennherb; Rennfeuer, Euppenfeuer; biefer ift ein aus eifernen Platten zusammengeseter oder ausgemauerter Herb, den man mit Kohlengestübbe ausschlägt und sehr verschiedene Dimensionen gibt, je nachdem man ein mehr oder minder wirksames Gebläse hat. Der Herd wird mit Kohlen gefüllt und zuerst sehr leichtfüssiges Erz und dann das eigentliche zu verschmelzende Erz nach und nach aufzegeben. Hat sich nach Berlauf von einigen Stunden das Eisen auf dem Boden des Herdes gesammelt und daselbst eine zähe Masse, Frischstädt oder Luppe genannt, gebildet, so wird der Herd abgeräumt und dasselbe ausgebrochen, um entweder unmittelbar unter den Hammer oder das Walzwert gebracht oder in einem Löschseuer umgeschmolzen zu werden.

Obgleich burch biefe verschiebenen Arbeiten oft febr gutes

Gifen erzengt wird, anch die Rennseuer in ihrer Anlage wenig kosten, so haben sie boch auch ihre Nachtheile: man kann in ihnen nur reiche und leichtstüssige Erze zu gut machen, auch ist bei ihnen zur Darftellung gleicher Sisenmassen der Berbrauch an Erz und Rohlen größer als bei Hohöfen, und es ist nicht möglich, durch sie an einem Orte eine bedeutende Produktion zu erzielen. Deshalb ist ihre Anwendung sehr beschränkt, und wird durch vollkommenere Sinrichtungen immer mehr verdrängt.

Die gewöhnliche Darstellung des Stabeisens ist die aus Roheisen, eine Operation, welche auf der Entsohlung des lezteren beruht, indem man den Kohlengehalt des Roheisens durch Berbrenuen und die fremdartigen Substanzen durch Orydation zu entsernen sucht. Diese Arbeit wird Verfrischen oder Frischen genannt und entweder in offenen herden mit Gebläsen oder in Flammösen vorgenommen. Beide Methoden erhälten in der Praxis viele Modificationen und werden darnach verschieden benannt.

Die Borbereitung bes Robeifens jum Berfrifden beitebt barin, bas ichwarze und graue Robeifen in weißes zu verwandeln, indem legteres Die Gigenschaft befigt, in ber Schmelgbige nicht ploblid aus bem ftarren in ben fluffigen Buftand überzugeben, fondern zuerft eine weiche, teigartige Maffe zu bilben, mas für ben Frifdprogeg von ber größten Bichtigfeit ift, ba es nämlich bei Diefem befondere barauf ankommt, bas Robeifen in einem erweichten Buftanbe ber Ginwirfung ber Luft auszuseten, fo lagt fich bas graue Robeifen nicht anwenden, indem es mehr ober minder fchnell aus bem feften in ben fluffigen Buftanb übergeht. Bei bem Betriebe ber Edymelgofen wird nur fehr felten weißes Robeifen, gewöhnlich graues, gewonnen, welches legtere bann burch verschiebene Methoben, Die mit ben Ramen Beigmachen, Berfeinern oder Feineifenmachen belegt werben, und meift eine Berminberung bes Roblengehalts bezwecten, in weißes Robeifen umgeanbert und fo zum Berfrifden tauglich gemacht. - Bei ber Frifds arbeit in Serben wird bas Robeifen mit Solgfohlen eingeschmolgen und bem Windftrome eines Geblafes ausgefegt, in Flammofen aber in einem glubenben Luftstrome auf bem Berbe berfelben ohne Bufat von Roble behandelt.

Da bas Frischen ben Zweck hat, bem Robeisen Ben Roblenftoff zu entziehen, so wird berfelbe wohl in Flammösen volltommener au erreichen fenn, ale wie in Berben, inbem bier bas Robetfen in unmittelbare Berührung mit Roble tommt, und bennoch wird oft bas in legteren bargestellte Stabeifen beffer, ale bas in Rlammofen gefrischte, weil die in bem Robeifen befindlichen fremdartigen Substanzen burch ben Luftstrom bes Beblafes auf ben Serben poliffanbiger und ohne einen fo bedeutenben Gifenverluft reducirt werden fonnen, ale bies bei Rlammofen ber Rall ift. - Die verichiebenen Methoben ber Berfrijdung bes Robeifens in Berben mit Solgfohlen geigen nur in Gingelnheiten Abmeichenbes, mabrend fie im Befentlichen mit einander überelnstimmen. febr einfach aus gufeifernen Platten gufammengefegt, mit Roblengestübbe ausgefüttert und mit einem Geblafe verfeben, fo bag er Alebnlichfeit mit einer Schmiedeeffe zeigt. Die bentiden Friidfdmiebe wenden bas Robeifen, welches verfrifcht werden foll, in 6-8 Auf langen, 9-10 Boll breiten und 11 bis 8 Boll biden Platten, fogenannten Bangen ober Studen an. Rachbem ber Kenerraum bes Berbes mit glubenben Roblen gefüllt ift, werben ein, amei ober mehrere folder Bangen gum Ginfdmelgen mit bem einen Ende über die Berbplatte gelegt, welche ber Form gegenüber fteht, und biefer in bem Berbaftniß naber gerudt, als fie abidmel. gen. Fühlt fich bie gefammelte Gifenmaffe, mit einem Spiefe unterfucht, teigartig an, fo werben bie Roblen abgeraumt, Die Schlade, welche fich, mabrend bes Ginfchmelgens gebilbet bat, abgelaffen, jene aufgebrochen und umgewendet, und bann bem verftarften Geblafe jum abermaligen Dieberfcmelgen bargeboten, eine Arbeit, welche bad Robaufbrechen genannt, burch bie bas Robeifen eine neue Menge Roblenftoff verliert, und welche gewöhnlich noch einmal, felten mehrmal, wiederholt wird. Gobald nun bas Gifen eine gelblichweiße Farbe zeigt und Funfen wirft, fo fchreitet man jum Gaaraufbrechen, b. h. man hebt ben Rlumpen noch einmal in bie Sobe und fucht bie Site febr gu fteigern und ju concentriren. Fangt bas Gifen hierauf an, in ben Berb nieberzugeben, fo fann es theilweife baburch and bemfelben gezogen werben, inbem man einen eifernen Ctab in bie beinahe fluffige Gifenmaffe ftectt, und benfelben von Beit ju Beit und fo lange hernmbrebt, bis fich eine Quantitat von 16 bis 20 Pfund Gifen an bemfelben angehangt bat, worauf man bas Bange berausuimmt und bas angeschweißte Gifen unter bem Sammer bicht aufammenichlagen

lagt, mittlerweile biefe Arbeit, welche man bad Unlaufenlaffen und bas erhaltene Gifen bas Unlaufeifen nennt, mittelft eines neuen Stabes fortgefest wirb. Richt überall ift biefes Unfaufenlaffen üblich, obgleich ce eine vortheilhafte Operation ift und ein autes Gifen liefert, fonbern oft wird bie im Berbe gufammengefdmolsene Maffe von Gifen, Luppe, Deul ober Rlump genannt, im Bangen berausgebrochen und fogleich unter ben Sam-Sobalb bie Enppe ausgetragen ober burch tas mer gebracht. Unlaufenlaffen ganglich ausgezogen ift, richtet man ben Berd wie ber gum nachifolgenden Ginfchmelgen gu. Bei fortmabrenber Mrbeit fann ein Friichfeuer 50 bis 60, und bei gutem Robeifen, welches idnell gaar wird, 70 bis 80 Centner Ctabeifen gewöhnlich liefern. Den Abagna, welchen babei bas Robeifen babei erleibet, betragt 25 bis 30 Procent, ober aus 100 Pfund Robeifen erhalt man 75 bis 70 Pfund Stabeifen, zuweilen mehr, zuweilen weniger, je nach ber Ratur bes Robeifens ober ber Gefchicklichkeit bes 211: beiters. Es gibt eine Menge von Modififationen biefer Frifcharbeit, affein bas babei vorfommende Berfahren bezieht fich nur auf eine bestimmte Befchaffenheit bes Robeifens, und gemabrt einen mehr bfonomifden als technischen Bortheit.

Die zweite Urt ber Darftellung bed Stabeifens aus Robeifen ift bie burch bie Krifcharbeit in Klammofen. | Das febr vericbiebene Berhalten ber Robeifenarten in ber Schmelzbite, fo wie bie abweichenden Grabe ber Schmelzbarfeit beffelben überhaupt, bedingen in ber erften Periode ber Urbeit auch eine Berfchiebenheit im Ber-Da namlich bei ber Frischarbeit in Rlammofen, wenn fie mit Erfolg betrieben werden foll, nur foldes Robeifen angewendet werben fann, welches fich burch Erhinung leicht in einen teigartig erweichten Buftand verfeten lagt, bei welchem allein Die ftete Beranberung ber Oberfläche bed Gifens möglich ift, woburch ber Frifde prozeft beichleunigt, und ber Berluft an Gifen vermindert wird, fo muß man fowohl bem febr toblenhaltigen, ale wie auch bem ftrengfluffigen Robeifen jene Gigenschaft, Die nur bas weiße Robeifen befigt, zu ertheilen fuchen. Dies geschieht theils baburch, baß man jene Robeifenarten burch Bufat von Frifchfchlacten in ben Buftand verfegt, indem fie geborig erhigt, weich werden und fich mit der Brechftange bearbeiten laffen, theils indem man Feineifen bereitete, welches leicht zu erweichen ift. Man' fchmilgt gu

bent Enbe bas Robeifen erft in einem Frifchfeuer mit; fartem Geblafe, in bem fogenannten Feineifen feuer, einmal um, bamit es theilweife entfohlt und zugleich bie beigemengten frembartigen Theile entfernt werden; bas burch biefen Progeg erhaltene Gijen nennt man Reine ife n. 3ft aber bei ben verfchiedenen Robeifenarten auf Die eine ober die andere Beife bie Gigenschaft, in jenen Beichheitszuftand verfest werben gu fonnen, berbeigeführt worben, fo finbet bei bem, ferneren Frifchprozeffe ein ziemlich gleichmäßiges Berfahren ftatt, weil nun bas Barwerben burch bie Ginwirfung ber atmofparifchen Luft auf eine moglichft große und ftete erneuerte Dberffache bes Gijene, welche man burch ununterbrochenes Umruhren ber Gifenmaffe hervorbringt, bewirft werben muß. Die Klammofen, welche man zu biefem Frifchen gebraucht, nennt man, wegen Diefes Umrabrens , Rub r= ober Pubbelofen. , Rach bem verschiedenartigen Prozeg unterfcheitet man bas Schlacten = und bas Feinfrifichen, ju fofern nämlich bei jenem ber teigartige Buftanb ber Gifenmaffe erft burch Schlacke und burch Baffer hervorgebracht werben muß, bei biefem es jedoch gar feiner Schlackengufabe bebarf. Das Schlattenfrischen liefert ein Schlechteres Gifen als bas Feinfrischen, und mird baber auch nur noch wenig angewendet. Der gewöhnliche Ginfat jum Frifchen ift 3 bis 400 Pfund Robeifen. Sit biefes nun unmittelbar ober mittelbar in ben teigartis gen Buftand verfegt worden, fo wird es mittelft eines hatenformig gebogenen Bertzenges aufgebrochen, gewendet, gleichmäßig über ben gangen Berd ausgebreitet und bier mit fleinen Brechftangen ununterbrochen burchgearbeitet, gertheilt und gefnetet. Dies ift bie eigentliche Frifdperiode; es entweicht bie Roble aus bem Gifen als Roblenorydgas mit blauen Flammchen, wobci zugleich ein Aufbraufen fichtbar und borbar wirb. Die Maffe geht nun in einen immer fteiferen Buftand über und bie rothliche Farbe berfelben wird in bem Berhaltniffe heller, ale bie Flammchen und bas Aufbranfen abnehmen, und Die Beendigung ber Frischperiobe fid burd einen trodenen, gewiffermaßen fanbigen Buftanb ber Maffe zu erkennen gibt, wobei co nur an Site fehlt, um Die eingelnen Theilden burd Busammenfchweißen gu vereinigen. Arbeiter muß mahrend ber gangen Frifchperiode, bie chwa vierzig bis fünfundvierzig Minuten bauert, unaufhörlich angestrengt arbeiten, um burch ftetes Umrühren bas Bufammenbacken bes noch

roben Gifene an perhinbern and burd Bewantheit, zwedmaffige Renerung und gut ichliegende Effen ben Gifenverbrand fo viel wie möglich zu verhuten fuchen, indem bas Gegentheil ben größten Berluft an Gifen herbeifuhren wurde. Ift nun jener fandige Bufand eingetreten, fo muß eine fchneffe und ftarte Dite gegeben werben, um burch biefe, mahrend man zugleich Gffe und Schurloch gang fcbließt, bie Berbindung ber getrennten Gifentheilchen ober bas Bufammenfdmeißen berfelben zu bewirten. Es ift bies bie fogenannte Schweisperiobe, in welcher bas Gifen um fo beffer ausfällt, je bober ber Singrad ift , ben man geben fann , weil es bann am weniaften burch beigemengtes ornbirtes Gifen ober felbit burch Schladentheilchen verinnreinigt wirb. Die fernere Urbeit bes Frifchere beffeht nun barin, Die gange Gifenmaffe in eine gelne runde Rlumpen ober Balle abzutheilen, beren Große bon ber fünftigen Bestimmung bes Gifene abhangt; je nachbem namlich größere ober fleinere Stabe bargeftellt werben follen. Sene Balle, bas gefrifchte Gifen, werben nun auf verfchiebene Wife weiter verarbeitet, gewöhnlich bringt man fie querft unter einen großen eifernen Sammer, ber bie Schladen auspreßt und ibnen eine regelmäßige Beftalt ertheilt, worauf fie nach wieberhole tem Wfaben in Edweißbfen awiiden vericbiebene Balawerte gebracht werben, wodurch bas Gifen verschiedenartige Formen erhalt, je nachdem bie fernere Bermenbung biefe bebingt.

Die Berrichtungen, burch welche bas auf die eine oder die andere Beise gestischte Eisen, Stadeisen, die außere Gestalt gegeben wird, sind entweder Hammer- oder Walzwerke. Das durch diese zu Stäben geschmiedete Eisen ist zwar Rausmannsgut, und kann zur weiteren Berarbeitung an Künstler, Fabrikanten und Handwerker überlassen werden; allein da es zu manchen Zwecken eine unbequeme Form besizt, deren Umänderung vielen Technikern zu zeitraubend und störend sepn wurde, zu welcher sie vielleicht auch nicht einmal die Borrichtung besigen, so wird die weitere Berseinerung des Stadeisens von den Hattenwerken um so eher vorgenommen, als sie, im Großen vorgenommen weniger kostdat werden muß. Dies Berseinerun geschieht nun unter verschiedenen Arten von leichten hämmern, oder unter Walz- und Schneidewerken.

Die Dimensionen, nach welchen die Frischshütten das Stadeisen abliesern müssen, sind in den meisten Ländern verschieden.

# 6. 284.

### Darftellung bes Stahls.

Der Stahl ist, wie dies schon früher bemerkt murde, eine Berbindung von reinem Gisen mit einer gewissen Menge von Kohl lenstoff. Da nun der Stahl nicht unmittelbar beim Schmelzen der Gisenerze, sondern entweder aus Roheisen oder Stabeisen er- halten wird, in dem Roheisen aber mehr Rohlenstoff, in dem Stabiliten dagegen weniger vorhanden, als zur Stahlbildung erforderlich ift, so gehen hierand zwei Methoden der Darstellung des Stahls hervor, indem man nämlich in dem Roheisen den überschüssigen Gehalt an Kohlenstoff zu zerstören, das Stadeisen dagegen mit der erforderlichen Menge von Rohlenstoff zu vereinigen suchen muß, um in beiden Fällen die Bildung von Stahl zu bewirken.

Der Stahl, welchen man unmittelbar aus Robeifen erhalt, wird Comelg., Rob. ober Frifditabl genannt. Richt jebes Robeifen ift jeboch zu biefem Progeffe geeignet; man wendet bagu befondere foldes an, welches etwas mangauhaltig ift, aber fonft feine frembartigen Gubftangen beigemengt enthalt. Robeifen, welches Diefe Gigenschaften befigt, und baber gur Ctable bereitung fehr tauglich ift, heißt Robstahleifen. Ge fommen bei ber Stahlerzeugung aus Robeifen biefelben Sandgriffe, als wie beim Berbfrijchen bes Stabeifens vor. Jenes wird in einem Gf. fenfeuer bei ftarfem Geblafe ziemlich fchnell niebergefchmolgen, wobei man jeboch eine minder vollfommene Reduftion eintreten lagt, fo baß zwar bie frembartigen Substangen, bie etwa noch vorhanden fenn follten, als Schlade abgeschieben werben, ein Theil bes Rob. lenftoffe aber beim Gifen gurudbleibt. Die Daffe wird babei nicht aufgebrochen, fonbern bas Bange rubig eingeschmolgen und barauf bas Metall unter Sammer ju bunnen Platten geftrectt. Der fo erhaltene Rohftahl ift jeboch fehr verschiedenartig , indem es nicht nur fehr fchwierig ift, ju bestimmen, wie viel Roblenftoff man in ber Berbindung mit Gifen laffen foll, um einen guten gleichartigen Stahl zu erhalten, fonbern weil ce überhaupt unmbglich ift, bag bas niederschmelgende Gifen an allen Stellen gleich= maßig burch Ginwirkung ber Luft von bem überfluffigen Rohlenftoff befreit werbe. Jenen Stahl tann man baher auch nur burch weis tere Bearbeitung gleichartiger machen, eine Arbeit, welche man

mit bem Ramen Gerben ober Raffiniren belegt. Bu bem Ende werden jene Stahlplatten glubenb gemacht, in Baffer gebartet, bann in Stude gerichlagen und biefe auf ihre Bute, namentlich auch auf Barte und Beichheit untersucht, und biejenigen ausgeschloffen, welche Gifenabern enthalten ober aus fahlartigem Gifen befteben, und baber gum Gerben nicht branchbar find. Dierauf werben bie tauglichen Stude fchichtenweise übereinandergelegt, fo baf barte mit weichen abwechseln, und mit Draht zu einzelnen Diefe Bunbel werben bierauf in einer fchar-Bunbeln gefaßt. fen Beifglubbibe geschweißt und bann ausgeschmiebet. Berben wird oft mehreremale wieberholt; und ber babei erhaltene Stahl führt zuweilen ben Ramen Berbfrifd fahl. Durch bas öftere Berben foll die gleichmäßigere Bertheilung Des Rohlenftoffs in bem Gifen bewirft werden, affein obgleich man biefes erreicht, fo wird der Stahl auch durch bie jedesmalige Biederholung Diefer Operation weicher, indem babei immer etwas Roblenftoff verbrennt, woburd er endlich zu Stabeifen umgewandelt werben fonnte. Frifchftahl lagt fich übrigens gut fcmieben, ohne bag er feinen Roblenftoff im Feuer leicht verliert.

Die Bereitung bes Stable aus Stabeifen beruht auf ber Gigenthumlichfeit bes legteren, im gefchloffenen Raume mit fohlenftoffhaltigen Cubitangen eine gemiffe Beit lang geglüht, Roblen-Der auf biefe Beife erhaltene Stahl wirb. ftoff anfgunehmen. Brenne, Cementire, Cemente ober Blafenftahl genannt. Das Siabeifen wird in bunnen, 1 bis 11 3oft birten Stangen fchichtenweise mit Rohlenpulver in einen Raften von Thon ober Canbiteinplatten gebracht. Golder Raften fommen mehrere in einen eigenen Ofen mit großem Berbe und verschloffenem Gewölbe; in biefem, welcher aufange gelinde, bann immer ftarter erhigt wird, bis er endlich in eine heftige Glabbibe gerath, in welcher man ibn 5 bis 10 Tage und langer erhalt, je nachdem man an einer berausgenommenen Probestange, Die zu biefem Behufe gewöhnlich an der Deffnung eines Raftens hervorragt, fieht, daß Diefelbe burchaus concentirt ift, b. h. bag bicfelbe fo viel Rohlenftoff aufgenoms men habe ale erforberlich ift, um bic gange Gifenmaffe bis ins Innere in Stahl zu verwandeln. Bei biefer Arbeit tommt es auf einen richtigen Grad ber Site und eine gehörige Daner berfelben fehr an; benn bei ju gelindem ober ju furgem Feuer wird bie Gifenftange

nicht gut cementirt, im entgegengefegten Falle aber erhalt man einen brudigen, mit Roblenftoff überladenen Stahl, ber felbit in Robeifen übergeben fann. - Der auf biefe Beife producirte Stahl ift feinforniger und leichter fchmelgbar ale ber Frifchftabl. Er wird nun entweder roh gelaffen, Robbrennftabl. ober ges fcmiebet, geftredter Brennftabl, ober, was haufiger gefchiebt. gegerbt. Berbbrennftabl. Legtere Arbeit muß indeffen mit Borficht und minder oft ale wie beint Schmetzstahl vorgenommen werben, weil im Cementstahl ber Rohlenftoff nicht fo innig und in folder Menge mit bem Gifen verbunden ift, ale in jenem; auch muß man die Ctabe nach ihrer Sarte zweckmafig ichichten, bamit bie Musgleichung ber harteren und weicheren Theile gehörig ftatt finden fann. Dan umgibt fie mit einem Gifenbled, um allen Luftzutritt zu verhindern und fegt fie fo ber Blubbige aus. -Bon Bismara wurde in nenerer Beit eine Stahlbereitung angegeben und von Macintofd in England im Großen ausgeführt! welche barauf beruht, einen Strom von Roblenmafferftoffgas bei fehr hoher Temperatur über Stabeifen ftreichen gu laffen. Diefes nimmt ben Roblenftoff megen feiner großeren Bermanbtichaft gu biefem von jenem an, wodurch fich ein fehr ichoner und gleichformiger Ctabl bilben foll.

Bugftahl erhalt man burch Umfdmelgen von Rob : ober Cementitabl, indem ber Butritt ber atmofpharifden Luft gang ab. gefchnitten wird. Durch Diefes Umidmelgen erhalt ber Ctabl eine viel feinere und babei gleichmäßige Befchaffenheit, und zwar um fo mehr, je vollfommener ber glug ber Daffe erfolgt. Der Gufe ftahl ift baber in feiner Textur febr gleichformig, im Bruche von feinem Rorne, wegwegen er auch eine febr vollfommene Potieur annimmt, erwarmt fich und bartet bann bei ber Abfühlung gleiche maßig und braucht feine fo ftarte Unlagbige, wie die anderen Stahlarten, ba fein Schmelgpunft niedriger liegt, ale ber von biefen. Bei Bereitung Des Gufftahle fommt ce vorzüglich barauf an, Die au fcmelgende Daffe vor bem Butritt ber Luft gu buten, weil Diefe auf Die oberflächliche Berfchlackung bes Stahle wirken und baburd bemielben ber Robleuftoff entzogen murbe; man befame bann am Ende weiches Gifen ober Doch ichlechten Stahl. Edanetzung felbit wird in feuerfesten Liegein vorgenommen, in welchen die Ctablitucte eingeschichtet und mit einem Rluffe von

20

reinem Glafe bebeeft merben. hierauf verfieht man bie Tiegel mit Decteln, welche in ber Site anschmelgen und fo ben Stahl gegen ben Butritt ber Luft ichuten. Gie fommen in eigene Defen, werben mit Brennmaterial, am besten Roafs, umgeben, und einer beftigen, anhaltenben und gleichformigen Sipe ausgefegt. Schmelaung mabrt brei bis vier Stunden; ift fie jebody volltoms men erfolat, fo wird ber Tiegel mit einer Bange umfaßt, beffen Dedel abgeftoßen, er felbit aus bem Dfen achoben und ber fluifiae Stahl in Formen von Gugeifen und verfchiebener Beftalt gegoffen. Die erhaltenen Stude werben in ber Rothalübbite entweder gebammert, ober zwifchen Balgwerfen geftrect, ober zu Draht gezogen. Der Bufftahl wird auf fehr mannigfache Beife benuzt, allein feine Unwendung wurde noch ausgedehnter fenn, wenn er fich ohne große Schwierigfeiten und ohne zuviel Berluft mit Gifen ausammenfdweißen ließe, aber er fangt ichon bei ber Temperatur ber Schweiflige bes Gifens an weich zu werden und unter bem Sammer zu berften und zu brodlen. Indeffen laffen fich beibe bei geboriger Borficht ancinander fchweißen, wenn man fie nämlich abgefondert erhigt, bas Gifen bis zu Schweißhiße, ben Bugftahl bis gur magigen Glubbige, bann beibe zusammenbringt und burch ben hammer mit einander vereinigt.

Der Ctahl fann burch Legirung mit fehr geringen Mengen gemiffer anderer Metalle, namentlich mit Gilber, Platin, Gilicium und Aluminium fehr verbeffert werben. Der Englifde Stabl, ber fich burch feine Sarte auszeichnet, foll Muminium, zuweilen auch etwas Gilicium enthalten. Der berühmte Indifche Stabl, ber unter bem Ramen Book befannt ift, verbantt feine vortreff. lichen Gigenschaften ebenfalls einer geringen Beimengung von Mluminium und Gilicium. Man ahmt biefen nach, indem man Gufftahl mit Roble, Thon=, und Riefelerbe zusammenschmilgt, wobei bie metallischen Brundlichen Diefer Erben theilweife in ben Stahl übergeben. - Manche Stahlarten, befonbere orientalifche, befiben bie Gigenschaft, wenn man ihre Oberflache mit verbanntem Scheibemaffer agt, bellere und bunflere Abern, bie oft munberbar mit einander verschungen find, ju zeigen; bies ift bie fogenannte Damascirung, bie fich am ausgezeichnetften beim Damascener Stable ausspricht, und bei biefem barin ihren Grund haben foll, baß berfelbe ein Gufftahl von größerem Rohleuftoffgehalt fen, in welchem sich, durch eine zwedmäßige Abkühlung nach dem Schmekzen, Krystallisationen zweier von einander abgesonderten Berbindungen von Gisen und Kohlenstoff gebildet hätten. In Europa ahmt man den Damascener Stahl, durch das Zusammenschweißen von Stahlplatten mit umwundenem Eisendraht mit vieler Mühe täuschend nach.

Die Barte bes Stahls hangt meift von ber Urt und Beife wie er nach bem Gluben erfaltet, ab. Man bartet benfelben, indem man ihn bis jum Rothgluben erhigt und bann in faltes Daffer Re ftarfer ber Stabl alubt und je falter bas Baffer ift, befto barter wird er, aber auch um fo fprober. Buweilen befommt ber Stahl Riffe bei allgufchnellem Abfühlen, um bies zu vermeiben, gieht man ibn, wenn er glubt, erft burch naffen Roblenftaub und taucht ihn bann in bas Lofdmaffer. - Da ce zuweilen fchwierig ift, bei ben vielen Abweichungen in ber inneren Befchaffenheit bes Stable, biefen nach bem außeren Unfeben von bem Gifen gu unterfcheiben, fo hat man befondere auf zwei Rennzeichen zu achten, wodurch man bestimmt angeben fann, ob man es mit biefem ober mit jenem zu thun habe. Das eine ift in bem Barten bes Stahle gegeben, bas andere in ber Farbe, welche ein Tropfen Scheibewaffer auf einer glatten Glade von Stahl ober Gifen hervorbringt. Darf nämlich bas gu untersuchenbe Studt rothglubenb gemacht werben, fo lofdit man es auch in biefem Buftanbe ab; ift es aber bierburd in feinem Befen unverandert geblieben, fo bag es fich leicht feilen lagt vber Ginbrude von bem Sammer annimmt, fo ift es Gifen; ift es bagegen barter geworden, fo bag bie Feile es nur febr ichwer ober gar nicht angreift, fo ift ce Ctabl. Rann aber bas zu prufend Stud nicht in Feuer gebracht werben, fo lagt man einen Tropfen Scheibewaffer auf eine gereinigte Stelle beffelben fallen, und fpublt biefe nach einer Minute wieder mit reinem Baffer Der Fleden, welcher hierdurch entfteht, zeigt fich je nach ber Menge bes vorhandenen Roblenftoffe verschieden von Farbe : hellgrau auf Stabeifen, buntelgrau auf Stahl und fast fchwarz auf Robeifen.

Gin guter Stahl zeigt im Bruche ein gleichförmiges und feines Korn, bekommt beim Schmieben keine Riffe ober Sprunge, benn geschieht bies, so ist es ein Beichen, bag ihm frembartige Bestanbtheile beigemengt find, und muß nach bem harten ziemlich

starte Schläge aushalten können, ohne ju zerbrechen; burch bas Harten soll ihm, so weit er glühend in bas Wasser eingetaucht wird, eine gleichförmige Harte gegeben werden können, benn bestommt er weiche Stellen, so ist er eisenschüssig. Je schwächer man übrigens einen Stahl zu erwärmen braucht, um nach bem Absissscher sehr hart zu werden, um so besser ift er. Der vollkommenste Stahl verbindet mit ber größten Harte die größte Glafticität.

### g. 285.

### Unwendung und Prabuttion bes Gifens.

Das Gifen ift bas wichtigfte unter allen Metallen, es läßt bie ausgebehntefte technische Unwendung gu, ja wir feben beffen verschiedenartige Benutung fich täglich erweitern, und fein Gebrauch hat in neuerer Beit eine ungemeine Musbehnung erhalten. Beld eine Menge von Bewerbegweigen gibt es nicht, bie fich nur mit ber Berarbeitung verschichener Gifenarten befaffen. Robeifen werden entweder Bugmaaren ber mannichfachften Urt, von ben gröbften bis zu ben frinften Bijouterie : Begenftanben gefertigt, ober man bereitet Stabeifen und Stahl ans ibm. Stabeifen bient weiter zur Darftellung von Draht, Blech, Stahl ze., aus benen wieber von einer großen Ungabl von Gifenarbeitern bie verschiedenartigften Inftrumente und andere Baaren verfertigt werben. Rur an einige von jenen foll bier erinnert werben; es gehoren 3. B. bahin bie Uhlen : , Unfer :, Buf :, Baffen :, Meffer. und Ragelfdmiede, Die Schloffer, Buchfenmacher, Reilenhauer, Richt unerwähnt burfen bie Fabrifen bleiben, Rabelmacher 2c. aus welchen bie verschiedenartigften eifernen Maschinen, ju ben mannichfachften Bwecken bestimmt, hervorgeben, von benen unter allen bie Dampfmafdinen zu beachten finb.

Aus Dem, was hier furz über die Anwendung des Gifens gefagt wurde, geht hervor, daß sich bessen Bedarf von Jahr zu Jahr fleigert, und so sehen wir benn auch die Gifen Produktion ber lezten Jahre die der früheren bedeutend überschreiten. Daffe ) stellte eine Uebersicht der Roheisen-Produktion in Europa auf, die ich hier mit bem Bemerken wiedergebe, daß die Zahlen von Preußen,

<sup>\*)</sup> Die Gifenerzeugung Deutschlands aus bem Gesichtspuntte ber Staatswirthichaft betrachtet. Leipzig 1836.

Sachfen, England und Rufland nach neueren ftatiftifchen Befanntmachungen berichtigt murben.

-49,07 (0.3) 4 (0.8) 53

|   | Prengen  |       |      |                       |     |        |            | 3,812,440 | 7              |
|---|----------|-------|------|-----------------------|-----|--------|------------|-----------|----------------|
|   | Baiern   | •     | 1    |                       |     |        |            | 250,000   | = ,            |
|   | Bürtem   | berg  |      |                       |     |        |            | 140,000   | : Egg          |
|   | Sachfen  |       |      |                       |     |        | 4          | 102,880   | en elemen      |
|   | Rurheffe | n ·   |      |                       |     |        |            | 55,000    | 7              |
|   | Großh.   |       | en . | = 1                   |     |        |            | 70,000    | 51777          |
|   | Baben .  |       | . :  |                       |     | ٠.     |            | 20,000    | 100 6          |
|   | Maffan-  | :     |      | 15                    |     |        |            | 100,000   |                |
|   | Sadyfen  | Bei   | mar  |                       |     |        |            | 4,000     |                |
| } |          | Mei   |      | en .                  |     | 34     | 1          | 25,000    | 1 - 9          |
| ١ |          |       |      | Botho                 |     |        |            | 8,000     |                |
|   | Schwarz  |       |      |                       |     | aufe   | n          | 9,500     |                |
|   | '11      |       |      | dubol                 |     |        | 1          | 17,000    | . 33           |
|   | Reußifd  |       |      |                       | :   |        | ·          | 18,000    | arti S         |
|   | 2Inhalt  | :     |      |                       |     |        |            | 14,000    |                |
|   | Sohenzo  | llern |      | 10                    |     |        |            | 10,000    |                |
|   | Balbect  |       |      |                       |     |        |            | 8,000     |                |
|   | Seffen=S | omb   | urq  |                       |     |        |            | 5,000     |                |
|   |          | 33.4  |      |                       | ;   |        | 7          | 4,668,820 | <del>.</del> . |
|   | Desterre | ф.    |      | ii ii                 | 200 | - 1    | ı .        | 21,000    |                |
|   | Stepern  |       | E C  | 1.1                   |     | • [    |            | 610,000   | ,              |
|   | Illyrien | 1 1   | 11.  | ii .                  |     | To.    | 1          | 305,000   | 1, 12,         |
|   | Inrul .  | : [   | 11/2 |                       |     | 1 1    | 11-        | 10,500    | 1, 10          |
|   | Böhmen   |       |      | $\forall i \ \forall$ |     |        | uin)       | 294,000   | 1.17           |
|   | Mähren   |       | -    |                       |     | il Tuc | <i>j</i> ; | 98,000    | -7             |
|   | Sannov   |       |      | -, 7                  |     | Top    | - 1        | 85,000    | <u>-</u> ე ·   |
|   | Braunfe  |       | a .  |                       | ٠   |        | 3          | 61,150    | -, . ***       |
|   | Lurembu  |       |      |                       |     |        |            | 40,000    |                |
|   |          | Ū     |      | -1.                   | -4  |        | -          | 1,524,650 |                |
|   |          |       |      |                       |     |        |            |           |                |

Won ben hier angeführten Landern Deutschlands gehören bie ber ersten Rubrit zum beutschen Bollverbande. Es producirt also im Gangen

| Deutschland . |          | <br> | <br>6,193,470 |
|---------------|----------|------|---------------|
| Portugal .    | .• 11a • | <br> | <br>8,400     |

27 7-10

| Spanien          | 4   |   |      |       |   | 1:   | ÷ | 11         | 252,000    |
|------------------|-----|---|------|-------|---|------|---|------------|------------|
| Großbritannien . |     |   |      |       |   |      |   |            | 18,000,000 |
| Franfreidy       | ,   |   |      |       |   |      |   |            | 3,606,055  |
| Rorfifa          |     |   | •    | •     |   | •    |   | •;         | 27,734     |
| Solland und Belg |     |   |      |       |   |      |   |            | 250,000    |
| Edweit           |     | • |      | •     |   |      |   | <b>7</b> . | 8,000      |
| Sarbinien        |     |   |      |       |   |      |   |            | 150,000    |
| Parma, Pigrenza  | unb | 0 | Juai | telle | 1 |      |   | •,         | 2,800      |
| Mobena           |     |   |      |       |   |      |   |            | 2 800      |
| Tosfana mit Glb  | a . |   |      |       | • |      |   | •:         | 140,000    |
| Sizilien 30      | ,   |   |      |       |   |      |   | 17 11      | 14,000     |
| Lombart. Benctia |     |   |      |       |   |      |   |            | 14,000     |
| Galizien         |     |   |      |       |   |      |   |            | 40,000     |
| Ungarn           |     |   |      |       |   |      |   |            | 270,000    |
| Giebenburgen unt |     |   |      |       |   |      |   |            | 25,000     |
| Schweben         |     |   |      |       |   | ٠.   |   |            | 1,605,000  |
| Rorwegen         |     |   |      |       |   |      |   | •1         | 130,000    |
| Rugland          |     | • |      |       | , | •    |   |            | 4,613,375  |
| Polen            |     |   | •    | •     |   |      |   | ٠.         | 100,000    |
| 42               |     |   |      |       |   | -141 | i | -          | 35,452,634 |

Unter ben Suropäischen Sisenarten wird das Schwedische für das beste gehalten, Stepermark, Kärnthen und England liefern ebenfalls sehr gutes Sisen. — In Brasilien hat man einige Gisenhütten augelegt. Die Produktion durfte in diesem kand wegen der ungeheuren Menge und der trefflichen Qualität der Erze in der Volge sehr wichtig werben. — Was die Darstellung der verschiedenen Arten von Gisen in den verschiedenen kändern betrifft, so ist diese sehr abweichend, jedoch lassen sich darüber im Allgemeinen keine bestimmten Augahen aufführen.

# S. 286.

#### 10. Robalt.

Das reine Robalt besigt ein Gesige, bas sich balb feinkörnig, balb etwas blatterig zeigt; es ist hart, harter als Aupser, und weinig behnbar; Spec. Gew. = 8,53 (Hauy); schwacher Metallglanz, lichte rothlichgrau; magnetisch. Es ift sehr strengstussig, schwilzt erst bei 1800 Bedgwood. Weber an ber Lust, noch im Baffer erleibet

es bei gewöhnlicher Temperatur eine bebeutende Veränderung, aber wenn es bei Zutritt der Luft glüht, so verydirt es sich, ohne daß es in Fluß kommt. Das Oryd zeigt eine blaugraue Farbe, die bei farker Schmelzhise tief dunkelblau oder schwarz wird, und färbt, mit Glas und Glassuffüssen zusammengeschmolzen, diese intensswichten. — Manche antike blaue Glassuffüsse haben ihre Karbe dem Robalt zu verdanken; seit dem sechszehnten Jahrhundert bedient man sich desseben zur Smaltebereitung, aber erst 1733 stellte Brandt das Metall ans seinen Erzen dar, jedoch noch im unreinen Bustande.

## §. 287.

#### Robalterge.

Das Robalt wird nicht im metallischen, sondern im orydirten Bustande und zwar in Verbindung mit Glasstussen, angewendet. Daher auch nicht die Darstellung des Metalls, sondern jene des Oryds und der durch dasselbe gefärbten Gläser, die Vereitung der sogenannten Smalte in den Blaufarbenwerken, Gegenstand des Huttenwesens ist. Es werden deswegen auch, da das Oryd leicht aus den verschiedenen Robalt-Verbindungen dargestellt werden kann, alle tiezenigen Minerale als Robalterze betrachtet, die in größerer Mense in der Natur vorkommen; hieher gehören: der Speisstobalt, Glanzkobalt, die Robaltblüthe und der Erdstobalt, manchmal auch der Robaltkies.

## §. 288.

# S winnung ber Kobalterge und Smaltebereitung.

De Robalterze werben theils burch besonders auf sie verführten Brzbau, theils aber auch nur gelegentlich mit anderen Erzen gewonun. Was die Ausbereitung derselben betrifft, so werden Robaltkuthe und Erdfobalt nur einer Handscheidung unterworsen, währent Speis - und Glauzkobalt nicht nur diese Arbeit, sondern auch die Arockenpochwerke, und selbst bei zu seiner Vermengung des Erze mit dem tauben Gestein, die Wascharbeit durchgehen müssen. Die so zubereiteten Erze werden hierauf in einem Kalzinirosen anhaltend geröstet, theils um Arsenik, Schwesel und Wissmud zu entsernen, theils auch, um das Robalt zu orgbiren;

mabrent biefer Operation wendet man bas Erz mit einer eifernen Rrude von Beit ju Beit um. Buweilen ift mit biefer Roffarbeit Die Gewinnung bes Arfeniforpdes vereint, ber Dfen fieht bann in Berbindung mit einem Biftfange, ber von berfelben Ginrichtung ift, wie bei ber Arfenitbereitung, und indem fich bie aus ben Robaltergen entweichenben Arfenitbampfe anfeben. Die Grze werben nach vollenbeter Roftung and bem Dfen genommen, gefiebt und Die groberen Ctude noch einmal gepocht, Die feineren Erze aber theile zur Darftellung bes fogenannten Cafflors, auch Baffer ober Baffra genannt, meiftens aber gur Bereitung ber Smalte Muf manden Blaufarbenwerfen werben nämlich bie geröfteten Robalterge mit fo viel Quarg verfegt, baf fie Glafer von bestimmter Karbenhohe liefern, wenn man fie mit ber gehörigen Menge von Pottafche gufammenfchmilgt, und biefe Bemenge unter ben oben angeführten Benennungen in ben Sandel gebracht. Gie werben theile von ben Topfern jur Glafur, auch gum Schmefgen blauer Blafer, meiftens aber von folden Blaufarbenwerten permendet, beren Erze nicht reich genug find. um bobe Farben au produciren , baber , um folde liefern zu fonnen , mit Cafflor von hoher Farbe verfezt werden muffen, weghalb man auch ben Cafflor nur aus reinen Ergen barftellt. 7. 835 4345...

Bur Bereitung ber Smalte werben bie geröfteten Robilterze mit Quarafand und Pottafche verfest und eine Fritte geilbet, welche aus brei Theilen Erz und Cand und einem Theil reiner Pottafche befteht. Das Berhaltnig von Erz und Cand richtet fth nach ber Beschaffenheit bes erfteren, ift fehr verschieben und fain nur burch vorherige Proben bestimmt werben. 216 Cand nimnt man gepochten Quarx; zu bem Ende wird ber Quar; in einen Rallofen geglubt, bierauf nag gepocht, banng burch Umruben im Sumpfe nachgewaschen und endlich guerft an ber Enfty uni bann noch in einen Debenofen bes Glasschmelzofens bis zur Rothabbige getrochnet. Die gehörig gemengte Fritte fommt nun in Glohafen, welche man in einen gewöhnlichen Glasofen fext. Sier vird bie Maffe von Beit zu Beit umgerührt, und enblich, wenn fie noglichft gleichförmig gefchmolgen und gefarbt ift, was man burch erausgenommene Proben untersucht, mit eifernen loffeln ausgeschipft und in ein mit Baffer gefülltes Raß gegoffen , theile um bai Bauge abzufühlen, theils um eine vorläufige Berfleinerung bervogurufen. Buweilen befindet fich unter bem blauen Glafe im Safn

bie fogenannte Robaltfpeife, b. f. biejenigen Gubitangen, welche fich beim Roften nicht verflüchtigt, beim Bafchen nicht getrennt haben, und fich nun vom Bangen abgeschieben und auf bem Boben bes Safens angefegt haben. Diefe Speife wird por bem Berausnehmen bes Glafes entweder burch eine am Boben bes Safens befindliche Stichoffnung abgelaffen, ober auch forgfaltig ausgeschöpft. Das auf Die oben angegebene Beife erhaltene Glas wird nun troden gewocht, bas Dochmehl burch ein Draftfieb geworfen und endlich bas Durchgeffebte gwifden Dabliteinen nas gemablen, bis es gang fein ift. Das gemablene Glas ober Die Smalte, Blaufarbe, Schöpft man nun'in Bottiche, welche mit Baffer gefüllt find, ruhrt fie ftart um und überlagt" bann bas Bange einer halbftundigen Rube ? mabrent welcher Beit fich bie groberen Theilchen als Streublau', bas fpater noch einmal gemablen wird, ju Boden feben. Das tribe farbehaltige Baffer, gießt man nad ber feftgefegten Beit in einen zweiten Bottich, in welchem fich nun bie eigentliche Farbe, Couleur, abfest. biefem Befaffe wird nach 24 Stunden bas trube Baffer in ein brittes Gefaß abgelaffen, in welchem baffelbe fo lange fteben bleibt, bis es gang flar geworben ift und fich bas feinfte und blaffefte Blaspulver, Alef chel genannt, ganglich abgefegt bat. Sowohl bie Farbe als wie bas Alefchel werben hernach noch zwei bis breimal ausgewaschen, und biefe Baschwaffer, welche noch bie feinften Theile bes Glaspulvere mit fortuehmen, in Campfen aufgefangen, wo fich bann bas feinfte nur wenig gefarbte Dulver, bas Gumpfafchel, abfegt. Die in ben verschiebenen Bottichen nach Ablaffen bes Baffere gurudbleibenben Bobenfabe werben ausgestochen, gerricben, getrocinet, gefiebt und in Raffer gepactt in ben Sanbel gebracht. Die Smalte wird alfo hinfichtlich ihrer Keinheit in Streublau, Farbe und Mefchel eingetheilt, von welchen bie erfte mit H, bie zweite mit C und bas legte mit E im Sandel bezeichnet portommt. In Bezug auf die Sobe ber Farbe, ober bie Jutenfitat ber Farbung, werben jene Corten ebenfalls weiter in fein , mittel und orbinar unterschieden, mas man mit ben Budgfaben F, M und O angibt. Bei ber erften Abtheilung, fein, untericheibet man noch Warben von höherer Intenfitat, und bruckt biefe bann mit fein fein, brei- und vierfach fein aus, was man im Sanbel mit zwei, brei und vier F bezeichnet. Sobere Karbe als bie legtere, bie man auch Maurs ober Roniasblau nennt, gibt es nicht.

#### S. 289.

#### Unmendung und Produktion ber Robalterge.

Die Anweidung des Kobalts beschränkt sich, mit Ausuahme der Bereitung von sympathetischer grüner und blauer Tinte, die man aus dem Orpde sertigt, welches lettere übrigens auch in der Emails und Porzettanmalerei angewendet wird, tediglich auf die Darstellung der Smalte. Diese wird als blaue Farde sir Töpfergeschirt, Fajence, Steingut, sün die Fredos und Zimmermalerei, zum Blaufärden der Gläser, auch als Entfärdungsmittel zu gewissen Glassähen verwendet, aber nur die beiden seineren Sorten, indem man das Streublau ansichließlich als Streusand gebraucht. Die Produktion aller Gruben der verschiedenen Staaten Europa's an Kobalterzen beläuft sich ungesähr auf 25 bis 26,000 Centner, welche sich etwa solgendermaßen vertheilen

| Sachsen . |     | 7.   |     |    | 0   |   |     |     | 8,200 | Ctr. |
|-----------|-----|------|-----|----|-----|---|-----|-----|-------|------|
| Böhmen,   | St  | ener | mai | f. | und | ų | nga | rıı | 1,600 | 22   |
| Preußen   | ١.  |      | •:. |    |     | • | • 1 |     | 9,700 | >>   |
| Norwegen  |     |      |     |    |     |   |     |     | 2,800 | **   |
| Schweben  |     |      |     |    |     |   |     |     | 600   | 9    |
| Rurheffen |     |      |     |    |     |   |     |     | 2,000 | » ·  |
| Sachsen-R | obu | rg   | ,   |    |     |   |     |     | 600   |      |
|           |     |      |     |    |     |   |     | -   |       |      |

25,500 Centner.

Uebrigens ift bie Produktion hier nur annaherungsweise und im ungefahren Durchschnitt gegeben, ba bieselbe in einem und bemfelben Lande oft fehr variirt.

# S. 290.

# 11. nidel.

Das reine Ridel besigt einen hackigen Bruch, ist hart und sehr politurfähig, vollkommen streck- und behnbar, läßt sich leicht in bunne Platten strecken und in sehr feinen Draht ziehen. Spec. Bew. = 8,2 bis 8,4, das bis auf 8,9 steigt, wenn das Rickel geschmiedet wird; start glanzend, zwischen silberweiß und stahlgrau; magnetisch. Es ist sehr strengsuffig und schmilzt erst bei 170° Bedgwood. Schweißbar. Wird bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft nicht oxydirt; felbst in der Glubhise oxydirt es sich nur

langfam und überzieht fich mit einer grauen haut. - 1751 wurde das Rietel von Kranftebt im Arfenik-Rietel entbedt.

6. 291.

Ridelerge. Darftellung und Unmenbung bes Ridels.

Das Rictel findet fich nicht gebiegert und überhaupt felten in ber Ratur, am Baufigften trifft man noch ben Utfentt. Ricel und bas arfenitfaure Rictel, Rittelveter, Die begielb woll auch als bie eigenelichen Ricelerze anzufehen find. wird bas Rictel entweber aus ben ebengenannten Ergen ober aus ber Robaltiveife . beren vorher bei ber Smaltebereitung gebacht wurde, und bie zuweilen nach Berthier 49 Procent an biefem Metalle enthalt. Die Erze und bie Robaltspeife werben gepulvert und geröftet, wodurch bas meifte Arfenit entfernt wieb, um bies aber vollftandiger zu erreichen, wiederholt man bas Roffen, nachbem man wicberholt Roblenftaub eingemengt bat, mehreremale, uitb gwar fo lange, bis' fich feine Arfenitoampfe mehr entwickelu. Dierquf lost man bie geroftete Maffe in Cata- ober Galveterfaure nuf, verbunnt' bie Auffofung mit Baffer, erhigt fie bis gum Gieben und fallt fie mit einem Alfali, worauf gulegt eine gang reine Rictelanflofung guructbleibt, aus welcher man burch abermaliges Rallen mit Alfali bas Rictelornd erhalt. Um biefes nun gn rebuciren und bas reine Metall zu erhalten, wirb es in einem wohlverfcbloffenen Tiegel, unter einer Blaebede, ber heftigften Site ansaefest. - 121 1.1. (5,1

Erft in neuerer Zeit hat das Nickel einige technische Wichtigfeit erlange, indem es mit Kupfer und Zink eine Legirung bildet,
aus welcher verschiedene Gegenstände gearbeitet weiden und die
nnter den Namen Neufilder, Argentan, Weißkupfer oder
Packfong bekannt ist. Um diese Komposition darzustellen, werden
drei Theile reines Rosettenkupfer, anderthald Theile eisenkreies
Zink und ein Theil arseniksreies Kupfer, alle zerkleint und durcheinander gemengt in einen ausgesütterten Tiegel, der mit Kohlenpulver bedeckt wird, zusammengeschmolzen. Es besitzt diese Legirung die Farbe und Dehnbarkeit des Nickels, sie nichmt eine
schöne Politur an und ist dem Einstuß der Luft nicht unterworfen.
Besonders hat man bis jezt Lössel, Kannen, Teller ze. aus dieset
Masse gesertigt.

Un Ricelerzen ift besonders Rurhessen, Sachsen und Stepermart reich. Genauere Angaben in Bezug auf die Produktion berfelben mangeln.

## 2 n: 2 get je 36 4 ; 12. Rupfer.

Der Bruch bes reinen Rapfere zeigt fich etwas verschieben, je nachbem man ihn an geschmolzenem ober geschmiebetem beobachtets bei erfterem nimmt man ein jacfiges unbeutlich forniges Befüge wahr, reine fupferrothe Farbe und volltommenen Detallglang, bei legterem ift bas Befuge felnig, jeboch bie gange Maffe gleiche artig, von lichtrother Rarbo und etwas feibenartigem Metaliglang. Das Rupfer befigt eine großere Sarte ale Gilber, eine geringere ale Gifen. Es zeigt fich fehr behnbar und zwar um fo mehr, je reiner es ift; biegfam und gabe. Baft fich zu fehr bunnen Blattchen ftreden und fehr feinem Draht auszichen. Spec. Bew. bes gegoffenen Rupfere = 8,8, bes gefchmiebeten ober gu Draft und Blech verarbeiteten = 8,9. Lebhafter Metallglang; braunlichrothe, fogenannte fupferrothe Farbe. Start flingend; erreicht gerieben einen eigenthumlichen wiberlichen Geruch und Gefchmad. - Es fcmilgt bei einer bem Beifgluben naben Rothglubbige von 279 Bebgw., und zeigt babei eine blaulichgrune Farbe. Bei langfamer Abfühlung froftallifirt es. Wird bas Rupfer unter Butritt ber Luft erhigt, fo lauft feine Oberfläche burch beginnende Orydation mit lebhaften Farben an, und bedectt fich allmälig bei Unnaberung ber Gfühlige mit einer braunrothen Saut von Rupferorybul. fortgefestem Bluben wird jene Saut bider, nimmt eine fchwarzbraune Karbe an und wird zu Rupferoryd. Diefer Ueberzug fällt beim Ertalten und beim Sammern bes geglühten Rupfere in Blatte den ober Chuppen ab, bie man Rupferhammerichlag ober Rupferafche neunt. Bu Bugmaaren ift bas Rupfer wenig tauglich, weil es beim Erftarren fich ausbehnt und baburch im In nern Blafen erhalt, wenn man es nicht genau bei bem Sitegrab gießt, bei welchem ce ichnell in ber Form erftarren muß. Rupjer verbrennt mit iconer gruner Farbe in ftarter Beigglubhipe, wobei fich Rupferornd in Beftalt ber fogenannten Rupferblumen fublimirt. - Un feuchter Luft bebectt fich bas Rupfer mit Orpd, woburch es blind und buntelfarbig wirb, fpater nimmt bies noch Rohlenfaure und Waffer auf, fo baß ein Ueberzug von grunem mafferhaltigem fohlenfaurem Aupferorpbe entsteht, ber unter bem Namen Grunfpan ober Aupferroft bekannt ift. — Das Aupfer kennt man schon seit ben alteften Zeiten.

#### S. 293.

#### Rupfererge.

Das Rupfer kommt sowohl gediegen, als wie besonders mit vielen andern Stoffen zu den verschiedensten Mineralien verbunden in der Natur vor. Der größte Theil des Rupfers wird aus den schwefelhaltigen Erzen dieses Metalls gewonnen, da die anderen Kupfererze im Allgemeinen in weit geringerer Menge getroffen werden. Man kann jedoch folgende Mineralien als Rupfererze betrachten: Gediegen-Rupfer, Roth-Rupfererz, Malachit, Rupferlasur, Rupferglanz, Rupfererz, Walachit, Rupferlasur, Rupferglanz, Rupferlies, Bunt-Tupfererz und Fahlerz, von denen, wie aus der Oryktognosse bekannt ist, mehrere in verschiedenen Abänderungen vorkommen. Auch muß man eine Gebirgsart, den Kupfer- oder bitum in besen Mergelschiefer, hierher rechnen, da er zuweilen mit verschiedenen Kupfererzen, wie besonders mit Gediegen-Kupfer, Kupferfies, Kupferglanz und Buntkupfererz so start gemengt ist, daß aus ihm das Kupfer durch hüttenmännische Prozesse gewonnen wird.

# S. 294.

# Gewinnung und Aufbereitung ber Rupfererge. Darftel-

Die Rupfererze werden bergmännisch, und zwar meist durch Gangbergbau, gewonnen; nur bei bem Rupferschiefer findet man einen ganz besondern Abbau, die sogenannte Rrummhölzerarbeit. — Sind die Rupfererze mächtig und derh, so erleiden sie keine andere Ausbereitung als die der Handscheidung und des Pochens, sind sie aber mit viel Bergart und fremden Substanzen vermengt, so müssen sie noch dem Siehsehen und dem Waschen auf Herden unterworfen werden. Leztere Arbeit muß man jedoch sehr vorsichtig und nicht über eine gewisse Gränze treiben, weil ein zu großer Metallverlust entstehen könnte, besonders wenn leichtere gesänerte Rupfererze mit ausbereitet werden.

Die Wit und Weife ber Darftellung bes Rupfere richtet fich nach ben Epzen, welche man zu gut madt. Um hanfigften gewinnt man baffelbe im Geogen, wie bas icon oben bemertt murbe, aus ben fcmefelhaltigen Berbindungen biefes Metalls, aus Rupfer-Rupferglang und Buntfupfererg. 3mar tommen mit benfelben oft auch bas Rothfupfererz, befonders aber Die fohlenfauren Rupferornbe, und felbft bas Bediegen-Rupfer vor, allein gewöhnlich boch in fo geringer Menge, baß fie beim Berfchmelgen nicht fo berucffichtigt werben tonnen, und man betreibt ben Prozef gerabe fo, ale wenn man es mit Edwefelergen allein gu thun habe. Legtere mennt man fiefige Rupfererge gum Unterfchiebe von . ben ocherigen, in welden bas Rupfer im orybirten Buftanbe, baufig in Berbindung mit Gauern, vorhanden ift. Es gibt nur fehr wenige Suttenwerte, welche reine ocherige Erze ju gut maden. Diefe bedurfen nur eines Schmelzens mit Roble in einem Chachtofen, um fogleich Barfupfer gu liefern. Allein felten werben biefe Erze fo rein feyn, bag nicht fiefige Erze ober andere Metalle beigemengt waren, und man erhalt baber burch die Edymelgung nur Rohfupfer, bas, wie wir fpater feben werben, noch meiterer Bearbeitung bebarf, um reines Rupfer zu geben. - Die Berichmelzung ber fiefigen Rupfererze gerfallt in zwei Sauptarbeiten, in die Ornbation bes Schwefelfupfers und theilweife Bertreibung bes Schwefels burch Roften, und in bie Reduftion bes Ornde ober Orndule in metallisches Rupfer. Das Röften ber Erze geschicht entweber in freien Roftstätten, Stabeln, ober , was jeboch feltener ber Fall ift, in Flammofen, woburch jene murbe gemacht, ein Theil bes Schwefele verflüchtigt und bas Gifen und Rupfer orpbirt wirb. Serrichen bei ben Ergen bie ocherigen vor, fo bag bie fiefigen nur ben fleinften Theil ausmachen, fo roffet man biefe gewöhnlich nicht; und fle werben bann gleich fo wie bie geröfteten Erze behandelt. Diefe unterwirft man nämlich , mit Solgtoble ober Roate gefdichtet, in einem Rrummofen, Salbhobofen ober Sohofen, einer Schmelzung, welche Robs ober Rupferfteinschmelzen and Robarbeit genannt wird. Die Erze erhalten Fluffpath, Ralffteine, auch alte Rupferfchladen als Bu-Alle 12 bis 24 eber 48 Stunden wird bie geschmolgene fchlage. Maffe burch Deffnung bes Stichloches in ben neben ben Dfen befindlichen Berb abgelaffen, wobei man eine ans erbigen Theilen,

Gifen, Arfenit ac. beftehende Schlade, Robidlade, und ben Rob = ober Rupferftein, ein mit Schwefel, Gifen, Blei und anderen Metallen verunreinigtes, jeboch tongentrirteres Rupfer erbalt. Der Rupferftein wird entweber unmittelbar, pber, mas häufiger ber gall ift, nach mehrmaliger Ruftung und barauf folgender Umfdmelgung, ale fogenannter Rongentrationeffein, ein Stein, ber mehr Rupfer enthalt, ber Schwargfupferarbeit übergeben. Bu biefem Ende wird er abermale wieberholt geröftet unb bann in Rrummofen, fehr niebrigen Schachtofen, unter Bujat von Schlade, niebergefchmolzen, wobei man eine Schlade, Schwarze Fupferichtade, befonders aus orndirtem Gifen und Rupfer beftebenb; einen neuen Stein, Dunnftein und unreines Rupfer; Rob= ober Schwargfupfer erhielt, welches legtere aus 60 bis 96 Procent Rupfer, Schwefel, Gifen, verschiedenen anderen Metallen in geringer Menge, etwas Rohlenftoff, und guweilen auch Gilbet gufammengefegt ift. Das filberhaltige Schwarzfupfer wirb, wenn ber Gilbergehalt groß genug ift, um bie Musbringungsfoften gu tohnen, wozu wenigstens 9 Loth auf einen Centner erforberlich find, auf Gilber bearbeitet. Da bas Rohfupfer immer noch febr unrein ift, und niemale genug Dehnbarfeit befigt, um fich mit bem Sammer ober unter Balgen bearbeiten gu laffen, fo muß es einem Reinigungsprozeffe unterworfen werben, welcher es in Gartupfer Diefes Garmaden gefchieht entweber in Berben ober in Flammöfen, und befteht in einem Umfdymelgen bes Robe tupfere, wahrend auf baffelbe ber Winbstrom eines Geblafes einwirft, woburd, ber Edwefel verbrannt und ble anberen verunreis nigenben frembartigen Cubitangen burch Ornbation in Schlacte, Barichlade, verwandelt werben. Cobald bas Edmargfupfer in Rlug fommt, beginnt bie Orytation bes Rupfere auf ber Oberflache ber Maffe, ba aber bas entstehende Rupferorybul fich mit legterer vermengt, und Sauerfteff an bie fremben ornbirbaren Metalle abgibt, fo fteigen bie gebilbeten Ornbe auf bie Dberflache und werben bort verfchlactt. Die Operation ift beenbigt, wenn bie Barichlade burch Rupferorybul ftark roth gefarbt ericheint, und an einem in bas Rupfer eingetauchten, blanten, eifernen Stab, Bareifen, fich nur eine fehr bunne, volltommen biegfame Rupferbaut, Barprobe, Garfpan, von volligem Metallglang und rein fupferrother Karbe anhangt. Much gießt man zuweilen ein

Stabden jur Probe aus bem Rupfer, um aus beffen Untersuchung ben Buftand ber Bare zu erfennen. 3ft bas Rupfer gar, fo ftellt man bas Beblafe ab, raumt bie Roblen binweg und reinigt bas Metall ganglich, mittelft eines Streichholges von ber Schlacke, und verwandelt bas Rupfer burch bas fogenannte Scheibeureißen, Spleifen, Rofettiren in runde bunne Scheiben. Man befprengt nämlich bie Oberfläche bes etwas abgefühlten Metalls mit Baffer, wodurch eine feste Rrufte entsteht, die man mit einer Bange abreift und in faltem Baffer ablofcht, und fahrt auf folche Beife fo lange fort, bie ber Berb fast leer ift. Das birtere Ctuck, weldes bier übrig bleibt und bas nicht mehr gefpleift werben fann, heißt ber Ronig, Die erhaltenen Scheiben aber Rofetten, und bas Rupfer, bas in biefer Geftalt Sanbelswaare ift, neunt man Rofettentupfer ober Scheibentupfer. Mld Rennzeichen ber Bute bes, legteren ift bie Dunne ber Scheiben und eine ichone hodrothe Farbe angufeben. - Goll ber Barberd fogleich jum Rieberschmelgen einer frischen Menge von Robfupfer : gebraucht werben, fo fchopft man bas Rupfer mit eifernen Rellen in eine ftart abgewarmte Brube, ben Guleifberb über, und nimmt bier bas Scheibenreißen vor. Das Barmachen bes Anpfere im Berbe ift um befrillen eine unvolltommene Operation, weil, obgleich Schwefel und Gifen vollständig entfernt werden fonnen, bice boch bei ben anderen Metallen unmöglich ift, indem Dieje mohl burch ben Ginfluß ber Luft ornbirt, allein auch theilmeife immer wieber burch bie unvermeibliche Berührung mit ben Roblen ihres Saucr. ftoffs beraubt und baber reducirt werben. In Diefer Begiehung hat baber bas Barmachen in Flammofen, Spleifofen, ben Borjug, weil hier bas Rupfer nicht mit ber Roble in Berührung tommt. Much tann man im Dfen große Maffen Aupfer , 30 bis 60 Ceutner auf einmal, garmachen. Das Berfahren ift bier mefentlich baffelbe wie bei bem Garmachen im Garberbe. bas Robfupfer aufangt zu fcmelgen, lagt man bas Beblafe erft fdwad, und bann fart an, mobei bie fich bilbende Schlade von Beit zu Beit abgezogen wirb. Gutfteht feine Schlacke mehr, fo wird bas Fener verftartt, wodurch bas Rupfer in ein Unftochen gerath, welches nach ungefahr einer Ctunde von felbit aufhort; etwa breiviertel Stunden fpater ift Die Gare eingetreten. nun die Stichlocher aufgestoßen und das Kupfer in die Spleißherbe

abgelassen, wo es im Scheiben gerissen wird. — Gutes Gartupfet enthält nicht über 1 bis 2 Procent fremde Metalle, gewöhnlich abera die 3u 1½ Procent Aupferorydul; welches entfernt werden muß, soll es die 3ung Bearbeitung unter Dammer und Walzen ers sorderliche Dehnbarkeit; die sogenannte Dam mengaren erhaltent Sie besteht in dem Umschmelzen des Garkupfers auf Herben in Berührung mit Kahlen, wodurch das Orphul leicht und vollständig zusmetallschem Aupfer reducirt wird. Dass auf solche Weise raffinirter Aupferz wird, in Formen zu diesen Platten gegossen, sünd dann unter einem Wasserhammer, wenn diese noch glüben, überschlas gen oder abgepocht, wodurch das auf der Oberstäche sistende Orphul putsernt, wird, sie selbst etwas dichter und nun zur weiteren Bearbeitung tauglich werden.

Mus bem Rupferschiefer gewinnt man bas Rupfer auf abnliche Beife wie aus ben Schwefelerzen, benn es find eigentlich nur lextere, welche in großerer ober geringerer Denge in bem Mergel. fdicfer eingesprenge workommen ... Doch variirt biefer Gehalt febr. und juar fo, bag man aus 48 Eir. Rupferfcbiefer 40 bist 150 und 170, zuweilen felbit 220 Pfund Rupfer erhalt. Der Rupferfchiefer wird quent in großen aufgefchichteten Saufen miti Reife hotzern einer Roftung unterworfen, wodurcht bas Bitumen vertrieben ein Theil bed Schwefeld verfinchtigt, win Theil ben Metalle pepdiet und die Denffe murber gemacht wirde Sierauf werbeit bie geröfteten Grze niedergeschmolgen, ber :enhaltene Rupfenfein ger ichlagen und nach breimaligem Roften jum. Concentrationeftein Diefer wird nun fechamal gerbftet und gwar etwa geichmolgen. 60 Centner auf einmal, wodurch man ben fogenannten Garrot erhalt, ben man gu Schwarzbupfer perfdmilgt. Allein, ebe bies gefchieht, gewinnt managus bem Concentrationsftein wach biebem Feuer burch Auslauchen in aufgestellern Bottichen eine Bitminllauge and welcher man Rupfexpitriol barftellt: 18 3fb bas erhaltene Schwarzempfer, filberhaltig; fo wird bad Gilber, wenn ben Gehalt Die Roften lohnt, aus ihm gewannen wim andern Falle abernftellt man aus ihm bas Gartupfer bar, auf biefelbe Art wie oben go geigt murbe. Der Behalt an Gilber in biefem Schwarztupfer ift febr verichieden und inichmantt ; zwifthend 4 bis 21, bochftene 24 Buth in einem Centner; boch muß elegterer wenigstens 9 goth enthalten, wenn daffelbe herausgezogen werden foll, bober man wuß

ärinebe filberhaltige Schwarzkupfer mit reicheren zugleich auf Sitber einschmeigen.

Durch die Einwirkung der feuchten Luft wilder fich nämlich in den Gruben, wo tiesige Erze brechen, Aupfervitriel, wolcher sich dann in dem Grubenwasser auflöst, wodurch das lestere den Namen Cemeinewasser auflöst, wodurch das lestere den Namen Cemeinewasser erhält. Dieses wird in hölzerne Kasten geleitet, und hier das Kupfer aus dem Wasser durch hineingeworsene Eisenschülle metallisch niederzeschlagen. Jenes, das sogenamite Gemeinte Eisenschlieben sind macht es eutweder sin sich gar vodet fest es, wenn es nicht rein ist, beim Garmachen von anderem Aupster zu. Zuweilen wird aber auch das Gementwasser auf Kupfervitriol benuzt.

# S. 295.

To a finish that

amendung und Production bes Rupfees.

Biele feiner Gigenfchaften madjen bas Rupfer gu'einem bet debathaviten Metaller namentlich widerficht es ber Berfibringeburch aufore Ginfilije in bebeutenbem Grabe, und liefert befondere in Bofbinbung, mit Janberen Metallen anberft braudibare Bemifche Das veine Rupfer findet beine vielfache Bennitung und fein Be-Brandf ift febr beträchtlich. Gine ber lattgemeinften Unwendungen ift biel zur Scheibemungen, wobel bas Berfaltnig Des Berthes von Silber aus Runfer = 10: 40 angenommen wird, vbaleich es im Raufe cigentlich bober giebt. Fernet fertigt man aus ibni Reffel und eine Monge anberer Gefdirre, man gebraude es zum Be-Schlagen ber Schiffe, jum Belegen ber Dacher, gum Rupferflechen, au Drabt, zu Dontous jum Bothen von Gifen , gut Pochftempeln, baces efein Reuer fchlagt nice. MBont großer Bichtigfeit find bie Beginnngen bes Rupfers mit verfchlebenen Detallen ; unter benen befondere bie mit Bint gul bemerten find fin von melden man bie inder hellgelben Doff in goobie mehr withlichen, bein Golbe abin Michen Daber Zomtiab neint. afm Allgemeinen gehoren gut ben opratiglichen Begirningent folgenbe: 1915 0 64

71 1731. Rambueumietals ober Stuckgut, aus 9 Theilen Kiebereinnbul. Theil Zinn bestehend; fein Gemisch von 100 Theilen Kupfer, 12 Theilen Zinn und 6 Theilen Wessing soll ebenfalls Tele beauchbar sepn. 1350 2 agest, mais bes in der der der

- 2. Gloden metall ober Glodengut, bies muß als Saupteigenschaft einen möglichft ftarken Klang besiehen. In biefer Beziehung zeichnet sich vorzüglich bie Mifchung von 4 Theilen Kupfer mit einem Theil Zinn aus. Im Allgemeinen findet man jeboch 100 Theile Kupfer mit 12 bis 25 Theilen Zinn gemischt.
- 3. Bronge ober Erg gur Bildgießerei besteht aus 32 Theisten Rupfer, 8 Theilen Bint, 4 Theilen Binn und 1 Theil Meffing.
- 4. Meffing, aus Kupfer und Bint zusammengefezt. Das mittlere Berhaltuiß biefer Bestandtheile ift 70 Theile Rupfer auf 30 Theile Bint, die Menge bes lezteren schwanft aber zwischen 27 bis 35 Procent.
- 5. Tombat; hier übersteigt ber Gehalt an Zink nicht 20 Procent; 7 Theile Rupfer, 3 Theile Meffing und & Zink geben eine schone Mischung. Hierher gehbren: das Prinzenmetall, and 3 Theilen Rupfer und 1 Theil Zink bestehend; das Mannheimer Gold, aus 28 Theilen Rupfer, 12 Theilen gelbem Meffing und 5 Theilen Zinn; das Semilor, aus 5 Theilen Rupfer und 1 Theil Zinn; das Pinchbeck soll aus 10 Theilen Kupfer, 8 Theilen Zink und 1 Theil Gifen bestehen.
- 6. Beigkupfer ober weißes Tombal; eine grauweiße Berbindung von Aupfer mit Arfenit, Die jedoch mehr gelblich wird, wenn ber Gehalt an Anpfer junimmt.

Unter ben verschiedenen Sorten Aupfer, welche im Handel vorkommen, ist das Japanische das reinste, es besigt ein sehr seines Korn und ift in kleine Stangen geformt; nächst diesem liesern Rußland, Schwoden, Ungarn und Tyrol ebenfalls beinahe reines Aupfer. Was nun die jährliche Produktion von Rupfer in Suropa betrifft, so kann diese auf mehr als 500,000 Centner angeschlagen werden, wie sich dies aus nachstehender Uebersicht ergibt.

| Größbritannien - |    |   |   |   | 260,000 |
|------------------|----|---|---|---|---------|
| Rugland (1836)   | ٠. |   |   |   | 96,082  |
| Schweben         |    |   |   |   | 65,000  |
| Desterreich      |    |   |   | • | 60,000  |
| Preugen (1837)   |    | • |   |   | 19,347  |
| Deffen-Darmftabt |    |   | • |   | 5,000   |
| Franfreich       |    |   |   |   | 3,000   |
| Rorwegen         |    |   |   |   | 8,000   |
| Sarz (Goglar 18  |    |   |   |   | 3,684   |
|                  |    |   |   |   | 21 *    |

| Raffan           |        |    | 1,250 |
|------------------|--------|----|-------|
| Rurheffen !      |        |    | 1,000 |
| Sachsen (1837) . | <br>٠. |    | 503   |
| Spanien          |        | ÷. | 300   |
| a 13             |        |    |       |

523,163

Ueber ben Betrag ber Gewinnung von Aupfer außerhalb Europa's hat man nur sehr wenige Angaben; so soll die Provinz Coquimbo in Chile jährlich 160 bis 168,000 Centner Aupfer liefern.

#### 6. 296.

# 13. Dueafilber.

Das Quedfilber ift bas einzige Metall, welches fich bei gewöhnlicher Temperatur im fluffigen Buftanbe befindet, inbem es ceft bei etwas unter - 390 C. zu einer feften Maffe enftarrt, wobei es fich beträchtlich zusammengleht, fich hammern und fchmie ben und mit bem Meffer ichneiben lagt. Im gewöhnlichen Buftanbe ftellt es fich ale eine cobarirende Fluffigfeit bar, bie ein fpezififches Gewicht von 13.56, ftarfen Metallalang und eine ginn. weiße Karbe befigt. Es bebut fich in allen Temperaturen gwijchen feinem Erftarrunge und Siedepuntt gleichformig aus, wegwegen es fich auch zu Thermometern vorzüglich gut eignet; fiedet bei 340 bis 3600 C., und verwandelt fich babei in farblofe Dampfe; allein fcon bei gewöhnlicher Temperatur verdampft es allmalig, ftarter noch im luftleeren Raume. Die Berwandtichaft, bes Quedfilbers jum Cauerftoff ift febr gering, es ornbirt fich baber an freier Luft nicht, allein bas fanfliche Quedfilber, welches oft frembe, leicht orybirbare Metalle beigemengt enthalt, übergieht fich mit einem bunnen grauen Orndhautden und erfdeint blind an ber Oberflache. - Das Quectfilber ift fcon feit ben alteften Beit befannt. Binnober biente ben Alten ju Farbe und-jum Schreiben auf Pergament. Die Araber fannten bas Sublimat.

# S. 297.

# Quedfilbererge.

Obgleich bas Quecksilber gebiegen in ber Natur vorkommt, so trifft man es boch selten in solcher Menge, bag man es unmittelbar gewinnen könnte. Das, welches man zuweilen auf biese Urt erhalt, indem man es bei reichen Unbruchen in Bertiefungen ber Brubenfohle fammelt, wird Inng fern . Duedfilber genannt. Bewöhnlich fommt es in einzelnen Tropfen mit bem Schwefel-Quedfilber, bem Binnober vor, und ba man aus biefem bas meifte Metall gewinnt, fo wird jenes zugleich mit benugt, und wir fonnen baber bas Bebiegen - Quecffilber und ben Binnober als bie eigentlichen Querfilbererze betrachten, benn bas 21 maluam, Die nafürliche Berbindung bes Quecffilbere mit Gilber, und bas Chlorquedfilber gehoren zu ben mineralogifden Seltenheiten. Dagegen fann noch bas Leberery bierher gerechnet werben, ba auch aus ibm bas Quedfilber gewonnen wirb. Es ift ein unreiner mit vielen thonigen und bituminofen Theilen gemengter Binnober, ober ein ginnober-reicher Roblenfchiefer, in welchem legteren Ralle man es auch Quedfilber-Branberg nennt, wenn co febr bituminbe ift. Roralleuers aber beift man die mit frummichaliger Absonderung vorfommende Barietat bes Lebererzes. \$. 298. 9 14 miles & mar.

## Gewinnung ber Quedfilbererge und Darftellung bes Quedfilbere.

Die Quedfilbererze werden burch befonderen Abbau gewonnen. In Europa find bie Berte von Almaden in Evanien, von Soria in Krain und bie im ehematigen Zweibractifchen in Rheinbaiern vorguglich wichtig. Die Quedfilbererge bedurfen gu ihrer Aufbereitung nur einer Sanbicheibung und Rlaubarbeit, felten werden fie gepocht ober gar gewaschen. Die Darftellung bes Metalls aus ihnen gefchicht burch Destillation, unter Bufat von Ralf ober Sammerfchlag, wobei ber Schwefel bes Binnobers fich mit bem Ralfe ober hammerichlag gu Schwefelfalf ober Schwefeleifen verbindet, bas Queckfilber aber frei als Dampf entweicht, ben man in eigenen Borlagen auffängt, wo er fich verbichtet und in Eropfen nieberschlägt. Die Destillation felbst wird in verschiedenen Defen vorgegenommen und zwar entweder in Galeeren , Enlinder = ober Schachtofen.

Coll bie Darftellung bes Quedfilbers in Galeerenbfen betrieben werben, fo fullt man etwa breifig bis vierzig Retorten mit einem halben Centner Gra und einem Biertel bis einem Fünftel gebrannten Ralt und bringt biefe in einer einfachen ober

boppelten Reihe, mit einer geringen Reigung nach vorn, in befonbere bagu tonftruirten Dfen. Die Retorten find von Gugeifen mit weiten Salfen verfeben und fteben mit ivbenen Borlagen in Berbindung, bie bath mit Baffer gefallt, und an ben Unfebfugen gehörig mit gehm verschmiert werben. Im Unfange gibt man mit Steinfohlen eine gelinde Site, welche bis zum Duntelrothgluben und endlich bis jum Sellgluben gesteigert wirb. Bei biefer Site verbindet fich ber Ralf mit bem Schwefel und bas befreite Quedfilber geht in Dampfform in Die Borlage über, mo ed fich verbichtet und als metallisches Queckfilber ansammelt. Rach zwölf Stunden ift bie Destillation gewöhnlich vollständig gefchehen, und nun wird bie Borlage, nach Abgang bes Reners, weggenommen, bas erfigltene Quecffilber in bolgerne Schuffeln gegoffen, bas Baffer abgezogen, und bann jenes in Morfern mit Ralfpulver abgerieben. Um es aber ju reinigen, ichlagt man es julegt noch in Beuteln pon Sammelleber ein und prefit es burch.

In Splinderöfen wird das Zugutmachen der Quecksilbererze an einigen Orten ebenfalls vorgenommen. Man beschieft jene mit bis hammerschlag von Frischlämmern, mengt beibe, bringt sie in ein Gefäß unter einen gußeisernen Splinder, der oben geschlossen, unten aber offen ist, und erhizt dieselben durch Steinstohlenseuer. Der Splinder ruht mit seinem unteren offenen Ende auf einer Unterlage, welche in einem Wasserbehälter steht, so daß alle durch die hie erzeugten Quecksilberdämpse von dem Wasser ausgenommen und niedergeschlagen werden.

Auch in Schachtöfen wird das Queckfilber zuweilen ausgebracht. Die Ginrichtung und das Berfahren babei ift sehr einfach. Die Queckfilbererze werden in einem gemauerten viereckigen Schachte auf ein durchlöchertes Gewölbe gebracht, und hier durch Flammfeuer von unten erhizt. Die Queckfilber-Dampfe aber, welche sich nun entwickeln, leitet man durch Abzugsöffnungen, in dem oberen Theile des überwölbten Schachts angebracht, in Berdichtungs-Rammern ober Kanäle, wo das Metall sich niederschlägt und von Beit zu Zeit abgelassen wird.

Das auf die eine ober die andere Weise gewonnene Queckfilber, welches man zuweilen noch einer wiederholten Destillation unterwirft, um es gang rein zu erhalten, wird in Beuteln von fåmisch gegerbtem Schaffelle eingebunden, diese einzeln in Faßchen gethan, und bann zur Berfenbung mehrere ber leztern in eine Rifte gepackt. In neuerer Zeit kommt jedoch bas Spanische Quecksiber in eisernen Rrügen mit verschraubten Deffnungen in ben handel.

#### . 6. 299.

# Unwendung und Produttion bes Quedfilbers.

Das Quecksilber dient zu sehr verschiedenartigem Gebrauch; eine der wichtigsten Anwendungen aber ist die zur Amalgamation bei der Gewinnung von Gold und Silber, welche später bei diesen Metallen noch zur Sprache kommen wird, und die auf der Eigenschaft des Quecksilbers beruht, mit mehreren Metallen leicht Berbindungen einzugehen, welche man Amalgame oder Bexquickung en nennt, aber auch wieder leicht von ihnen geprennt werden zu können. Ferner gebraucht mau es zur Fertigung der Barometer und Thermometer, zur Darstellung der Gold und Silberamalgame für die Feuer-Bergoldung und Bersilberung, zum Belegen der Spiegeln; zu Bereitung des künstlichen Zinnobers und mehrerer Quecksilber-Präparaten ze.

Es sind im Ganzen nur wenige Länder in Europa, in welchen Duecksilber-Bergban vorlommt. Die berühmtesten Werke der Art befinden sich zu Almaden in Spanien und zu Idria in Krain, früher waren auch die im Zweibrücksichen bedeutender, doch versprechen sie jezt mehr, da sie in nenester Zeit wieder ernster betrieben werden. Ungarn und Böhmen liefern ebenfalls Quecksilber. Die jährliche Produktion von diesem Metalle in Europa wird sich etwas über 28,000 Centner belausen, von welchen beinahe drei Viertheil Almaden allein liefert; jene Produktion vertheilt sich nämlich solgendermaßen:

| Allmaden    |   |      |     | •   |    |   |   | 22,000 | Ctr. | ) . II · ii           |
|-------------|---|------|-----|-----|----|---|---|--------|------|-----------------------|
|             |   |      |     |     |    |   |   | 6,000  | >>   |                       |
| Ungarn und  |   | Sieb | enb | arg | en | • |   | 700    | >>   |                       |
| 3weibrücken | ٠ |      | 1   |     | •  |   | • | 130    | »    | r Tegrani.<br>119 Yar |
|             |   |      |     |     |    |   |   | 99 930 | Str  | 3335                  |

Die Ducckfilber-Bewinnung von Pern wird auf 3000 Centuer jährlich angegeben, jedoch mag fie fich jezt wohl höher belanfen. China und Japan liefern ebenfalls biefes Metall.

# allows the come a part of 300 grapher in the con-

#### 14. Gilber.

Das reine Gilber befigt einen hadigen Bruch, ift harter ale Gold, aber weicher ale Rupfer, elaftifch, febr ftrecte und behnbar, läßt fich in Blattchen von Todong Boll Dicte frecten, und ein Gran Gilber liefert einen 400 Fuß langen Draht. , Spezifi. fches Gewicht bes gefchmolzenen Gilbers = 10,47, bes geichmiebeten = 10,51. Start metallifd glangenb; weiß; von hellem Rlange. Es ichmilat bei 22 bis 280 Bebam., und geigt im Aluffe einen ftarferen Glang. 3m gefdymolgenen Buftanbe abforbirt es ben Cauerftoff ber Luft ober bes Calpeters, wenn es mit biefem geschmolzen wirb, ohne fich mit jenem demisch zu verbinben und lagt benfelben beim Erftarren wieber entweichen; aber bie Oberflache bes Silbers burch schnelles Abrablen, che legteres gefchehen, fo bricht fich ber Sauerftoff gewaltsam einen Ausweg, wobet er bas Gilber in Rugeln und Auswuchfen vor fich hertreibt, welches bas fogenannte Spripen bes Gilbers heißt. ber Dite bes Brennfpiegele fiebet bas Gilber, und erhebt fich babei in weißen Dampfen. - Bei gewöhnlicher Temperatur wirb bas Gilber burd Buft und Baffer nicht angegriffen. - Diefes Metall ift icon feit ben alteften Beiten befannt.

# 

# Silbererge.

Das Silber wird aus fehr vielen Erzen, gewonnen, welches theils darauf beruht, daß es viele Mineralien gibt, bei denen dieses Metalt einen Sauptbestandtheil ausmacht, theils und vorzüglich aber seinen Grund darin hat, daß bei dem hohen Werthe des Silbers auch solche Mineralien, welche nur wenige Procente deselben enthalten, schon als reiche Erze betrachtet und darauf benuzt werben können. Es gehören selbst viele Mineralien zu den Silbererzen, die wesentlich ans ganz anderen Bestandtheilen zusammengeset sind, aber einen zufälligen, häufig sehr geringen Gehalt an Silber euthalten. Man unterscheidet daher eigentliche Silbererze und silberhaltige Erze. Bu ersteren gehören: Gediegen Silber, Chlorsilber, Silberglanz, Antsmonsilber, Schwarzgültigerz, Rothgültigerz, Myargirit, Silber Rupferglanz. Bu den silberhaltigen Erzen oder

uneigentlichen Silbererzen werden gerechnet: Fahlerz, befonders die sogenannten Schwarzerze, die zuweilen bis zu 17 Procent Silber enthalten, häufig aber auch kum ein Procent. Das sogenannte Weißgültigerz ein Gemenge aus Blei- und Antimongianz, dessen Silbergianz die zu 20 Procent steigt. Bleiglanz; sehr häusig enthält derselbe Silber beigemengt, wenn auch zuweilen nur eine Spur, manchmal aber auch Peoth im Centner und mehr. Dasselbe ist von folgenden Erzen zu sagen: Rupferkies, Rupferglanz, Wuntkupfererz, Sisenkies, Bleude, Antimoniglanz, auch das Gediegene Arsenik die silbergenten gemengt vot. Werden diese silberhaltigen Erze verschmolzen, so nimmt man entweder auf die vorherrschenden Wetalle vorzüglich, oder nur üntergeordnet, oder gar nicht Rücksicht, je nachdem der Silbergehalt geringer oder größer, oder je nachdem diese oder jenes Erz silbersschen ist.

#### S. 302.

Gewinnung ber Gilbererge und Darftellung bes Gilbers.

Richt allein auf bie eigentlichen Gilbererge, fonbern auch auf Die filberhaltigen Erze wird in vielen gandern ein bedentender Bergban getrieben, ja in vielen Gegenden find es nur bie legtern, aus benen man bas Gilber gewinnt. Meiftens ift es Bangbergban, burch welchen man alle jene Erze zu Sage forbert. - Bas nun die Darftellung bes Gilbere betrifft, fo richtet fich Diefelbe natürlich nach ber Art ber Erze, aus welchen fie ftatt finden foll. Die Gewinnung bes Gilbers aus ben eigentlichen Gilberergen bat feine Schwierigfeit, befonders wenn folche in ber Reinheit vorfommen, bag man fie burch Sandicheiben und Rlaubarbeit aushalten fann. Gie werden bann entweber mit einem Bufat von Blei in Spfer-Tiegeln gefchmolzen und ber erhaltene Regulus fein gebrannt, ober man fchmilgt fie, wenn es gefdwefelte Gilbererge fint, ebenfalls in Tiegeln ein und entzieht ihnen ben Schwefel burch Bufat von Stabeifen, wobei jedoch ber erhaltene Stein, Plachmal, abgeroftet und mit Blei jufammengefchmolgen wird, um ben Ruct. ftand an Gilber zu gewinnen; ober man fest fie unmittelbar ber Treibarbeit zu, einer Arbeit, die nachher weiter auseinander gefest werben foll, Manchmal werben biefe Gilbererge auch burch Amalgamation zu Gute gemacht, was jedoch in Europa nur bann ber Fall ift, wenn sie auf tie Weise vorsommen, das sie burch Pochen, oder burch bicfes und Waschen aufbereitet werben muffen. Diese fein eingesprengten Silbererze, die arme Schlieche geben, so wie die sitberhaltigen Erze bedürfen anderer, zum Theil sehr verwickelter Operationen, um aus ihnen das Silber zu gewinnen. Man kann jene auf fünf verschiedene Methoden zurücksuhren, welche in ber verschiedenen Natur ber Erze begründet sind. Die Bewinnung des Silbers geschieht uämlich:

- 1. Durch bie Ereibarbeit aus filberhaltigen Bleiergen.
- 2. Durch die Gaig erarbeit aus filberhaltigen Rupferergen.
- 3. Durch bas Berbleien aus reichhaltigen Rupferergen.
- 4. Durch bie Roharbeit aus fehr armen Schliechen (Durrergen).
- 5. Durch bie Umalgamation fowohl jaus Durr- als wie aus anberen Erzen.

Aus bieser Verschiedenheit; ber Gewinnungsarbeiten bes Silbers geht hervor, daß schon vor der Ausbereitung eine genaue Separation ber Erze vorgenommen werden musse, damit man nicht bei der Zugutmachung Erze und Schlieche verschiedenartiger Natur vermenge. Was die Ausbereitung betrifft, so sindet bei armen Silbererzen Naspochen, bei silberhaltigen Erzen aber diejenige Ausbereitung statt, die die Erze von den Metallen, zu welchen jene gehbren, erseiden.

Das Silber schmilzt mit bem Blei gerne und in allen Berhältniffen zusammen; da sich nun das leztere in ber Site bei bem Butritt der Luft leicht oppdirt, ersteres aber der Oppdation widersteht, so wird auch, wenn man Legirungen dieser beiben Metalle unter Einwirkung der Luft schmilzt, das Blei sich oppdiren und als Glätte von dem Silber scheiden, mährend das leztere rein zurückbleibt. Damit aber diese Ansscheidung des Bleies gänzlich ersolgen kann, so muß die Glätte stets von der Oberstäche der geschmolzenen Masse entsernt werden, damit diese immer von Neuem in Berührung mit der Luft kommt und dadurch die Bistung von neuem Oryd hervorgerusen wird, die endlich alles Blei in Glätte verwanbelt ist, und das Silber, welches, wie gesagt, keiner Oppdation unterliegt, rein zurückbleibt. Enthält das Silber Kupser, so wird dasselbe bei diesem Prozesse ebenfalls oppdirt. Aus biesem Bersahren beruht bas Abtreiben, ober bie Teennung bed Gilberd vom Blei und in mehreren Fallen auch von Rupfer, wenn legteres nämlich nicht in zu großer Quantitat vorhanben ift. Im Rleinen wirb bie Absonberung ber entftehenben Bleiglatte baburch bewirft, baß man bie Operation in fleinen, ans Ufche verfertigten, porbien Cchaten, fogenannten Ravellen, vornimmt, welche bie Glatte rein ober mit Rupferornd verbunden verfchlucien, fo wie fie entfteht; im Großen muß biefe bagegen mechanisch befeitigt werben. Die Arbeit im Ricinen nennt man bas Abtreiben anf Rapellen, Rapelliren und fie wird vorzüglich gur Probirung bes Gilbers auf feinen Rupfers, ober ber Erze auf ihren Silbergehalt angemen. bet; jene im Großen heißt bie Treibarbeit ober bas Abtreiben bes Bleies vom Gilber. - Um bie Gilber - Erze, aus benen burch biefe Arbeit bas Gilber gewonnen werben foll, gu biefer Operation vorzubereiten, werben fie mit reinen Bufchlagen bon Blei zusammengeschmolzen, und eine Legirung von beiben Metallen gebilbet, bie man, fo wie jenes filberhaltige Blei, welches bei ber Bleiarbeit fallt, und beffen Gilbergehalt fo groß ift, bag es bie Scheibungefoften lohnt, Bertblei nennt (f. S. 276). Diefe Werte nun werden auf bem Berbe bes Treibofens, einem bebedten Flammofen, mit flachem, halbichuffelformigem, aus Ufche gefchlagenem Berbe, eingeschmolgen und burch bie guftromenbe Beblafeluft bas Blei ornbirt und bie gebilbete Glatte ftete abgezogen. Die Urbeit ift beenbigt, wenn bie Oberflache bes gefchmolgenen Silbere fich nicht mehr mit Bleiornd übergieht, fonbern glangend Der Gintritt bicfes Beitpunfte gibt fich burch eine regenbogenfarbig fpielende Saut ju erfennen, welches man bas Bliden bes Gilberd ober ten Gilberblid nennt. Die Gilbermaffe wird nach bem Erftarren querft mit beigem bann mit faltem Baffer befprengt, um fie abgutuhlen und hierauf mit bem Silberfpies aus bem Berd gehoben. Die Blatte, welche gegen Ente bes 216. treibens fällt, ift noch filberhaltig, fie wird baber reducirt unb fpater bem Bertblei jugefegt; bie Glatte aber, welche man einige Beit nach bem Unfang ber Arbeit abgieht, ift bie reinfte und wirb entweder als folde verfauft, ober wieder zu Blei verfrischt. Blidfilber, welches man auf bie angegebene Beife burch bas Abtreiben erhalten bat, ift felten fiber 14lbthig, b. b. ed enthalt noch zwei Theile frembartige Beimengungen, ba man unter 16löthigem Silber das reine Metall versteht; es erfurdert daher, um es gehörig rein darzustellen, ein abermaliges Umschmelzen, das sogenannte Feinbrennen, welches auf einem aus Kohlenasche, oder aus Holzasche und Kalf geschlagenem Teste, eine Art großer Kapelle, vorzenommen wird. Es wird hier so lange in glühendem Fluß erhalten; die es weder mehr dampst, noch Regendogensarben zeigt; man nennt es nun Brandsilber. Man kann übrigens das Feinbrennen auch auf dem Treibherd vornehmen, wenn man dem Blicksilber noch reines Glättblei zusezt, um bei dem nuumehr verstärkten Feuer immer so viel Glätte zu erzengen, als nöthig ist, um die Silbersstäche vor der unmittelbaren. Wirkung des Gebläses zu schühen. Durch die heftige Hie werden die lezten Theile ver Verstücktigt.

Benn bas bei ber Rupferarbeit fallende Schwarzfupfer fo filberhale tig ift, daß es die Scheibungefoften lohnt, fo wird es in bie Gais gerarbeit genommen, b. f., man fucht bie Trennung bes Gilbers vom Rupfer burch Blei gu bewirken. Bu bem Gube wirb bas Schwargfupfer burch Pochen gerfleint, bann mit etwa brei bis viermal fo viel Blei eingeschmolzen, angefrischt, wobei man bei armem Schwarztupfer burch Bufat von filberhaltigen Bleiabgangen einen höheren Gilbergehalt zu gewinnen fucht, und nun icheis benformige Frifde ober Saigerftude bargeftellt. Sierauf folat bas eigentliche Saigern, indem man bie Saigerftuce in einem eigenen Berbe, beffen Boben nach ber Mitte geneigt ift und eine Spalte bat, Die ben Abfluß ber abidmelgenben Metalle gestattet, jo aufgestellt, baß fie gang mit glubenben Roblen umgeben werben Durch die Site ber brennenben Roblen, bei welcher nur bas Blei aber nicht bas Rupfer in Flug fommt, falgert bas filberhaltige Blei, benn bas Gilber in bem Schwarzfupfer hat fich burch bas Schmelgen mit Blei mit biefem verbunben, aus ben Frifde ftuden, flieft burch bie Spalte bes Berbs in ben untergefegten Tiegel, und wird hier ale Bertblei gewonnen, bas in Die Treibarbeit fommt. - Das in Beftalt uon gufammengefchrumpften porofen Scheiben, Rienftoden, gurnctgebliebene Rupfer enthalt noch eine beträchtliche Menge von Blei und etwas Gilber, welche Metalle ihm nur entzogen werben tonnen, wenn man bas Rupfer zugleich mit in Fluß bringt. Die Rieuftocte muffen baber einem befonderen Glabproges, ber Darrarbeit, unterworfen werben,

burch welchen bas rudftändige Blei gleichzeitig mit einem Antheit Rupfer orydirt und in biefem Zustande abgeschieden wird. Darra linge heißen die Ruckstände von Rupfer, die man nun weiter auf Garkupfer verarbeitet.

Sehr filberreiche Anpfererze, besonders Fahlerze, werden nicht unmittelbar auf Schwarzkupfer verarbeitet, um dann das Silber durch Saigerung zu gewinnen, sondern man verbleit dieselben, d. h. man entzieht ihnen vorher durch Zuhah von Bleierzen oder von Glätte das Silber. Zu dem Ende röstet man sie schwach, und schmilzt sie dann mit drei die sechemal so viel geröstetem Bleiglauz in Halbhohöfen zusammen. Bei diesem Prozeste fällt filberhaltiges Werkblei, welches in die Treibarbeit genommen wird und silberhaltiger Kupferstein, den man nochmals mit Bleiglanz verschmilzt und nach möglichst vollständiger Entsilberung auf Schwarzfupser verarbeitet.

Gigentliche Silber-Erze, welche sehr fein in der Bergart eingesprengt sind, und daher sehr arme, 4- bis Glöthige Schlieche im Sentener geben, werden durch Berschmelzen mit Sisenkies in Halbhohöfen durch die sogenahnte Roharbeit zu Gute gemacht. Den bei dieser Operation erhaltenen Roharbeit nuterwirft man wiederholter Röstung, und schmilzt ihn darauf mit geröstetem Bleiglanz zusammen, um silberhaltiges Blet darzustellen, aus welchem dann durch die Treibarbeit das Silber gewonnen wird.

Die Amalgamation, Berquidung, ober die Operation ber Berbindung eines Metalls mit Quecksilber, wird theise vorgenommen, um dis Amalgam zu besonderen Zwecken weiter zu verswenden, theise um aus ihm die mit jeuem verbundene Metall für sich darzustellen. In leztere Beziehung ist die Amalgamation hier zu nehmen; als ein Mittel, das Silber aus einem Gemenge von anderen Stoffen, die sich mit dem Anecksilber nicht oder nicht so nicht verbinden, abzuscheiden. Auch aus den Erzen; welche das Silber nicht in gebiegenem Zustande, sondern in geschwesetem enthalten, kann man dieses Metall durch jene Operation gewinnen, wenn man nämlich diese Erze zuerst mit einem Zusat von Kochsalzeiner Köstung unterwirft, wobei der Schwesel des Schweselssilbers in Schweselssäure übergeht, welche sich mit dem Natron des Kochsalzes zu Glaubersalz verdindet, während die Salzsäure des Kochsalzes mit dem Silber zu salzsauren. Silber, Ehlorsilber, sich

vereinlat; biefes geroftete Erz mit Quertfilber unb Baffer aufam. mengemengt und noch Gifen. ober Rupferftude gufezt, wodurch bie Berbinbung bes Silbers mit bem Quecffilber bewirft wirb, mabrend bie Salgfaure an bas Gifen ober Rupfer übertritt. - Darre, filberarme Erze ober filberhaltige Gienfleje werben gur Amalgama. tion auf bie Urt mit einander verfegt, bag man eine 7. bis Slothige Befchickung erhalt, b. b., bag ber Gilbergehalt 7 bis 6 Both im Centner betragt, und bie Erge, wenn fie burch ben Schmele prozest aufgearbeitet worden waren etwa 30 bis 35 Procent Robftein gegeben haben wurden. Die fein gepochten Erze mengt man forgfältig mit 10 Procent ihres Bemichtes Rochfala, und roftet biefe Maffe. Rach biefer Arbeit werben bie geröfteten Erze burchgefiebt, und gemablen, wobei bad Mehl burch gewöhnliches Beuteltuch geht, benn eine mefentliche Bebingung ber poliftanbigen Umalgamirung ift bie möglichft feinfte Bertheilung jener Erze. Dierauf geschiebt bas Umalgamiren ober Ungnicten, in farten, borizontalliegenben Raffern, Die fich um ihre Ure breben, In ein foldes Raf wird querft 3 Centuer Baffer eingefüllt und baun 10 Centuer Erzmehl zugegeben, worauf man baffelbe verichließt und fo lange berumgeben lagt, bis Erg und Baffer fich gu einem gleichformigen Brei ver mengt haben, mas etwa in einer bis anberthalb Stunden ber Rall Run werben 5 Centner Quecffilber und: 66 bis 77 Dfund gefdymiebete Gifenblattchen eingefüllt, und bas Sag wieber in Bewegung gefegt. Rach 16: bie 18 Stunden ift ber Progeg beenbigt. Das erhaltene Amalgam wirb, um bas überfluffige Quech filber abzufcheiben, in Beuteln aus Zwillich bestehenb, ausgebruckt. und bann burch Deftillation: auf Ausglühtellern bas Quectfilber vom Gilber neichieben. Legteres ift meift nur 12: bis 13lothig und tommt auf ben Treibherd, um fein gebrannt gu werben. -Much bas filberhaltige Schwarzfupfer tann fatt ber toffpieligen Saigerarbeit vortheithaft burch bie Amalgamation entfilbert werben. Bu biefem Enbe wird ber Rupferftein geroftet, troden gepocht, gemablen und mit 14 Procent Ralfftein, 10 Procent Gala und Baffer zu einem Brei gerfihrt, ber nach 18 bis 20 Stunden erhartet. Die Daffe wird in Raften gefchattet, getrochnet, bann gepocht, gefiebt, gebeutelt und geröftet. Sierauf fcbreitet man gum Amalgamiren felbit, mas auf biefelbe Beife vorgenommen wird, wie oben angegeben murbe.

Burtart") erwähnt in feinen Bemerfungen iber bie Bugut machung ber Grie im Reviere von Catorge, bag, ba' biefe bier gebitentheils aus Chlor- und gebiegenem Silber beftanben, man es für gwedmäßiger und vortheithafter gehalten habe, bie Reffel ober in arme Amalgamati but ber in ben meiften Revieren Merito's eingeführten falten Umalgamation vorzugichen. Sierburch genieße man wenigstene ben Bortheil, einen Theil bes Gilbers febon in 24 Stunden aus ben Erzen gu gieben, mabrent bie legte Dethobe, in einem fo falten Rlima, wie in bem bes Webirges von Catorze, wenigstens 4 bis 7 Bochen erforbern wurde. Da bie Reffel - Amalgamation' Die Erze aber nur gum Eteil entfilbert, fo hat man ber falten Amalgamation nicht gung entbehren fonnen. Die Etge werben, um fie jener ju unterwerfen, burch Erorten Dochwerte lind burch Ergmublen in feines Mehl verwandelt, and bann auf einem fehr breiten Schlammgraben in die Enge gebracht: Der erhaltene Schlich wird hierauf He einen großen fapfernen Reffet gebracht, mit Baffer zu einem fluffigeir Brei verbannt, mit Roch falz vermengt, Feiter untergelege und zwei Stunden lang unter beftanbigem Umrihren im Rochen crhalten. 20sbann wird bas Durckfilber zugefegt, und nachdem bie Maffe feche Stunden lang bei unausgefeztem Umruhren getocht hat, ift ber Proges beenbigt. Das Waffer wird abgegoffen, bas Anlatgam ausgewafchen und ber Ruditand ber gewöhnlichen Amalgamation unterworfen. neren Reffeln geschieht, bas Umrühren gewöhnlich burd Denfchen, bei größern aber wird es purcha bierfrafte bewerffeligt. Größere Reffel follen ben Bortheil haben . bodi In abnen ein großeres Grat quantum mit, verhaltnifmafig, geringeren Roften gugitis gemacht wird, und bas Musbringen babei weit großer ift, ale ing ben thei stenn, fo bag oft bie Ruckfläuder fod ann. finb baß fiender zweiten Amalgamation nicht, mehr unternopfengerben buffenotyel nod in Cerena wieder im Cont a beariffen to the Utuga e, to abe

S. 303.

1 Dadmuck c

ออกซิทรอง(C noimagias

# dep acuffinmendung und Produttion des Gitteragen in

Der allgemeinste Gebrauch des Silbers ist der zu Müngen; jeduch wirdles, da es zu weichniste, nie im reines anwermischten

<sup>&</sup>quot;) Aufenthalt und Reifen in Mexito in ben Jahren 1845 bis 1834. Stuttgart 1836, 2ter Bb., G. 146-148.

Buftande ju biefem Brocke, verwendet, infoudern allemal, nach gefebe. lich vorgeschriebenen quantitativen Berhaltniffen mit Rupfer legirt. Das Mifchungeverhaltnis wird in ber Mart nach Lothen berechnet, und zwar bie feine Dart, in welcher bad Metall nicht legirt ift, gu 16 Luthe ranhe Mart neunt man eine Mart uon legirtem Mctall. Co find 3. 3. Die Rronenthaler etwas über 14, Die Prengifchen Thaler genau 12lothia, Die ersteren haben aljo fast 2, Die legteren 4 Loth Bufat. Durch ben Mungfug wird beftimmt, wie wiel Ctude einer beftimmten Dungforte aus einer feinen Mart geprägt werben follen. Rach bem Bierundzwanzigguldenfuß werden 24 Gulben. nach bem Zwanziggulbenfuß, 20 Bulben ober 131 Thaler Preuß. und nach dem Preußischen Rurantfuß 14 Thaler aus ber feinen Mark geprägt. - Cehr beträchtlich ift ferner ber Berbrauch von Gilber ju ben verschiedenartigften Gefagen, ju Gegenftanben bes Schmurtes und bes Lurus u. f. m. 2B. Satob " theilt in Diefer Beziehung fehr intereffante Augghen mit. Rach ihm beträgt bie jahrliche Gilbertonfumtion allein, im vereinigten Ronigreiche Groß. britannien und Irland für anbere Zwecte als für Mangen, für Gilbermaaren, welche bie Sare bezahlen . 1,275,316 Ungen, für ilhrgehaufe ... 506,740 für fleine Gilbermaaren verschiebener Urt . . 500,000 millinenelle es Bufammen 3,132,056 Ungen ober in Bedrierth, ju 5 Schitting biellinge gerechnet, 820,521 Pf St., in Gufben 19,846,2527 mid Rire aring Guropa gibt berfelbe bie jahrtige Golb . und Gitber : Ronfumtion für Lurusgegenftanbe und iltenfflien auf 5,612;71499f. Di Creiling gefrober: 67,352,532

Bulbensaniente, i. i. aleg einen fedel unge dant bad fin dum in. Waschum biel Silber Produktion betrifft, if o fiehen wir biefe in ben lezten Fahren nicht nalleiter in Unerkaft fondern auch in Europa wieder im Steigen begriffen, so baß die Angabe, welche A. v. hum boldt von der jährlichen gefammten Produktion in lezterem Welttheile mit Einfehluß des Affatischen Ruflands gab,

Tir allactmeinie . . . bes T. . .

\*\*) 21. a. D. C. 215. 141-841 .3 .6 . 1112 (2. 21 111)

<sup>9</sup> Ueber: Produttion und Konsumition ber edlen Metalle Que bem Englischen übersest von E. Th. Kleinschrob. Leipzig 1838, 2ter Bb.,

indem er sie auf 292,000 Mark (wovon jenem allein 76,500 Mark zukommen) auschlug, gewiß um Bieles übertroffen wird. Uebrigens muß ich bemerken, daß man von keinem Lande so verschiebenartige und so sehr von einander abweichende Angaben in dieser Beziehung sindet, als von der gesammten Desterreichischen Monarchie. Nach einer öffentlichen Nachricht vom Ansange dieses Sahres betrug die Produktion an Silber in jeuem Staate nahe an 200,000 Mark.), während Kleinschrod der dieses für Ungarn, Siebenbürgen, das Bannat und die Bukkowina 1836 nur zu 12,473 Mark angibt, und diese Länder doch jenes Metall am meisten produciren. — Die Silbergewinnung in Europa stellt sich nach den neuesten Angaben folgendermaßen heraus:

| Desterreich (1838) | ) |     | 200,000   | Marf.  |
|--------------------|---|-----|-----------|--------|
| Cachfen (1837) .   |   | •   | 65,771    | . "    |
| Sparz              |   |     | 48,800    | » ·    |
| Edweben (1837)     |   |     | 24,974    | >>     |
| Preußen (1837) .   |   |     | 23,992    | , ))   |
| England (1837) .   |   | ,,• | 15,000    | >>     |
| Raffau             |   |     | 3,800     | ,,     |
| Franfreich         |   |     | 3,600     | : 33 - |
| Caropen            |   |     | <br>2,500 | >>     |
| Baben              |   |     | 1,032     | ,, .   |
| Belgien            |   |     | 700       | ,,     |
|                    |   |     |           |        |

390,169 Mart.

Bon manden Lanbern Europa's, namentlich von Spanien, mangeln Angaben in biefer Beziehung.

Rufland producirte 1836 an Gilber 1200 Pnd 35 Pfb. und 72 Solotnif.

Erstaunlich ist die Silberausbeute, welche Amerika seit seiner Entbeckung lieserte. Aus diesem Welttheile sollen von 1493 bis 1809, in 318 Jahren, nach Europa 481,931,100 Mark Silber gestommen seyn. — So lange Meriko eine Kolonie Spaniens bilbete, befand sich nur eine Munze im ganzen Lande und zwar in der Hauptstadt. Dier wurden nach A. v. humbolbt in den Jahren

<sup>\*)</sup> Der Bergwertsfreund 1830, 1, 6. 207.

<sup>3</sup> atob a, a. D. II, 183.

Blum, Lithurgit.

1796 und 1797 jährlich 25 Millionen Piaster ausgeprägt. Nach bemfelben hatte man von 1690 bis 1803, in 114 Jahren, die Summe von 1352,452,020 Piaster (1804,602,695 Thir. Pr. Cour.) ober 11% Millionen jährlich geschlagen. Bon 1810 bis 1819 prägte man nur 85,635,755 Piaster, also etwas über 8½ Millionen jährlich, mährend diese Summe in den folgenden Jahren noch bedeutender, auf 6 bis 3½ Millionen jährlich, sank. Dagegen hat sich in der neuesten Zeit die Produktion wieder bedeutend gehoben und ist noch stets im Steigen. Die jehige Produktion an Silber in den Schamerikanischen Ländern stellte sich 1834 ungefähr auf folgende Weise:

| Merifo |     |      |   |  | 1,182,892 | Mark                                    |
|--------|-----|------|---|--|-----------|-----------------------------------------|
| Peru . |     |      |   |  | 307,220   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Chili  | Ĺ   |      |   |  | 164,934   | "                                       |
| Buenoe | = 2 | (pre | 3 |  | 108,010   | **                                      |

In Merito foll im Jahre 1837 bie Ausbente auf 20 bis 22 Millionen Piafter, 81 Piafter auf die Mark, geftiegen fenn.

Beispiele bes Silberreichthums einzelner Gange liefert ber Beta grande genannte Gang bei Zacatecas, welcher seit bem 16. Jahrhundert bebaut wird und bis 1738 jährlich bis zu 3 Milsionen Piaster lieferte. In ben 6 Jahren von 1828 bis 1833 gewann man auf ihm 1,372,082 Mark Silber vder 11,662,697 Piaster, was auf bas Jahr 2,277,116 Piaster macht.

Die Summen bes gewonnenen Silbers, von welchen in ganz Peru nach ben Domänen-Registern vom Jahr 1786 bis 1820 bie Abgaben bezahlt wurden, betragen:

| i   | n Lima .   |   |   | 2,557,914  | Mark.  |
|-----|------------|---|---|------------|--------|
| >:  | Trujillo . |   |   | 2,039,787  | >>     |
| . 2 | Pasco .    |   |   | 8,052,039  | >>     |
|     | , Huamanga |   |   | 458,792    | >>     |
| ,   | , Arequija |   |   | 779,546    | >>     |
|     | Tanca .    |   |   | 604,715    | >>     |
| ,   | Puno .     | • |   | 739,886    | ,,     |
|     |            |   | _ | 15 939 670 | . Morf |

1. 1 to 2.

eine Summe, welche in Piastern 137,094,111 macht. Wird zugleich die ganze Masse Silber, die durch den Schleichhandel ausgeführt, oder zu Geräthschaften verkauft wurde und keine Abgabe zahlte, zu & ber obigen Summe angeschlagen, so wurde bie gesammte Summe bes gewonnenen Silbers in 35 Jahren bie bedeutende Masse von 154 Millionen Piaster übersteigen. Dennoch
kommt die Silberproduktion Peru's der von Mexiko bei weitem
nicht gleich.

#### 6. 304.

#### 15. Golb.

Das reine Gold befigt einen hadigen Bruch, ift weicher und von geringerem Bufammenhange ale bas Gilber, aber barter als Binn; wird auch burch Schmieben etwas harter; nicht fehr elaftifch. Dagegen zeigt es eine außerorbentliche Dehnbarfeit, vermoge melcher es fich ju ben feinften Drabten gieben und ben bunuften Blatteben ftreeten lagt. Belege bierfür find Die gefchlagenen Golbblattden, beren Dicte 282000 Boll beträgt. Gin Gran Gold liefert eine Platte von 56,75 Quabratzoll Rlade ober lagt fich zu einem 500 Fuß langen Drahte gichen. Specififches Gewicht bes gefcmolgenen = 19,2, bes gehammerten = 19,3-19,4. Starter Metallalang, ber burch Poliren noch erhoht wird; von eigenthimlich gelber Farbe. Schmilgt unter betrachtlicher Ausbehnung bei 320 Debgw., wobei es mit meergraner Farbe leuchtet, und fich, felbft in bem hochften Sipegrad, fo viel wie gar nicht verflüchtigt. Beim Erfalten gicht es fich farf gufammen, und fryftallifirt, wenn biefes langfam vor fich geht. Es widerfteht fowohl bei gewöhnlicher Temperatur, ale in ber Sibe, vollfommen ber Ginwirfung ber Luft, bes Baffere, ber Alfalien und ber Gauren. Scin einziges Auflösungemittel ift Chlor. - Das Gold ift feit ben alteften Beiten, und wohl unter allen Metallen am erften befannt gewefen. Ghe man es noch zu ichlagen und ju prägen verftand, bienten Die Korner und ber Canb birfes Metalles als Mudgleichungs. mittel im Sanbel.

#### 6. 305.

# Golberge.

Das Gold tommt in ber Ratur nur im regulinifden Bu-ftanbe, und zwar gewöhnlich allein, feltener in Berbindung mit

<sup>&</sup>quot;) Depen, Reife um bie Belt I, G. 64.

anderen Metallen, wie mit Silber, Tellur und Blei vor. Silber ist sein gewöhnlicher Begleiter, so daß bis jezt reines Gold, ohne einigen Silbergehalt, noch nicht gesunden wurde. Die meisten Golderze sind baher in der Regel nur durch die Art und Weise des Borkommens des Goldes verschieden, ob es nämlich in Gebirgsund Ganggesteinen, gröber oder seiner eingespreugt oder auf sekundärer Lagerstätte, im Schuttlande und Sande der Flüsse gefunden wird. Zu ten eigentlichen Golderzen gehören: Gediegen-Gold, Bergs oder Wasschaft genannt, je nach der Art des Borkommens, Silbergold, Schrifterz und Weißtellur. Zu den goldhaltigen Erzen, die zuweilen einen zufälligen Goldgehalt wahrenehmen lassen, rechnet man Tellurblei, güldischen Eisensties, güldischen Kupferkies, güldischen Bleiglanz, güldische Blende, güldischen Arpferkies und güldische Silbererze.

#### 6. 306.

Geminnung und Darftellung bes Golbes.

Die Bewinnung bes Golbes richtet fich nach ber Urt feines Finbet ce fich im Canbe ber Fluffe und im auf Borfommens. gefchwemmten Lande, fogenannten Seifengebirge, fo wird es burch Bafden und Schlämmen auf gewöhnlichen holgernen Schlämmherben von ben Erben gefondert, baber bie Benennung Bafch golb. Seboch erhalt man es nie gang rein und frei von fremben Beimengungen, befonders von Rornchen anderer fchwerer Metalle; bemungeachtet ift es zuweilen fcon in biefem Buftande handelsgrtifel. Buweilen wird es auch burch Musinchen ber fremben Theilden gereinigt, ober burch Schmelgen in Tiegeln jene entfernt. Das Bufammenfchmelgen mit Blei und bas barauf folgende Abtreiben, fo wie bie Amalaamation, werben in jener Beziehung auch manchmal augewendet. Der Borfchlag, bas Ausbringen bes Golbes burch Schmelgen bes Sanbes bedeutend ju fleigern, bat fich ale nicht ausführbar im Großen erwiesen. - Die Bewinnung bes Golbes aus ten Ergen ift bei weitem weniger einfach und beghalb auch fostspieliger als Die bes Bafchgolbes; benn zuerft muß man jene burch bergmannifchen Abbau gu Tage forbern, und bann noch einer fehr forge fältigen Aufbereitung unterwerfen, welche in ber Poch =, Bafch= und Schlammarbeit befleht. Dogleich mur ber hohe Werth bes

Golbes ce möglich macht, weit ärmere Golds als Silbererze in Arbeit zu nehmen, so wurden doch manche der ersteren die Kosten der Ausbringung nicht bezahlt machen, wenn sie ganz allein des Goldes wegen bearbeitet werden müßten, wenn man nicht zugleich mit, dem Goldes auch andere Metalle zu gewinnen beabsichtigte. — Die eigentlichen Golderze werden durch Pochen und Schlämmen so viel wie möglich von der Bergart gesondert, und dann das Gold durch Schmelzen in einem Tiegel, mit Jusah von Borar, Salpeter und andern, die etwa noch beigemengte Steinart in Flußbringende Mitteln gewonnen. Sehr arme Goldschliche dagegen werden entweder amalgamirt oder mit goldhaltigen Erzen verarbeitet. Die Gewinnung des Goldes aus lezteren richtet sich nach der Natur der Erze selbst; sie sindet vorzüglich aus folgenden statt:

- 1. Aus guldischen Eisenfiesen, m. Bon biesen werden bie ärmeren zuerst auf Rohstein verschmolzen; warauf lezteter, nach vorherigent Rosten, mit Bleierzen verbleit und endlich durch Abstreiben das Gold vom Blei geschieden. Reichere Erzesder Art werden zuerst geröftet und dann amalgamirt; ein Bersahren zwas dem vorhergehenden bei weitem vorzuziehen ist. Bend dan belief
- 2. Aus guldischen Rupfererzen. Arme Erze verschmilzt man guerst auf Aupferstein; bieser wird barauf geröstet, ausgesaugt, ber Ructitand gehörig gemahlen und amalgamier. Demselben Prozesse werden reichere Erze, sedoch ohne vorhergegangene Schmelzung, unterworfent Auch unterliegen gelohaltige Aupschreizung, ünterworfent Auch unterliegen gelohaltige Aupschreizung zuweilen benselben Schmelzprozessen, als wie die siberhaltigen. Abirel 3. Aus gulbischen Bleierzen. Diese werden geröstet und auf gulbisches Wertblei verschmolzen, und dann das Gold Durch Abtreiben gewonnen.
- 4. Aus gulbisch en Bintergen. Man gewinnt aus biefen guerft ben Bint burch Defillation und amalgamter ben Ruchtanb.
- 5. Aus guldisch em Arfeniffies. Diefer wird zuerft auf Giftmehl benuzt, und bas abgeroffete Erz entweber amalgamirt ober verschmolzen, und ber erhalteng Robstein, wie oben angeführt, behandelt.
- 6. Aus, guilbifchen Silbererzen. Man finbet jentweber bas gediegene Gold schift filberhaltig (Silbergold) oder Goldmund Silbererze brechen zusammen, oder bie Erze enthalten zugleich Gold

und Silber, wie bies bei ben meiften Tellurergen ber Fall ift. Diefe Grze werben mit Rochfalz geroftet und baun amalgamirt.

Durch alle bicfe Darfteffungsarten bes Boibes bat man baffelbe nicht rein, fonbern meift mit Gilber verbunden erhalten, es muffen baher biefe beiben Metalle von einander getrennt werben. Die Scheidung bes Gilbers vom Gold wird auf verschiedene Beife vorgenommen, und richtet fich nach bem quantitativen Difchungs-Berhaltniffe beiber Metalle. Macht bas Golb ben überwiegenten Bestandtheil aus, fo wird bie Scheidung am Besten mit Ronigsmaffer bewirtt, wobei fich unauflosliches Chlorfilber, und aufgetostes falgfaures Golboryd erzeugt, aus bem man burch Gifenvitriol bas Bolb fallt; enthalt bas Gemijd aber mehr Gifber als Gold, fo wird baffelbe mit Calpeterfaure behandelt, welche bas Gilber aufgelost und bas Golb fo gut wie rein guructlagt, welcher Prozef bie Schoibung burch bie Quart genannt wird. 3ft nur febr wenig Gold im Gilber enthalten, fo bag es bie Roften ber naffen Scheidung nicht tragen murbe, fo werben beite burch Schmetzen mit Schwofel getrennt, wobei fich Schwefelfilber bilbet und bas Golb ausgeschieben wirb, welches man bie Gdeibung im Fluffe nennt, eine Operation, die jeboch meift mehr ben Bweet hat, ben Goldgehalt folder Gemifche möglichft zu tongeneriren und fie gur Quartation geschickt zu machen. Man granuliet bad Goldfilber und fcmilgt es mit & Schwefelpulver in Spfer . Tiegeln aufammen; geigen, fich feine Gilbertorner auf ber Oberfläche, fo lagt man ben Flug erfalten, bamit fich ber Schwefel nicht verflüchtige, worauf bas Golb vom Schwefelfilber leicht gefchieben werben tann; erfteres ift aber in ber Regel noch febr Die Scheibung bes Golbes vom Gilber gefdiebt filberhaltia. auch burch Schwefelantimon, bem bei mehr ale & Gilbergehalt noch Schwefel jugefügt wird, eine Operation, bie man Scheibung im Buge nennt, und welche befonders Golbarbeiter anwenden. Es werben zwei Theile Antimonglang mit einem Theil Gilbergold aufammengefchmolgen, wobei ber Schwefel bes Untimons an bas Sitber (auch Rupfer ober Gifen, wenn ce in bem Gemifche enthalten fenn follte) tritt und Schwefelfilber bilbet, bas Untimon fich mit bem Bolbe zu Golbantimon vereinigt. Erftere Berbindung nimmt die obere, legtere bie untere Lage ein, und beibe laffen fich nach bem Erfalten von einander trennen. Dad Gold wird nun

von bem Antimon burch Schmelgen an ber Luft geschieden, wobei lezteres fich verflüchtigt und ersteres rein guructbleibt.

## S. 307.

Unmenbung und Probuttion bes Golbes.

Der vorzüglichfte Bebrauch bes Goldes ift ber zu Mungen. Es wird jedoch, ba es für fich ju weich ift, nie rein verarheitet, fonbern entweder mit Gilber ober mit Rupfer legirt. fegung mit Gilber wird weiße, die mit Rupfer rothe, und bie mit beiben Metallen zugleich gemifdte Raratirung genannt. Die Karbe bes legirten Goldes wird um fo rothlicher, je mehr es Rupfer, um fo blaffer gelb, je mehr Gilber es enthalt. Die Mart ober 16 goth Goldgewicht wird jum Behufe ber Behaltsbeftimmung in 24 Rarat eingetheilt, und jeber Rarat in 12 Gran; nach Diefer Gintheilung wird bie Menge bes reinen Golbes angegeben, welche in ber Mart bes legirten enthalten ift. Co ift g. B. bas Gold 14faratia, welches in ber Mart 14 Rarat reines Golb und 10 Rarat Bufat enthalt. In ben meiften ganbern bestimmen Gefete ben Gehalt bes Golbes, welches zu Mungen ober zu Schmuck und bergleichen verwendet werben foll. Bas bas Berthverhaltniß zwischen Golb und Gilber betrifft, fo hat fich biefed feit einer Reihe von Sahren fehr gleichmäßig und innerhalb geringer Schwanfungen erhalten. In Samburg, wo ber Werth bed Golbes am zuverläffigften bestimmt wirb, bewegte fich bas Berbaltnif bes Goldwerthes jum Gilberwerthe in 21 Jahren zwifden 1 ju 15,635 und 1 3u 15,965, und fand 1837 auf 1 3u 15,777 In ben Bereinigten Staaten ift es gefetlich auf 1 gu 16 bestimmt, worans fid leicht bie ftarfen Golbfenbungen ans Guropa nach Umerita erflären. - Das Golb wird ferner von ben Golbarbeitern ju ben verschiebenften Wegenftanben bes Lurus verarbeitet; auch fertigt man Draht, Blattgolb u. f. w. aus ihm. Die Maffe von Goto, welche jabrlich zu anderen Zwecken, ale gur Munge verwendet wird, ift febr bebeutenb. Um bies zu belegen, foll bie von Satob\*) aufgestellte Tabelle über ben jahrlichen Berbrauch an Gold in Großbritannien, burch bie verfchiebenen Bweige bes Bolbarbeiter = Bewerbes, hier angeführt werben.

1. 0 . 10 .4

<sup>\*)</sup> U. a. D. II, S. 200.

| Berbrauch an raffinirtem Feingolbe:                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bergolber aller Urt mit Ginschluß ber                                             |
| Goldplattirer 88,000 Ungen,                                                           |
| Der Golbarbeiter                                                                      |
| 164,000 llngen.                                                                       |
| Die Unge gu 4 Pf. St. 17 Sch. 6 P. gerechnet,                                         |
| mit bem Besammtwerthe zu 638,750 Pf. St.                                              |
| Berbrauch an Stanbard Bolbe:                                                          |
| ***                                                                                   |
|                                                                                       |
| Die Unge zu 3 Pf. St. 17 Sch. 10 pf. gc-<br>rechnet, mit bem Gesammtwerthe zu 902,270 |
| Pf. St.                                                                               |
| Für goldene Uhren, wovon jahrlich in Lundon                                           |
| 13,820, in Birmingham 600 u. in ben übrigen                                           |
| Drien gegen 300 Sturk verfertigt werben;                                              |
| jebe mit zwei Ungen im Durchichnitt: beträgt :                                        |
| für 14,720 Uhren                                                                      |
| oder, wenn die mittlere Feinheit gu 18 Rarat,                                         |
| baher bie Unze zu 3 Pf. St. 5 Sch. ange-                                              |
| schlagen, wird im Werthe ju 95,680 Pf. Ct.                                            |
| 425,440 Ungen                                                                         |
| Daher bas Quantum bes jährlichen Golbverbrauche, Die fehr bedeu                       |
| tent- Summe von 1,636,700 Pf. St. od. 19,640,400 fl. beträgt                          |
| Die groß aber bie jährliche Consumtion ebler Metalle, von Golt                        |
| und Gilber, für Lurusgegenstände und Utenfilien in Europa ift, wurde                  |
| fruher schon angegeben, und foll hier nur noch die Bertheilung ber                    |
| felben auf die einzelnen Lander nach Satob*) beigefügt werben:                        |
| in Großbritannien 2,457,221 Pf. St.                                                   |
| " Franfreich 1,200,000 " "                                                            |
| 1943 " ber Schweiß                                                                    |
| 4,007,221 Pf. St.                                                                     |
| Dierzu zwei Fünftheile Diefer Summe                                                   |
| für das übrige Guropa 1,605,490 Pf. St.                                               |
| Busammen 5,612,711 Pf. St.                                                            |
|                                                                                       |

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, G. 215.

Bas bie Produktion an Golb, Die größtentheils Refultat von Bolbmafchereien ift, in ben verschiebenen ganbern betrifft, fo bietet biefe in mehreren berfelben gang eigenthumliche Erfcheinungen bar. Bahrend nämlich bas fübliche Umerifa, Die ehemaligen Spanifchen und Portugiefifden Befigungen, welche fruber vorzuglich burch ihren Golbreichthum in Erstaunen fegten, in feinem Ertrage von Sahr gu Sahr guruckging, flieg bie Probuttion biefes Metalle in Rufland, am Altai- und Uralgebirge, und in bem fublichen Theile ber vereinigten Staaten von Rord = Umerita ju einer unerwarteten Sobe; in andern Landern war und blieb fie unbedeutend. lien, bas in ber glangenbiten Periode feiner Golbmafdereien von 1752 bis 1775 jahrlich zwifden 6400 bis 8600 Rilogramme Gold lieferte, producirte in ben Sahren 1785 bis 1792 jabrlich unt 3300 Rilogramme, biefe fielen gwifchen 1810 bis 1817 auf: 1600 Rilogramme berab und 1822 wurden nur 350 Rilogramme ausgebeutet. Seit biefer Beit icheint fich jeboch bie Golbprobuttion bier burch bie Englischen Befellschaften wieber etwas gehoben gu Alchnliche Thatfachen finben wir auch beit ben anberen golbprobucirenben Staaten Gub-Amerifa's. 1 000 398 an in. in. in?

Ganz anders verhält es sich in Angland.) Hier wurde erft 1821 bie Goldgewinnung am Ural begonnen undermit strigendem Erfolge bis zur neuesten Zeit fortgeführt. Der Altai gab frühler nur wenig Gold, etwa 1800 Mark fährlich, welches aus den güle bischen Sibererzen von Schlangenberg, Ridderst ic. ausgebentet wurde; später entdeckte man und hier, im mittleven Siberien, Lager von Goldfand, die sich sich schriedig gestegten, aus denen man 1837 schon 130 Pud, das Pud an Ao Russ Pfd., Gold gewann. Der Sandrit hier wie am Ural sehr reichhaltig, so daß aus 100 Pfd. 14-Loth Gold gezogen werden kann, ungerechnet die größeren Stücke dieses Metalls, welche man nicht felten sindet und die öfter fünf und mehr Pfund wiegen. Das größte Goldgeschiebe, welches zu Allerandrowsk bei Müsk am Ural gefunden wurde, wiegt 24 Russ. Pfd. 69 Solotnit und macht gegenwärtig eine Zierde der Sammlung des Bergkorps zu Petersburg aus.

Continue of the District from the continue of the continue of

| Jahr. | 1-  |        | old. | 1.0               | Jahr. |     | - G  | old. |        |
|-------|-----|--------|------|-------------------|-------|-----|------|------|--------|
| 1821  | 27  | Pud    | 3    | Pfund.            | 1830  | 355 | Pub  | 15   | Pfund. |
| 1822  | 28  | »      | 29   | - <b>&gt;&gt;</b> | 1831  | 367 | >>   | 25   | >>     |
| 1823  | 105 | ,,     | 38   | , 22              | 1832  | 386 | ,29  | 32   | - >>   |
| 1824  | 206 | ,,,    | 31   | »                 | 1833  | 380 |      |      |        |
| 1825  | 237 |        | . 22 | »                 | 1834  | 378 | 32   | 22   | >>     |
| 1826  | 231 | ))     | 39   | "                 | 1835  | 385 | >>   | 28   | >>     |
| 1827  | 282 | . 33   |      |                   | 1836  | 398 | , 22 | 1    | - 22   |
| 1828  | 291 | . n. : | . 3  | >>                | 1837  | 439 | » ·  |      |        |
| 1829  | 287 | , 39   | 30   | . ,,              | 1     |     |      |      |        |

Die Ausbeute sämmtlicher Aussischer Bergwerke an Gold von 1923 an bis inclusive 1938 hat 22,467,025 Dukaten betragen, im Durchschnitt also in biesen 16 Jahren jährlich 1,404,189 Dukaten.

Fast zu berselben Zeit (von 1824 an), wo Ruslands Goldproduktion sich so bedeutend zu heben begann, wurden in Nordund Sid-Rarolina, in Birginien, Georgien, Tennessen und Alabama goldhaltige Kagerstätten entbeckt, welche schon 1834 einen Ertrag von 898,000 Pollars oder etwas über 6600 Mark gaben. Doch saudrobte Gewinnung nicht allein durch Wasschen, sondern auch durch Bergdan statt. Merkwürdig sind auch hier die großen Goldgeschieden welche man gesunden hat, unter andern eins in Savaevas Erunty, von 28: Pfand Schwere, und ein anderes in Anson Evunty, das selbst 48 Pfd. zewogen haben soll.

on Aufland und Desterreich, seine Dube, mit Ausnahme ber von Rufland und Desterreich, seine unbedeutend. Lezterer Staat gewann 1838, 6000 Mark Gold. Baden producirte jährlich 20, Piemout 25, der Parz 10 und Schweden 8 Mark.

1.6.1808

n b nicht auf auf auf den (8)

# 16. Platin

Das reine Platin besite ein fehr bichtes Gefüge und einen hatigen Bruch; es ift harter als Rupfer und weicher als Gifen; nach Golb und Silber aber bas behnbarfte Metall, läßt sich in befonbers feine Drafte von 1940 Boll ziehen; Specifisches Gewicht

bes schwammigen Plantius = 21,47, bes gehämmerten = 21,25. Metallisch, aber weniger start als Silver glänzend; die Farbe stellt zwischen Stahlgrau und Silverweiß. Schmilzt im heftigsten Essen feuer nicht, allein in der Weißglühhibe ist es schweißbar. Rur in Salpeterfalzsäure auslöslich. — Das Platin tam erst 1741 aus Brasilien nach Europa.

### S. 300.

# Platiners. Darftellung bes Platins.

Das Platin findet fich nur in gebiegenem Buftanbe und amar in Befchiches, Rorners und Canbform im Canbe und aufgeschwemmtem Boben verschiebener Lander Cubamerita's, befonbere in Brafilien und am Ural; es ift baber auch nur bas gebiegene Platin ale Platiners gu betrachten. Diefes wird, wie bas Golb, und zuweilen mit biefem, burch Bafchen gewonnen. Das auf Diefe Beife erhaltene Platin ift meift mit Demium, Rhodium, Gribium, Paladium, Golb und Gifen verunreinigt, und muß baber, wenn man ce verarbeiten will, von biefen Metallen getrennt und rein bargeftellt werben, welcher Prozeg auf naffem Wege gefchieht. Das robe Platin wird nämlich burd Salpeterfalgfaure, Komige maffer, aufgelost, und aus biefer Muffofung ber Platingehalt burch Salmiat niedergeschlagen, wobei man einen gelben Riederschlag von falgfaurem Platinornd = Ummoniat erhalt, ben man mit faltem Baffer mehrmale forgfältig ausfpublt, woburch man verschiedene Beimengungen befeitigt. Sierauf wird biefer Rieberfchlag ausgepreßt, in einem Tiegel vorfichtig erhigt, bis aller Salmiat entwichen ift, und bas Platin als, eine fcmarggraue, jufammenhangenbe, fcmammige Maffe, Platin fcwamm, guructbleibt. preft man, nachbem er vorler einigemal geschlämmt murbe, in einer Schraubenpreffe ftart gufammen, fegt ibn einer ftarten Sibe 16 bis 18 Stunden lang aus, fo baf er zu einem schmiedbaren Stud wirb. wish din market and mit

§. 310.

Anmendung und Produttion bes Platins, gatige

Da bas Platin außerft ftrengfifffg ift, und von ben meiften Gauren uicht angegriffen wird, fo wendet man baffetbe in neuerer

Hidhen Dalein, neuter

Beit febr baufig gu Tiegeln, Abreibichalen, Retorten u. f. m., Die au demischen Operationen bienen, mit großem Ruben an. In Rufland werben fcon feit einigen Sahren Mingen aus Platin geprägt, Dutaten, Die in ihrem Werthe zwifden Gilber und Golb fteben Die verschiedemartige Unwendung bes Platins bat erft begonnen, feit bem baffelbe im Ural 1824 entbectt wurde, benn aus Amerifa fam es immer nur fehr fparfam gu uns. werben auch zuweilen Platingefdiebe von aufehnlicher Brobe gefunden, eine berfelben 10, Pfb. 54 Golotnif wiegend, befindet fich in ber Sammlung bes Bergforps in Petersburg; brci andere von 19 Pfo. 53 Gol., 19 Pfo. 18 Gol. und 13 Pfd. 53 Gol. befigt ble Demiboff'fche Cammlung. Das nun bie Platinproduttion am Ural im Allgemeinen betrifft, fo will ich nur bemerfen, bag, wahrend fie im erften Jahre"1 Pub 35 Pfo. ausmachte, fie 1825 for 11 Dub 20 Pfb. betrug, von ba an meift flieg und in ben brei legten Jahren 374 Dub 2 Pfb. betrug, namlich: 1836: 117 Pub 26 Pfund. . Motion Just mid mire I. . . . . . Gan tungres man 1837; 134 new 12n en iedgeren & nam meen .ididhian anam .. 1838; 122 Man tann bas gange Quantum bes am ilraf gewonnenen Platins

Colmink if terzeifelegen, weber mehren aben vältterlihlig von filgfahrenn Glati verpt = Almannlak erhält, een mon valt kalten välgfahren mehrenals sorgiänt anskälten metre erhältse metre kongrans sorgiänt anskälten välten välgen bestat in die einen bestat in die einen biehe in einen bieh in einen bieh in einen biehe in einen eine in eine in eine in eine in eine in einen eine in eine eine

feitell 324 aufille bie 1300 Dub aufchlagen, dun itailrelim in finm

prost . . . . v apt at a v v "fire". Jama, eaftle ann vente, tu wer I habrepufe fi f zo anen, fest on einer farka Site 16 ho. 12 Etnaden **pelpo rockatolikrokoll**n einem konneckaren

In ben Kanften und technischen Gewerben, so wie im taglichen Leben, werben eine Menge von Salzen angewendet und
verbraucht, die meistens aus dem Mineralreiche stammen, und von
welchen einige in solcher Menge inr ber Natur vorkonimen, daß sie
nur genommen zu werden brauchen, um alle Behürfnisse zu befeiedigen in andere geher, nur in geringen Quantisse sich finden, und

baher burch verschiebene Prozesse aus gewissen Mineralien bargestellt werben muffen. Ge gehören folgende Subftanzen hierher:

- 1. Ralifalpeter.
- 2. Natronfalpeter.
- 3. Steinfalz.
- 4. Glauberfalz.
  - 5. Thenarbit.
  - 6. Erona und fohlenfaures Ratron.
  - 7. Borarfaures Ratron.
  - 8. Salmiat.
  - 9. Bitterfalz.
- 10. Mlann.
- 11. Binfvitriol.
- 12. Gifenvitriol.
- 13. Rupfervitriol.

#### 6. 312.

#### 1: Ralifalpeter.

Der reine Kalifalpeter frystalliste in geraden rhombischen Säulen, und die Krystalle zeigen Längenstreifung; bestzt ein specifisches Gewicht von 1,933; schmilzt unter der Rothglubbige, ohne etwas zu versieren, und gesteht beim Erkalten zu einer weißen undurchsichtigen, saserigen Masse, ift luftbeständig, und wird nur dann seucht, wenn er zerstießliche Salze enthält; schweckt scharebitterlich und kahlend. Besteht aus 46,67 Theilen Kali und 53,36 Salpetersäure; verpufft auf glubenden Kohlen.

Er kommt häufig auf ber Erboberfläche vor, besonders als Ausblühung verschiedener, meist kalkiger und dabei poröser Gebirgsarten, dann an den Wandungen gar maucher Höhlen oder auf dem Boden, hauptsächlich da, wo thierische Substanzen oder Pflanzen sich zersehen oder in Fäulniß übergehen, vorzüglich in heißen Klimaten. Man findet ihn in den Höhlen von Memodra, Dudas Boulat-Wellegoddi und vielen andern, auf Ceylon, denn hier sollen 22 salpetergebende Höhlen vorhanden seyn, dann in China, Oftindien, hanptsächlich am Ganges, wo der Salpetergehalt der Erde 10 Procent beträgt, Persien, Arabien, Egypten, Kap der guten Hoffnung; Lima, Brassien, Grafschaft Madison in Kentuky, hier in Menge in einer Höhle, welche 1936 lang und 40 weit ift, auch

in beren Nachbarschaft, theils lose auf bem Boben, theils in einem Sandstein; Pulo di Molfetta in Calabrien in einem röchlichen eisensschüffigen Thon; Malta, Ungarn, hier theils effloreseirend aus bem Boben, theils aufgelöst in Quellen, Spanien ze. Die Erzeugung von Salpeter ist die auf eine bestimmte Entsernung von der Obersstäde eingeschränkt, so weit nämlich atmosphärische Luft in den Boden ober das poröse Gestein einzüdringen vermag.

### §. 313.

Geminnung und Darftellung des Ralifalpeters.

Der auf ber Erbe vorfommenbe Salpeter, theils in haarformigen Aggregaten und floctigen Maffen, theile in rinbenartigem Ueberzug und mehligem Befchlag, findet fich weber in folden madtigen Lagen , noch fo rein , daß er unmittelbar verwendet werden konnte, fonbern man muß ihn aus ber Erbe, welcher er beigemengt erfcheint, gewinnen. In Ungarn, wo folche falpeterhaltige Erbe besonders um ben Reufiebler See, Stublweißenburg, Debrebin und an verschiedenen andern Orten gefunden wird, fo baß ein Plat von 400 Quabratflafter Große jahrlich 10 Centner giemlich reinen Galpeter liefern foll, fehrt man ben ausgewitterten Salveter gufammen, ober fragt bie Salvetererbe mittelft eigener bagu verfertigter Pfluge, an welchen ftatt ber Pflugfcharr ein 2 Sug langes Meffer nach ber Quere angebracht ift, & Boll tief auf. abgefragte Erbe wird burd, einen Raften , ber bem Pfluge nachgezogen wird, auf Saufen gefammelt, getrochnet und in bie Salpeter werke geliefert. And ber auf bicfe ober andere Beife gewonnenen Salvetererbe gieht man burch Auslangen ben Salveter, mas in hohen Rubeln ober Batten, Die mit boppelten Boben verfeben find, von welchen ber obere burchlochert und mit Stroh bebedt ift, gefchieht, indem man auf bie in biefe Lauggefage gelegte Erbe Baffer gießt. Sit bie Salpeterlange über 50 Bome fongentrirt, fo wird fie abgelaffen und gefotten, im entgegengefegten Falle noch einmal über frifche Galvetererbe gegoffen. Diefe Lange, welche burch falpeterfaure Ralf= und Salferbe, burch falgfaures Ratron und organische Materic verunreinigt ift, wird in fupfernen Reffeln ober Pfanuen bis ju 250 Bome abgedampft, wobei fich bie organifche Materie ale Schaum abscheibet, ber fleißig abgenommen

werben muß. Daffelbe gefchieht mit bem falgfauren Ratron, bas fid mahrend bes Abbampfens in fleinen Arnstallen aus ber Lauge absondert. Die Abscheidung von Ralf = und Bittererbe gefchieht mittelft Bufat von Afche, burch beren Gehalt an Rali. Die bis jur halben Bare abgebampfte Lauge fommt nun in Gebimentir-Befage, wo fich bie erbigen Theile nieberschlagen, und bie abgeflarte Rluffigfeit abermale in Reffel ober Pfannen gebracht und weiter bis gu 45° Bome, ober bis gu bem Puntt abgebampft wirb, mo ein Tropfen berfelben auf ein falted Blech gebracht, fogleich froftallifirt. Bierauf wird fie burch wollene Seihtucher in bie Bache . ober Arpftaffifationsgefäße, vierect bolgerne, tupferne ober irbene Raften, filtrirt, und nach einigen Tagen, nach vollfommener Abfühlung, Die Mutterlange abgelaffen und ber in Rryftallen angeschloffene robe, orbinare Salpeter, ober Salpeter vom erften Sube Der Salpeter wird auch zuweilen burch Abbampfen falpeterhaltiger Quellen, beren Baffer & bie 1 flothig ift, wie g. B. in Ungarn, gewonnen. Daffelbe gefchieht- mit bem Baffer falpeterhaltiger Geen. Bo es aber feine folde von ber Ratur felbft gebilbete Salveternicberlagen ober falpeterhaltige BBaffer gibt, wird berfelbe burch Runft in ben fogenannten Calpeterfabrifen hervorgebracht.

Der robe Salpeter ift noch burch verschiedene frembartige Substangen, wie Rochfalz, falgfaures Rali ze. vernnreinigt und muß baber einer läuterung unterworfen werben. Er wird au biefem Enbe verfleinert in ein Sag gethan, und bier guerft mit 20, nach einigen Stunden mit 10 und gulegt wit 5 Procent faltem Baffer übergoffen. Da ber Calpeter nur wenig in faltem Baffer loslich ift, fo nimmt legteres bie fremben Galze und organischen Materien mit weg. Der fo ausgewafdene Calpeter tommt nun in einen fupfernen Reffel, mo man ihn mit 50 Proc. heißem Baffer auflet. Sierauf lägt man benfelben in Rryftallen anfchicken, jeboch nur in fleinen, um bas Ginfchließen von Mutterlauge ju verhuten. Die Kryftallisation beendigt, fo werden bie Kryftalle in einen Rorb gefchöpft, um bie Mutterlauge ablaufen gu laffen. Legtere wird noch baburch ganglich entfernt, bag man ben Salpeter in einen Raften abermale mit Baffer übergießt , worauf man ihn bann in einem Reffel mit gelindem Feuer trocinet. Der auf folche Beife erhaltene Galpeter ift ter raffinirte ober geläuterte. aranulirte Galveter ift ebenfalls ein raffinirter, bem jeboch

burd Unterbrechung ber Renftallifation, burch ftarfes Rubren und Peitschen ber Lauge, eine fornige, bem Gries abnliche Weftalt gegeben worben ift. Die frangofifche Methobe, biefen zu bereiten, ift folgenbe: ben roben Salpeter (vom erften Gube) lost man ber Siebebite in I feines Gewichtes Baffer auf, wobei Chlorfalium und Chlornatrium gum großen Theil niebergeschlagen werben, fich auf ben Boben bes Reffels nieberfegen und herausgenommen werben; zugleich fchaumt mani bie Fluffigfeit ab, flart fie burch zugefegten Tifchlerleim, läßt fie gulegt noch fiebend in einen weiten fupfernen Behalter ab und ruhrt fie bis jum ganglichen Grfalten um. Daburd wird bie Bilbung großer Kryftalle, Die viel Mutterlauge in ihren Poren aufnehmen murben, verhindert und man erhalt ben Salveter in lauter fleinen Kornern, Dehlfalpeter, welche man endlich in bolgernen Wefagen in Waffer fo lange majcht, bis bas Abfliegenbe eine gang reine Salpeterlauge barftellt. Darquf wird ber Salpeter in eigenen Trockenpfannen unter ftetem Umruhren getrocknet, gefiebt und in Faffer gefchlagen. - Da ber gefchmolgene Galpeter nicht jo viel Raum einnimmt als wie ber umgeschmolzene, jo wird er nicht felten, wenn man ihn transportiren will, vorsichtig und bamit er fich nicht zerfegt, bei möglichft nieberer Temperatur eingefchmolgen.

# · . §. 314.

# Aumenbung und Produttion bes Galreters.

Der Gebrauch des Salpeters ist sehr verschieden, und seine Ronsumtion außerordentlich stark, hauptsächlich verwendet man ihn zur Bereitung des Schießpulvers. Bu diesem Behuse wird er mit Kohle und Schwesel in einem Berhältniß von 6 zu 1 und 1, gemengt; welches Gemenge, wenn es entzündet wird, eine plöpliche starke Gasentwicklung veranlaßt, wodurch die Ladung mit Gewalt und Schnelligkeit aus dem Geschünge ausgetrieben zu werden vermag. Der Salpeter wird ferner angewendet; in der Feuerwerkerei zu Kunstseuern, wie z. B. zum Indischen Weißfeuer, wo man 20 Salpeter mit 7 Schweselblumen und 2 rothen Arsenik mengt; zur Bereitung des Englischen Bitriolöls, der Salpetersaure; serner seiner sußbesördernden Eigenschaft wegen in der Schmesze und Probirkunst, zur Bereitung des sogenannten schwessen stusses, zu Glas Kompositionen, besonders von seineren Arten;

jur Reinigung bed Golbes und Gilbers von beigemengten uneblen Metallen; ale Beige gur Muancirung ber Rarben in ber Rarberei und Druckerei zc. Die Konfumtion bes Salpetere ift mie ermahnt febr ftarf; Preugen führte 2. B. 1831 etwa 22,200 Ctr. ein: ben meiften Galpeter erhalten wir aus Oftinbien, aus welchem Lande jährlich über 10 Millionen nach Guropa gebracht werben Die Provingen bed biterreichifden Staates liefern alle Salpeter; ben beften und meiften Ungarn und bas Land unter ber Ungarn, beffen größte Galpeterfiebereien ju Ragy : Rallo, Gus. Mpireaphaga und bei Debregin find, verschieft jahrlich mehrere 1000 Centner in bie übrigen Provingen Desterreiche, fo bag biefer Staat feines Offinbifchen Salpctere bedarf, fondern fogar noch ausführt. Mus ben Gudamerifanischen Safen Dquique murben 1833 148,150 Etr. Salpeter, und in bem von Selap 732,133 Etr., meift nach England und Franfreich ausgeführt.

#### §. 315.

#### 2. Ratronfalpeter.

Der reine Natronsalpeter besigt eine rhomboedrische Form und kommt in körniger Zusammensehung vor. Spec. Gew. = 2,09. Glasglanzend, milbe, weiß. Schmilzt in der Siche und gesteht beim Erkalten zu einer weißen Masse. Nur an feuchter Luft feucht werdend. Schmeckt wie Kalisalpeter, jedoch etwas bitterer. Besteht aus 36,7 Natron und 63,3 Salpetersaure. Berpuft schwach auf Rohle. Lösbar in drei Theilen kaltem und weniger als 1 Theil heißem Wasser.

### S. 316.

Gewinnung und Unwendung des Ratronfalpeters.

Ueber das Borkommen biefes Salzes haben wir noch keine bestimmte Nachrichten. Nach Rivero findet es sich in Lagern. Es soll in der Provinz Tarapacá, besonders um Quantajapa, wo die Pacega de Sal ist, vorkommen, und zwar, wie Meyen\*) glaubt, aus dem Sandboden effloreseiren, wie das mit anderen Salzen an

<sup>&</sup>quot;) Berghaus, Annalen ber Erde, Bollere und Staatentunde. Bb. XI., G. 210 u. ff.

Blum, Lithurgif.

gar vielen Orten bes sublichen Amerika ber Fall ist. Diefer Salpeter wird an dem Orte seines Borkommens von den Einges bornen eingekocht, und kommt so in den Handel. 1828 wurde derfelbe zuerst in Menge nach Europa gebracht. Er soll zur Beweitung des Schiespulvers gebraucht werden, zu welchem er aber, wegen des Feuchtwerdens schwerlich anzuwenden sein wird, anch verpüft er zu langsam. Dagegen hat man angefangen, ihn mit kohlensaurem Kali zu zerlegen, wodurch man salpetersaures Kali, Kalisalpeter und kohlensaures Natron erhält.

### S. 317.

### 3. Chlornatrium, Steinfalg.

Das Rochsalz tryftallisitet in Bürfeln und regelmößigen Oftaebern, welche leztere Form am häusigsten und bann meist nur halb in hohlen, trichterförmigen, vierectigen Pyramiden vorkommt. Sp. Gew. = 2,12. Durchsichtig und durchscheinend; glaszlänzend. Beiß. Schnell kryftallisitet verknistert es auf dem Feuer, weil sein Kryftallwasser plohlich gasförmig entweicht. Schmilzt in der Rothglühhipe und verflüchtigt in der Weißglühhipe, daher man es zur Glasur bei Steingut verwendet. Schmeckt rein salzig. Besteht aus 39,7 Natrium und 60,3 Shlor. Im Wasser löst es sich leicht als salzsaures Natron auf.

# §. 318.

Bortommen und verschiedene Arten bes' Chlor. Ratriums.

Das Steinsalz findet sich häusig in der Natur, theils in ausgedehnten und mächtigen Lagern, theils in Nestern und Stöcken, oder mehr oder minder sein oder grob eingesprengt in thonigen Bebirgsarten. Sein Borkommen ist nicht an eine bestimmte Formation gebunden, sondern man trifft es in den Gebirgslagen von verschiedenem Alter. Im Uebergangskalf, zu Ber in der Schweiz; im Muschelkalke: Hall in Bürtemberg, Dürrheim in Baden 2e.; im Reuper: Bie in Lothringen; im Jurakalk: Hallein im Salzeburgischen; im grünen Sandstein (Karpathen-Sandstein): Wieliezka und Bochnia in Galizien; in tertidrer Formation: Baltierra unsfern Tudela in Spanien. Ferner sindet man es beträchtliche Steppen und Büsten in krystallinisch-körnigem Zustande überziehend,

oder auch aufgelöst im Mecres - und Quellwaffer. Rach biefen verschiedenen Arten bes Borkommens unterscheidet man vier Arten von Ehlor = Natrium, nämlich:

- 1. Steinfalg, wenn es als feftes Mineral zwifden ben Bebirgelagen auftritt.
- 3. Steppen falg, bas als oberflächlicher Uebergug bes Bobens in Steppen und Buften fich findet.
- 3. Meer- oder Seefalg, bas aufgelost in bem Baffer bed Meeres und mander Binnenfeen portommt; unb
- 4. Quelifalg, wenn es in Quellwaffer aufgelost erfcheint, woburch fogenannte Sovien gebildet werben.

### g. 319.

### Steinfalg.

Die Gewinnung bes Steinsalzes geschieht bergmännisch, durch Stockwerks, ober Pfeilerbau, selten, wie zu Cardona in Spanien, durch Tagebau. In ersterem Falle wird das Steinsalz in den Gruben durch Schlägel und Gisen oder auch durch Sprengen mit Pulver in großen Stücken gewonnen, und ist, wenn es hinlänglich rein, sogleich Handelsgut. Man haut es eplindrisch oder cubisch zu, oder verpackt die kleineren Stücke in Fässer. Oft ist jedoch auch das Steinsalz mit Thon oder Gyps verunreinigt, so daß es, um es zum Gebrauche tauglich zu machen, in Wasser aufgelöst und auf gleiche Weise wie die Soole versotten werden muß. Das Ausstöfen geschieht in großen, in die Erde gegrabenen Weitungen, sogenannten Sinkwerken, aus welchen dann die Ausstöfung durch Pumpwerke auf die Pfanne gebracht wird.

Giner ber interessantesten und bedeutendsten Salzbergbaue ist ber zu Wielicza in Galizien. Seit 1253 im Betrieb, beherbergt er in seinem Innern eine ganze unterirdische Gemeinde, die schon 1337 ihre in Steinsalz eingehauene Kirche besaß. Das Steinsalz wird hier nur durch Sprengen gewonnen, und dann entweder zu Balwanen, d. h. tonnensörmigen Blöcken von 5—6 Centner an Gewicht gehauen, oder zu vierseitigen Prismen, die 19 Wiener Boll lang, 10 breit, 7 hoch sind, einen Gentner wiegen und Formalsteine genannt werden. Stucke von 30—40 Pfund läßt man unverändert oder man zerkleinert sie und verpackt sie in Tonnen. Das Schram.

ober Bruchsalz, hier Minutien salz genannt, wird schon in ber Grube in ganze oder halbe Fasser verpackt, wovon jene 5 Centner 60 Pfund, diese 2 Centner 8 Psund halten. Im Handel werden solgende Sorten vom Wieliczkaer Salze unterschieden: 1. Krystallsalz, das vollkommen klar und durchsichtig, für Färbereien, Druckereien und Bleichen am anwendbarsten, auch besonders als Taselsalz branchbar ist. 2. Schybiker-Salz, nach dem vorigen Die beste Sorte, ist scharf und rein, und wird ohne weitere Zuberreitung, als die des Zerstoßens, verbraucht. 3. Grünsalz, von einer grünlichen Farbe, etwas mit erdigen Theisen verunreinigt. 4. Spisalz, von dunkelgrauer Farbe, aus sehr kleinen krystallinischen Körnern, zum Theil aus spiesigen Krystallen bestehend, die mit vielen Erdtheisen vermeugt sind. 5. Kehr= und Fußlalz sehr unrein und für's Viel, brauchbar. Im Jahre 1818 betrug die Förderung 1,097,757 Centner.

In neuerer Beit ift bie Bewinnung bes Steinfalges burch Bohrlöcher, befonders im fublichen Deutschland, fehr allgemein geworben, ba es offenbar bie wohlfeilite Beife ift, fich reichhaltige Soole zu verschaffen. Es wird nämlich mittelft bes Bergbohrers in bie Erbe niedergegangen und bas Salglager burchbohrt, und bierburch bem Baffer, bas fich theils in ben boberen Bebirgelagen findet, theile hingeleitet werben muß, ein Beg gu bem Galge eröffnet. Legteres wird nun burch bas Daffer aufgelost und hierburch fünftlich Salzquellen, Spolen erzeugt, bie man mittelft einer Saugpumpe in Die Bobe bebt und unmittelbar auf Die Pfanne Selten ift biefe Sovle fo gering lothig, bag noch grabirt werben mußte. Das weitere Berfahren ber Bugutmachung ift baffelbe, wie bei ben naturlichen Salzquellen. Db jeboch bie Gools gewinnung burch Bohrlocher in national = öfonomifcher Sinficht au rechtfertigen fen, mochte wenigstens in manden Fallen bezweifeln fenn.

# §. 320.

# Steppenfalz.

Das Steppenfalz bilbet fich als Ausblühung aus ten fandigen ober thonigen, mit falzigen Theilchen geschwängerten Boben mancher wuften Landftriche, bebeckt biefelben mit einem fryftallinisch-fornigen

Ueberzug, oft in großer und weiter Ausbehnung, wodurch die sogenannten Salzsteppen ober Salzwüsten hervorgerusen werden. Man sindet es besonders in den Steppen Mittelassens, in der Gegend des Raspischen Meeres, in Khorassan, Thibet, auch in Arabien; in Afrika zu beiden Seiten des Atlaszedirges, in Abyssinien, wo Genen von vier Tagereisen quadratischer Ausbehnung ganz mit Steinsalz überdeckt sind; in Amerika trifft man es besonders in Peru, Chile, Meriko und Brasilien. In manchen Gegenden wird das Salz entweder unmittelbar aufgesammelt, oder durch Auslaugen gewonnen, in anderen liegt es unbenuzt da.

# §. 321.

### Meerfalg.

Da bas Meerwaffer falzig ift, fo wird an vielen Orten Rochfalz aus ihm gewonnen. Rach Chaptal enthält bas Waffer bes atlantischen Meeres in 1000 Theilen 25 Theile Rochfalz, babei aber auch noch 5,8 Bitterfalg, 3,5 falgfaure Bittererbe, 0,2 foblenfaure Bittererbe und fohlenfauren Ralf, und 0,015 Gppo. Die" Bewinnung bes Meerfalges ift febr einfach, und wird in fublichen Gegenben burch Berbunften bes Meerwaffers in ber Connenhife erzeugt. Man leitet baffelbe in mit Thon ausgeschlagene Gruben. ober Ranale, und lagt es bier ter Wirfung ber Connenwarme fo lange ausgesezt fteben, bis es zu einem gewiffen Puntt verhampft ift, worauf man es in flache bolgerne Raften pumpt, bamit bier bas Baffer ganglich verbunfte. Auf bas Galg, welches fich gebilbet bat, wird nun wieder eine frifche Lage gepumpt und fo lange bamit fortgefahren, bis fich eine bicfe Rrufte von Salz angelegt bat. Diefes wird bann in Saufen gefchuttet, um burch Ungiehung ber Feuchtigfeit aus ber Luft bas Abfliegen ber fchwefel- und falgfauren Bittererbe zu bewirken. Saufig reinigt man es aber auch burch Auflofen und Abdampfen. Un manchen Orten wird bas Meerfalg auf bie Deife gewonnen, bag man bas burch Berbunftung im Freien concentrirte, ober, wie in Solland bas vorber grabirte Meermaffer auf die Pfannen bringt und wie die Galgfovlen behanbelt. - Der Calgehalt bes Meerwaffere foll nach ber Tiefe bin junehmen, fo bag es rathfam ift, baffelbe jum Behufe ber Galggewinnung mittelft Pumpen aus der Tiefe emporzuheben, wie Dies

3. B. ju Ballon in Norwegen geschieht, wosetloft bas Meer an ber Oberfläche Ifothig, in 30 Fuß Tiefe aber 12lothig ift.

Defterreich befigt am Abriatifchen Meere viele Galinen: Baule und Therefienftadt in Iftrien; Minggia , Rapodiftria und Pirano in Dalmatien; Arbe, Pago und Diguisca in Ragufa. hier befindlichen Meeresfalinen find großere ober fleinere Erdhalften, gewohnlich in Buchten angebracht, burch fteinerne Schute bamme por ber Gewalt des Meeres gefichert und in mehrere Befigtheile gefchieben. Jeber folder Befigetheil heißt ein Salzgarten. Die Lage einer Saline ift um fo vortheilhafter je mehr fie ber Mittagesonne ausgesezt ift und von ben herrschenden Winden beifrichen werben fann. Alle Beete muffen in gehörigem Berhaltniß zu einander fteben; fie merben aus gutem gestampftem Thone bereitet, nivellirt und liegen flufenweise übereinander, woburch bie Birfulation bes Baffere und mit ihr bie Berbunftung beforbert wirb. Die Beete find burch fleine Damme gefchieden, in welchen Deffnungen fich befinden, burch bie bas Baffer ftufenweise aus einem in bas andere flicht. Die fogenannten Goggungs- ober Rrnftallifationsbeete, in welche bas ichon gang gur Cattung gefommene Baffer aulest gum Renftallifiren gelaffen wirb, find mit Brettern verfleibet, um bas Abbrockeln ber Erbe zu verhinbern. Jeden Tag mird bas angefchoffene Galg von ben Brettern abgenommen \*).

Muf den genannten Salinen wurden nach einem 19jährigen Durchichnitt bis zum Jahr 1820 jährlich 354,000 Centner Salz erzeugt, aber jezt ift die Produktion bis zu einer halben Million

Centner geftiegen.

Frantreich gewinnt über 2 Millionen Centner Calz jährlich aus bem Meer, und wohl eben soviel bas fübliche Italien mit Siglien und Carbinien.

Das Meerwasser gefriert erst nachdem es seinen Salzgehalt ausgestoßen hat. Dieses bildet dann, wie z. B. auf tem Siberischen Eismeere feine Arpstalle. Man gewinnt daher auch Salz aus Meerwasser, indem man dies gefrieren läßt, wie bei Jrkuff in Siberien.

In manchen fublichen Gegenden, wo bie Berbampfung bes Baffers ftarter ift, feben Galgfeen, wie 3. B. der Aralfce, bas

<sup>&</sup>quot;) Preichtl, Jahrbudjer ber polpt. In. III., G. 166 folgb.

Salz an feichten Stellen, gleich dem Grundeise, am Boben ab, anbere überziehen sich mit einer zusammenhängenden Lage von Salz,
ober sie trocknen gänzlich aus und lassen das Salz als kryskallinisiche Kruste auf dem Boben zurück. hier wird das Salz mittelst
Schauseln-gesammelt und durch Auswaschen gereinigt.

Die Salzseen auf der Halbinfel Abscheren am Raspischen Meere geben eine so große Menge von Salz, daß dies nicht nur in die benachbarten Provinzen Schirvan, Dagestan, Talisch, sondern auch weit nach Persien versihrt wird. Man schöpft dies jedoch nur aus wenigen Seen, da diese schon eine hinkungliche Menge geben. Zu diesen gehören:

Der Maffah ir unfern bes Dorfes gleiches Namens; im Sommer trocknet er aus, und schlägt bas Salz 2—3" bick nieder. Es ift weiß und von guter Beschaffenheit. Man gewinnt jeden Sommer 150,000 Pud oder 60,000 Centner. Der Sich beim Dorfe gleichen Namens. Er trocknet nie aus; das Salz sezt sich etwa 3" bick auf dem Boden an, man gewinnt 20,000 Pud.

Alle Salgfeen und andere Salgbelgalter in biefer Begend fonnen in einem guten Sahre an 566,000 Dub Galg geben, aber es werden jahrlich nur 70,000 Dub und biefe aus ben beiben Bauptfeen | Maffafir und Gich gewonnen, Der Riederichtag bes Galges in ben Geen gefchieht in ben legten Tagen Juli's ober Unfang Unguft." Das Baffer fteht oft einige Boll biet über ber Galgfruffe. Um Diefe ju gewinnen, geben bie Arbeiter in ben Gee, brechen bas Salz mit Aerten und Schaufeln aus, fammeln es in nicht großen Saufen, und fuhren es bann meg. In gablreichen Geen findet fich ferner bas Galg am öftlichen Enbe ber Sujel Efchelefan im Raspifchen Meere, es fegt fich in großen, ziemlich burchfichtigen Maffen, von ber oft bedeutenden Dicte eines Bolle, am Boben ab und befteht aus aneinander gereihten bicht gufammenliegenden Rryftallen. Es wird gehauen ober gegraben wie in Bafu, nur find bier bie Stude weit großer und bider. Gie werben meift Arfchinen lang und Bug bick gehauen und nach Perfien verführt (Gichwald).

Aus Gobele') bochft intereffanten hiftorifch-ftatiftifchen Rachrichten über ben Salzfee Elton in ber Rirgifenfteppe, zwifchen ber Bolga und bem Uralfluffe, erlaube ich mir Giniges mitzutheilen. Der Eltonfee,

<sup>\*)</sup> Reife in bie Steppen bes füblichen Ruflands 1, G. 824-327.

im Saratum'ichen Gouvernement liegend, befigt 20 Berft gange, 16 Berft Breite und 47 Berft im Umfange. Er enthalt in feiner Tiefe bis an noch unerforschlicher Tiefe Galz, und fein Boben ift ftere mit einer gefättigten Salzauffofung bedectt. Durch bad Berbampfen bes Bagers im Commer fonbern fich fortwährend aus ber concentrirten Ruffigteit Salzfryftalle ab, finten gu Boben , und co bilbet fich bier, ba im Laufe tes Commers jenes Gutfteben und Rieberfinten von Salafrnftallen ftete vor fich geht, allmälig eine neue Salgichicht. Diefes abgelagerte Salz ift loder und von fcwachem Bufammenbange, gerfließt in ber Luft wegen feines großen Wehalts an Chlorfalcium und fann, wegen feines bitteren Befchmade, nicht jur Allmälig wird baffelbe inbeg feiter, Speife zc. verwendet werben. und lagert fich als eine bichte Daffe auf ber alteren Galgichicht bes Gees ab. Im Fruhjahre bes folgenden Jahres wird , Diefe Satzlage von bem in ben Gee fich ergießenden Regen- und Schnee-Baffer burchdrungen und burchfpublt, bas Chlorfalcium wird aufgelodt und badurch ber bittere Weichmack vom Galze entfernt. Das aufgelost gebliebene und gereinigte Rochfalz fintert nun immer fefter gu . einer fteinabnlichen Daffe gujammen und wird fobann altes Calg Es ift blaulich, fchmectt rein falzig, ift feft, fchwer und pon groberem Rorn. Muf bicfe Galgberte lagert fich nun eine fdwarze, fclammige Maffe ab, und trennt fo biefe alte Lage von ber im laufe bed Jahres fich bilbenben neuen, ein Prozef, ber fich Bei einem Bohrversuche, welcher 1805 angestellt ftets wieberholt. worben mar, um bie Tiefe ber angehäuften Galglagen zu erforichen, hatte man 100 Lagen bei einer Tiefe von zwei Raben, burchbrochen, als man bie Arbeit aufgab, ohne bas Ende ber Ablagerung erreicht zu haben. Mit bem Brechen und Ausbringen bes Galges beichäftigen fich jest Kron . und berrichaftliche Bauern. Die Bahl ber Arbeiter hangt von ber Quantitat bes Galges ab, welche gewonnen werben foll; für eine Million Dud Galg find 125 Mann im Laufe eines Sommers hinreichend. Es tommen biefe Arbeiter im Unfange bee Uprile jum Gee, und feten bafelbit ihre Bobnungen in Ctand, benn die Arbeit bauert bis gegen Mitte Ceptembere. In Booten fahren Die Arbeiter, je zwei Mann in einem, nach ben angewiesenen Platen, wo Galg gewonnen merben foll, befestigen Dicfelbe an Pfable, welche in ben Gee eingeschlagen murben, und fleigen in Die falgige Rtuffigfeit. Giner von ihnen bricht nun mittelst eines Brecheisens das Salz aus dem Seeboben, wahrend der andere sie mit der Schausel aufnimmt, in der Fässsstet abwäscht und dann in das Boot wirst. Ist dies gefüllt, so sahren die Arbeiter mit demselben nach dem User und laden das Salz aus den Dämmen aus. Bei günstiger Witterung machen sie täglich 3 die 5 Fahrten, jedesmal 150 Pud, 60 Centner, einladend. Regen und Wind heben die Arbeit auf, ebenso kann auch bei großer Die nicht gearbeitet werden. Das gewonnene Salz wird den Arbeitsleuten nach dem Gewichte abgenommen, und zum Theil nach den entsernteren Salzmagazinen gebracht, aus denen jährlich 2 die 4 Millionen Pud abgesezt werden. Am 1. Merz 1834 befanden sich in den Magazinen und in der Niederlage am Stoussee selbst zusammen 7,029,461 Pud; 1832 waren 2,096,482 Pud Salz aus dem Estonsee gebrochen worden.

Nachstehenbe Uebersicht ber wichtigsten Salzseen in ber Rirgisensteppe und ber Krimm, in Bezug auf ihren Gehalt an Salz in hundert Gewichtstheilen, gibt einen Begriff von bem Salzreichethum jener Gegenden \*):

| Eltonsee         |          |        |      |     | •  | 13,124 | Chlornatrium. |
|------------------|----------|--------|------|-----|----|--------|---------------|
| Stepanomofee     |          |        |      |     |    |        |               |
| Inderstider Ge   | e        |        |      |     | •  | 23,927 | n             |
| Bogbosee         |          |        |      |     |    | 18,999 | D             |
| Salzfee am Ufa   | rgar .   |        | •    |     |    | 17,803 | , ,           |
| Rother Gee bei   | Perefop  | in be  | r Kı | imm | ٠. | 17,504 |               |
| Salzsee Tasin t  | ei Kasl  | off .  |      |     |    | 18,120 |               |
| Das faule Mee    | r ober b | er Si  | majd |     |    | 14,201 | , p           |
| Salzfee Tfchafre | tetvi be | i Rert | (d)  |     | ,  | 18,103 |               |
| 1 4 1 1          |          |        |      |     |    |        |               |

S. 322.

# Quellfalg.

Das Salz wird ferner aus natürlichen Salzquellen, Sovlen ober Svolquellen gewonnen. Die Menge bes in einer Svole enthaltenen Salzes wird nach Lothen ober Graben angegeben, und annaherungsweise durch bie Salzspindel, eine Art Arcometer, be-

<sup>\*)</sup> Gobel a. a. D. II, G. 89.

ftimmt. Das Marimum ber Gattigung von 100 Loth Goole ift 261 Loth Rochfalz. Gelten findet man jedoch eine volllothiae Salzquelle, gewöhnlich find fle viel geringhaltiger, ihre Subwurdigfeit hangt aber befondere von ber Lothigfeit und Machtigfeit, von ber Bohlfeilheit bes Brennmaterials und ber Roncurreng mit reichbaltigen Goolen, ab. Die Bestimmung bes Salgehaltes mittelft ber Galgfpinbel bleibt um befwillen unficher, weil bie Goolen haufig, wie bas Meerwaffer, außer bem Rochfalz noch andere Bestanbibeile, wie falgfauren Ralt, falgfaure Bittererbe, guweilen auch falgfaures Gifen , ferner fdmefelfaures Ratron , fdmefelfaure Bittererbe und fdmefelfauren Ralt, toblenfauren Ralt, toblenfaure Bittererbe und organische Materien (Extrattivftoff, Sarge), jedoch nicht alle gufammen enthalten, bie ebenfalls auf die Spindel wirten, und baber bie Bothigfeit ber Goole meift großer angegeben wirb. Behalt ber Goole genau zu bestimmen, ift es baber am zwectmäßigften, einen Drobefud im Rleinen vorzunehmen.

Das Kochfalz wird aus den Sovlen durch Entfernung der wässerigen Theile, d. h. durch Kochen und Abdampsen, gewonnen; da jedoch nicht jede Sovle so reichhaltig ift, daß sie unmiteldar versotten werden könnte, indem möglichst große Ersparung von Brennmaterial bei allen Siedearbeiten als Hauptgrundsat in der Regel gelten muß, so sucht man solche durch verschiedene Mittel zu verstärken, was gewöhnlich durch Besorderung starker und rasscher Berdunstung des Wassers, durch Gradirung, zu erreichen gesucht wird.

Unter asen Arten ber Grabirung ift die Tropfel= vber Dorngrabirung, wegen ber Schnelligkeit und Größe ihrer Wirkung, vorzuziehen. Sie besteht aus 24 bis 30 Fuß hohen, 4 bis 6 Fuß breiten und mehreren 100' langen Wänden, die aus Schwarz= und Weißbornreissig aufgeführt sind (Gradirhäuser). Auf diese wird die Soole durch Pumpwerke gehoben und heruntertröpfeln gelassen, wodurch sie dem Winde und der Sonne eine möglichst große Oberstäche bieten muß, welches ein schnelleres Verdunsten der Wassertheile verursacht. Unter den Gradirwänden, die mit ihrer langen Seite der Sonne oder bem herrschenden Luftzuge zusgesehrt sind, besinden sich die Behälter (Sümpfe, Sool= oder Gradirtasten), in welchen sich die gradirte Soole sammelt.

Buweisen ist diese schon nach einem Falle siebbar, häusig muß sie seboch auch zweis oder mehrmal über die Dornwände gebracht werden. Durch das Gradien erreicht man auch den Zweck, daß die in der Sovie besindlichen erdigen Theile, besonders schwesels und tohlensaurer Kalk, sich zum Theil an den Dornen ansetzen und den sogenannten Dorn stein bilden. Die Sovie, welche zu Dürrenders im Thüringen sich sindet, besitzt 7,692 Procent Salz, zeigt inach dem ersten Fallen 11,473, nach dem zweiten 16,108 und nach dem dritten 22 Procent Salzgehalt.

Ferner hat man noch die Dachgrabirung noo die Soole eine schiese bachahnliche Fläche, die aus treppenformig übereinander angebrachten Brettern zusammengesetist, geleitet wird. Die Sonnengrabirung, wo man die Soole, wie bei der Gewinnung bes Meersalzes, durch Aussechung der Sonnenhitze zu konzentriren sucht. Lezteres bewirkt man bei der Eisgradirung dadurch, daß man die Soole in Behältern zur Winterszeit dem Froste aussezt, wodurch ein Theil des Wassers zum Gefrieren gebracht, nachdem es seine salzigen Theile ausgestoßen hat, und dadurch die zurächtleibende Soole verstärft wird.

Die für fich ober burch bas Grabiren fubmurbig geworbene, 18 - bis 22lothige Goole wird in Refervoirs geleitet, und von ba burch Rohren auf die Pfanne in ben Giebehaufern gebracht , um aus ihr bas Rochfalg burch Abbampfen gu gieben. Die Pfannen find aus Gufeifen ober meift aus bittem Gifenblech aufammengefegt, und 10 bis 34' breit, 10 bis 50' lang und 18" hoch. Gie werben entweber burch gufeiferne Pfeiler geftugt, ober burch Sacten, welche in ber Decte bes Bebaubes befeftigt fint, im ber Bobe gehalten. Der Fenerherd ift zuweilen mit einem Roft verfeben; bei Steinfohlen : Reuerung muß Die Dobe beffelben großer feyn, ale bei Solg. Bit tie Coole in bie Pfanne geleitet, fo wird fie bie zum lebhafteften Rochen erhigt, allmälig mehr Govle und gwar in bem Berhaltniß zugelaffen, ale fich jene in ber Pfanne befindlich, burch Berdampfen vermindert, bis fie bie bochfte Rongentration erlangt hat, gar ift, mas fid burch bas Ericheinen fleiner Rryftalle an ber Oberflache fund gibt. Walfrendbem fegen fich fohlenfaurer und ichwefelfaurer Ralt und Gifenoryd ab. organischen Materien icheiben fich als Schaum auf ber Dberfläche

aus und werben bier abgeschöpft. Schlagt fich nun bas Rochfalz in Arpstallen nieber, fo wird es von ben Arbeitern mit langen Rruden allmälig an ben Rand ber Pfanne gezogen, herausgenommen, in fegelformige Rorbe geschuttet, um bas Baffer und Die leicht gerfließenden Galge ablaufen gu laffen, und bann in ben Erocten= fammern mittelft funftlicher Sinc getrochnet. Un bie Stelle bes berausgenommenen Salzes wird frijde Goole auf Die Pfanne gebracht, um bie Rullung immer bei einer Bobe von 8" ju er-So wird ber Sub gewöhnlich 14 Tage burch ununterbrochen fortgefest, bierauf eine fünfitanbige Burichtung gehalten, b. b. bie Goole in Die Labftube abgelaffen, und Die Pfanne gereinigt und ausgebeffert, worauf ber Gub wieber beginnt. 4 bis 5 Monaten wird eine 2 = bis 4wochentliche Raltichicht gebalten, mabrend welcher alle nothigen Ausbefferungen vorgenommen werben. Das erhaltene Galg ift von verichiebener Bute, je nach ber Beit, in welcher ed gewonnen murbe: bas erfte ift mehr mit Opps verunteinigt, bas zweite ift bas befte und bas britte bas ichlechtefte. Muf bem Boben ber Pfanne fest fich eine Rrufte, ber fogenannte Pfannenftein ab, welcher befonders aus fohlenfaurem Ralf, toblenfaurer Bittererbe, Glauberfalz, Gpps u. f. w. besteht; biefer muß von Beit ju Beit abgelost werben, ba er bie Sibe nicht aut burchläßt und die Pfanne gerne anbrennt. Pfannenftein wird gerftogen und mit faltem Baffer übergoffen, wobei fich bas in ihm enthaltene Rochfalz auflost; bierauf wird bie Kluffigfeit abgelaffen, nur ber Ruchftand mit fochendem Baffer überichuttet, um bas in bemfelben befindliche Glauberfalz aufzulofen. Den Pfannenftein gebraucht man auch im Bangen gum Leden bee Biebe, jum Dungen ber Felber. Die Mutterlauge tommt, nachbem alles Salg berausgeschöpft ift, in Die Bitterfaften. Bieweilen wird fie gang abgedampft und gum Leden bes Biebe Enthält fie Glauberfalz, fo wird fie auf Diefes benugt, gebraucht. indem man fie ber Ralte ausjegt, wobei jenes herausfrpftallifirt. Gind ferner falgfaurer Ralt und Bittererbe ber Mutterlauge beis gemengt, fo tann biefe gur Bereitung bes Galmiate und ber Galge faure verwendet werben.

Gutes Galz muß weiß, burchsichtig, frystallinisch, fest, bicht und trucken fenn, sich leicht und farblos auflösen, ohne einen erdigen Ruchtand zu laffen.

#### 6. 323.

Unwendung und Produttion bes Galges.

Das auf bie verschiebenen angegebenen Urten gewonnene Salz wird zu ben verfchiebeuften 3meden verwendet: fein Webrauch in ber Saus- und Landwirthichaft ift ber ausgebreitefte, und es ift in biefer Binficht fur alle Bolfer und Stande ein unentbehrliches Beburfnig. Man benugt es jum Ginfalgen bes Fleisches, ber Fifche, verschiedener Begetabilien n. f. m., ferner in ben Karbereien und Druckereien zur Ruaugirung mehrerer Farben; jum Bleichen von Bengen , Papierbrei , Bache nach ber Bertholet'ichen Methode burch chlorhaltiges Baffer ; in ben Geifenfiedereien gur Beforberung ber Abscheibung ber Geife aus ber Lauge; in ben Glasfabrifen als flußbefordernder Bufat; in ben Email ., Fanange . und Steingutfabrifen gur Blafur; jur Bereitung ber Galgfaure, bes Ronigs. waffers, bes Natrons, bes Calmiafe und bes abenben Sublimats (falgfauren Quedfilbers); als Beforberungemittel ber Abicheibung bes mit Rupfer legirten Gilberd; zur Amalgamation; als Bufas jur Maunbeige in ber Beifgarberei u. f. m. Muger ben genannten Benuhungsarten wird es noch in ungablig vielen anderen Fällen angewendet; fo werben g. B. aus bem Kroftallfale in Biclicata auf ber Drehbant verschiebene Begenftanbe, wie Dofen, Leuchter, Calgfaffer ac. gearbeitet. Daffelbe finbet auch gu Carbona in Spanien fatt. Um bas Berfchmelgen bergleichen Begenftanbe in feuchter Luft zu verhuten, reibt man bie Dberflache berfelben mit Olivenol ein.

Die Produktion und Ronsumtion an Salz ift ungeheuer: so daß man auf Europa allein 25 bis 30 Millionen Centner rechnen kann, die jährlich gewonnen werden. Preußen allein producirte 1837: 44,109 Lasten Rochfalz, die Last zu 10 Tonnen, die Tonne zu 400 Pfd. gerechnet, also 1,764,360 Etr., wozu noch 52,289 Scheffel Düngersalz kommen. Der Desterreichische Staat besizt einen unerschöpflichen Reichthum an Steinsalz, und man kann annehmen, daß jährlich in seinen verschiedenen Ländern 3 Millionen Etr. gewonnen werden. Baiern, Bürtemberg, Baben und Hessen Darmstadt produciren eine bedeutende Quantität Salz. England liesert jährlich 6, Millionen Etr. Salz, von welchem ein großer Theil ansgeführt wird. — Rußland producirt eine beträchtliche

Menge Salz, und könnte jährlich noch bebeutend mehr liefern als bis jezt gewonnen wird. Bon der Ausbeute am Eltonfee war schon früher die Rede; nur der aus dem Salzsee Tschakrakskoi bei Ketsch am Usowischen Meere in der Krimm soll noch Erwähnung geschehen, diese belief sich nämlich 1833 auf 5 Millionen Pud oder 2 Missionen Sentner Salz.

#### S. 324.

#### 4. Thenarbit.

Rryftallisite in rhombischen Saulen, ift durchsichtig und wasserhell, überzieht sich aber an der Luft mit einem weißen Beschlag. Spez. Gew. 2,2. Lösbar in Basser, besteht aus 99,78 schwefelsaurem Ratron und 0,22 kohlensaurem Ratron: Schmilzt bei starter Sibe.

Ift bis jezt nur zu Espartinas unfern Aranjuez und zu Billamanrique in Telebo in Spanien gefunden worden. Un ersterem Orte dringt zur Binterzeit aus dem Boden eines Bassins salz-haltiges Wasser, welches im Sommer verdunstet, sich konzentrirt und nun den Thenardit absezt. Er wird gesammelt und in der Glassabrik von Aranjuez zur Bereitung der Soda verwendet \*).

#### 6. 325.

# 5. Glanberfals.

Das Glauberfalz frystallister in Gestalten, bie auf eine schiefe rhombische Säule zurückzuführen und meist sehr verwicket sind; durchsichtig, wasserhell, verwittert an der Luft schnest und beschlägt sich mit einer weißen Rinde, schmeckt bitterlich-salzig und köhlend. Spez. Gew. = 1,48. Schmilzt leicht. Ausstölich in Basser. Besteht aus 19,4 Natron, 24,8 Schwefelsäure und 55,8 Wasser. Durch Glühen mit Kohlenstaub wird das Glaubersalz zu Schwefelnatrum reducirt.

# §. 326.

Bortommen und Darftellung bes Glauberfalges.

Das natürliche Glauberfalz findet fich theils als mehlartiger Beschlag, theils als frustenartiger Ueberzug und Ausbluhung auf

<sup>.)</sup> G. Rarftens Archiv, Bb. IX, G. 109.

mehreren Gebirgsgesteinen, wie zu Ischel, Sallstatt zc., vorzäglich aber in ben kaspischen und siberischen Steppen, in ber Rahe mancher Seen und Moraften in Ungarn; ferner kommt es in mehreren Mineralquellen vor und erzeugt sich in ben meisten Salzwerken.

Das Glanbersalz wird gewonnen, indem man es auf dem Boden, aus welchem es auswittert, zusammenkehrt und einsammelt; dieses muß jedoch in der Regel nuch gereinigt werden, zu welchem Zwecke man es in Basser aussöst, bis zum Eintreten des Krystallisationspunktes abdampst, und dann die Masse an einen kuhlendrt bringt, wo das Glaubersalz nach einigen Tagen in großen Krystallen auschießt. Auf gleiche Beise gewinnt man das Glaubersalz aus den Quellen, in welchen es enthalten ist. Manche Salzguellen und künstliche Sovien enthalten es ebenfalls, und aus diesen krystallisitet es schon in der Frostkälte heraus. Ferner erhält man es aus der Mutterlauge der Salzsedereien, indem man diese über die Hälfte abdampst, wobei Glanbersalz auschießt; dann aus dem Pfannenstein, auch bei der Bereitung des Salmiaks und der Salzssäuer wird es als Nebenprodukt gewonnen.

### S. 327.

# Unwendung und Produttion des Glauberfalges.

Man gebraucht bas Glaubersalz vorzüglich zur Bereitung bes fohlensauren Natrons, indem man die Schwefelsaure abscheibet, welches durch Glühen mit Kohle und Kreibe geschieht, und zur Glasbereitung; es ersezt hier die Pottasche zu zwei Drittheilen. Frührer wendete man es nur zu den grünen Gläsern an, allein jezt auch zu weißen, und sein Gebrauch hiezu wird immer allgemeiner. Die Produktion bes Glaubersalzes ift nicht sehr bedeutend. In Preußen werden jährlich 38,000 Etr. Glaubersalz aus der Muteterlauge der Saline Schönebeck gewonnen.

# §. 328.

# 6. Trona und toblenfaures Ratron.

In der Natur kommen zwei verschiedene Berbindungen von kohlensaurem Natron mit Wasser vor, die hier beide zusammengesfaßt werden, da ihre Anwendung ein und dieselbe ist. Die Trona krystallister in schiefen, rhombischen, nadelförmigen Krystallen; ist durchsichtig, weiß; harter und schwerer als das kohlensaure Natron,

lbet sich auch schwieriger in Wasser auf als bieses. Spez. Gew. = 2,11. Schweckt alkalisch. Besteht aus 38,0 Natron, 40,1 Kohlenfäure und 21,9 Wasser. Verwittert nicht.

Das tohlenfaure Natron zeigt sich in schiefen, rhombisichen Kryftallen, durchsichtig, weiß oder gelblich. Spez. Gew. = 1,42. Lost sich leicht im Basser. Schmedt scharf alkalisch. Besteht aus 21,7 Natron, 15,3 Kohlenfäure und 63,0 Basser. Berwittert sehr schnell an der Luft. Es wird bei gelinder hise fluffig und gesteht dann wieder bei 33°.

### S. 329.

Bortommen und Darftellung bes toblenfauren Ratrons.

Beibe Salze finden sich unter ahnlichen Berhaltniffen: die Trona als rindenartiger Ueberzug und Ausblühung in Sukena, Egypten und Kolumbien (hier Urav genannt), das kohlenfaure als mehliger Beschlag, Ausblühung und Ueberzug des Botens zwischen Debrezin und Großwardein in Ungarn, in Siberien, Persien, Rubien, Egypten, Mexiko u. f. w. In mehreren der genannten Länder kommt es auch aufgelöst in den sogenannten Natronseen vor.

In Ungarn wird bas fohlenfaure Ratron auf bem Boben ber Salafeen und Morrafte gewonnen, Die im Commer gang ober jum Theil verbunften und austrochnen; es wittert bier bas Ratron als ein weißer erbiger Befchlag aus, wird bann mit Rructen und Befen in Saufen aufammengefehrt und in Die Borrathobaufer ge-Dieje Ginfammlung bauert gewöhnlich von April ober Mai bis Oftober ober Anfang November, und beträgt bes Sahrs gegen 10,000 Etr., fonnte fogar bei ftarferer Rachfrage auf 50,000 Etr. gebracht werden. Gin Mann foll taglich 30 bis 40 Prefiburger Deben einfammeln fonnen. Das Ginfammeln fann übrigens an berfelben Stelle oftere wieberholt werben, indem bas Ratron, besondere nach ftartem Than ober gelindem Regen, ichnell wieder auswittert. - Das gewonnene Ratron ift jeboch zu manchem Bebrauche ju unrein, und muß baber von ben beigemengten frembartigen Theilden befreit werben. Dies gefchieht, indem man es in Baffer auflost, Die Auflofung filtrirt, bis jum Kryftallie fationspuntt abbampft und bann in Befagen jum Rryftalliftren binftellt. - In Egypten bildet fich im Commer durch Berdunften

bes Waffers bes Natronfees eine 2' bicke harte Krufte von Trona, bie mit eisernen Stangen in Stücken geschlagen und auf biese Beise gewonnen wird. Auch aus Rochfalz und Glaubersalz hat man bas Natron bargestellt; lezteres ist noch die gewöhnlichste im Frankreich gebrauchte Methode. Die allgemeinste Art der Gewinnung ist aus der Asch der verschiedenen Seegewächse.

#### G. 330.

Unwendung und Produttion bes toblenfauren Ratrons.

Der Gebrauch bes kohlensauren Natrons ist sehr mannigsaltig, man verwendet es vorzüglich zu ben Fetts und Delseisen, die bes sonders durch ihre Festigkeit und harte sich auszeichnen; zum Bleischen und Waschen der leinenen und baumwollenen Zeuge; zum Walken der Wollentücher; zur Glassabrikation, als Beizmittel ober zur Nuangirung der verschiedenen Farben in der Farberei und Druckerei; zur Glasur in den Steinguts und Fapenges Fabriken; zur Bereitung verschiedener Metalloppde für die Wasser, Dels und Feuermalerei, zu Glasuren und farbigen Gläsern; zur Darstellung des Berlinerblaus; zur Beize in Tabalssabriken u. s. w. Ueber die Produktion dieses Salzes ist nur wenig bekannt, das meiste, was bei uns verwendet wird, kommt aus Ungarn ober, Alegypten.

# S. 331.

# 7. Borarfaures Ratron.

Das borarsaure Natron frystallisit in Gestalten, bie aufeine schiefe, rhombische Säule zurückzusühren sind. Weiß, durchsichtig; verwittert an der Luft oberflächlich und wird undurchsichtig.
Spez. Gew. = 1,75. Schmeckt zusammenziehend und etwas alkalisch. In 12 Theilen kalten und 2 Theilen kochenden Wassers,
auslöslich. Bläht sich im Feuer unter Verlust bes Wassers zu
einer schaumähnlichen, weißen Masse, kaleinirter Borar, auf,
die nach sortgeseztem Glüben zu einem wasserhellen sproden Glase,
Borarslase, wird. Besteht aus 16,54 Natron, 35,92 Vorarfäure und 47,54 Wasser.

# S. 332.

Gewinnung und Darftellung bes borarfauren Ratrons.

Das borarfaure Natron, ber Borar , fommt vorzüglich aus Affen (China, Tibet, Indien) zu uns, mp er theils aus bem Waffer Bium, Liburgit.

einiger Scen erhalten, theile ale Musbluhung bes Bobens gefammelt ober felbft in eigenen Borargruben gewonnen wirb. findet: er fich 3. 2. auf bem Grunde und an ben Ufern eines burch falgige Quellen unterhaltenen großen Gees, 15 Tagereifen nordlich von Teghoo-Lomboo in Tibet. Much im Begirte Gembul gibt es folche Geen. In ber fibliden Tartaret, auf Ecplan, fo wie in Cadamerifa unfern Potofi, in ben Gruben von Biquiata, folt fich borgefaures Ratron finden. - Der Borge, welcher ju uns fommt, ift jedoch ftete mit einer fettigen Cubftang aus Bergfett und Ratron erzengt, überzogen, und mit erdigen Theilen, borarfaurem Ralf und Magnefia, mehr ober weniger verunreinigt, wegwegen er vor bem Bebrauch noch gereinigt werben muß, was in ben Boragraffinerien gefdicht. Der robe Borar wird ju dem Enbe gerftogen und bann in einen mit Blei ausgeschlagenen Filtrirbottich, Deffen Boben aus einem bolgernen Bitter besteht, bas mit farter Leinwand überfpannt ift, gebracht, und zwar fo, daß er eine Lage von Dieje Maffe wird nun mit einer etwa einem Buß Sobe bilbet. Ratronlauge von 50 Baume ausgewaschen und zwar, fo lange bie bas Bafdmaffer nur wenig gefarbt ablauft; lagt bann bas Gala gut abtropfnen und bringt es nad, und nad, in einen fupfernen Reffel, in welchem Baffer fiedet, bis die fubende Auflofung 200 B. zeigt. hierauf fest man ber Maffe 12 Procent vom Bewichte bes angewandten Borages, tohlenfaures natron bingu, lagt bas Gange fich jegen und gieht die beiße Fluffigfeit in die Arpftallifugefaße ab. Um große Kriffalle gu erhalten, Die im Sandel befonders gefucht werden, muß man bie Rryftallifation moglichft langfam in großen. Maffen und rubig bor fich geben laffen. Dies gefchieht in großen mit Blei ausgefütterten Bottiden, welche mit fchlechten warmeleitenben Stoffen, wie Saderling, umgeben werben. Rad 20 Tagen lagt man bie Mutterlange ab, fchlagt bann ben fryftallifuren Borar, von bem man 75 bis 80 Pfo. von einem Etr. Tintal erhalt, von den Banden los, und fondert bie großen Kryftalle als Sanbelswaare von ben fleinen, bie man ber nachffen Auflojung beifugt. Der auf Diefe Beife bargeftellte Borar wird gereinigter ober raffinirter Borge genannt.

In Frankfeith wird in der neueren Beit eine zweite Urt froftallifirten Borgres, ber oftae brifche, im Sandel Sumelieroder Rinden borge Genannt, bereitet. Er enthält nur die Salfte Baffer, wie ber vorige, und unterfcheibet fich von biefem, außer feiner Rriftallform, Durch größere Barte und geringere Berfpaltbarfeit, wegmegen ihn auch bie Juweliere gum gothen von Gold und Silber vorziehen. Er wird burch eine gur gehörigen Beit unterbrochene Rryftallifation erhalten. Wenn nämlich bie Lauge bis gu 300 Baume abgebampft und bann einer langfamen und regels magigen Abfühlung überlaffen wird, bilben fich bie oftacbrifchen Rroftalle, wenn die Temperatur bis gu 630 R. herabgefunten ift und bauert bie ju 450 R. Bon biefem Dunkte an bilben fich nur prismatifche Rryftalle und bie fruberen oftaebrifchen Formen geben nach und nach alle wieber in jene über. Will man baber oftactrifden Borar ergielen, fo muß bie Mutterlauge vor jenem Dunfte abgegoffen werben; man fann bieje bann auf prismatifchen Borar benuten ober von Reuem abdampfen und fruitalliffren laffen. - Auf Diefelbe Beife lagt fich leicht ber prismatische Borar gu oftaebrifdem umwandeln, indem man benfelben in fochendem Baffer bis auf ben bestimmten Rongentrationspunkt auflost, ben Reffel verschließt, und ibn erft bann öffnet und bie Lauge abgießt, wenn bie Temperatur auf 450 R. gefallen ift.

In neuerer Beit hat man ben Borar auf funftliche Beife aus Borarfaure und Ratron barguftellen gefucht. Gritere fommt frp. ftallinifd, als Abfat beißer Quellen, in vulfanischen Gegenben vor; befondere findet fie fich in ben Lagunen, fumpfartige Strecken, aus benen fortwährend fübenbheiße Bafferbampfe hervorbrechen, von Luftignano, Caftelnuovo, Monte Rarboli zc. in Tosfana. hier wird bie Borarfaure auf bie Beife gewonnen, bag man ben. fluffigen beißen Schlamm, ber fich um bie Deffnungen, aus benen Die Dampfe brechen, vorfindet, fammelt und in Bottchen mit beißem Baffer auswascht, Die Auflösung aber mittelft ber Dampfe ber Lagunen felbst verdampfen lagt. Durch Rryftallifation reinigt man bann bie erhaltene Cubftang. Die Bereitung bes Borares gefchieht nun auf folgende Beife: man fullt 500 Rilogramme Baffer in einen tupfernen Reffel jum Gieben, bringt bann, int Abtheilungen von 20 Rilogrammen, 600 Rilogramme frnftallifirtes tohlenfaures Ratron binein, lagt biefe Auflöfung wieber fieben und fügt bann nach und nach 500 Rilogramme froftaftifirte Tod. fanifche Borarfaure bingu. Enblich nimmt man bas Feuer weg, bedt ben Reffel forgfältig ju und lagt nach 30 Stunben bie flare Flassigkeit in flache bleierne Krystallistrgefäse ab. Nach 3 bis 4 Tagen ist die Krystallisation beendigt; die Mutterlauge wird abgelassen, die Krystalle gesammelt und von Neuem in siedendem Wasser aufgelöst und dann auf ähnliche Weise weiter verfahren, als wie oben bei der Raffinirung des Borax augegeben wurde; nur sezt man auf 100 Kilogramme Borax von Neuem 10 Kilogramme kohlensaures Natron hinzu.

#### S. 333.

Unmenbung und Produttion des borarfauren Ratrons.

Der Borar wird vorzüglich jum lothen ber Metalle verwenbet, ba cr, indem er fich in ber Site fchmelgend über bie gange Oberfläche des Metalle an den erhigten Stellen verbreitet, ben Butritt ber luft abhalt, Die fonft orydirend wirfen wurde, auch felbit bie icon orptirten Stellen bes Metalles burch Auflösung bes Ornte wieber blant macht; ferner gebraucht man ihn ale Flugmittel ftrengfluffiger Rorper, namentlich bes Golbes, welches baburch zugleich eine hellere und frifdere Farbe annimmt, bes Gilbers, Rupfere ze., gum Emailliren, gu unechten Edelfteinen und Glasfluffen, gu feinen Glas furen, zur Bereitung feiner Glafer, zur Fenermalerei; im ber Farberei zum Muangiren einiger Farben zc. Chemifer und Mis neralogen benngen ihn bei ihren Löthrohrproben als bas vor-Malichfte Reagens, indem er befonders mit ben meiften Mctallornden verschieben gefärbte Glafer hervorbringt und badurch gu ihrem Erfennen führt. - Der Borar wird in ziemlicher Menge bei uns verbraucht, und fam, bis gur neueften Beit, wo man benfelben, wie bemerft murbe, funftlich barftellte, aus Tibet, China und Ditindien gu und.

# §. 334.

# 8. Salmiat.

Der Salmiak fryftallisirt in Burscln, regelmäßigen Oktaebern und besouders in Trapezoedern. Durchsichtig, masserhelt oder weiß. Milte. Spez. Gew. = 1,45. Besteht aus 31,8 Ummoniak und 68,2 Salzsäure. Berdampft im Feuer, ohne zu schmelzen. Schmeckt scharf salzig, urinds.

In ber Natur findet fich ber Salmiat in Arystallen, frystal-Ainischen, traubigen, fugeligen, stalaktitischen Gestalten, ale kruftenjartiger Ueberzug und mehliger Beschlag, namentlich ale Gublimat in ben Spalten und Söhlungen vieler Laven bes Aetna's, Besus 2c.; and, als Produkt brennender Steinkohlen Flöge zu St. Etienne unsern Lyon, Newcastle, Duttweiler unsern Saarbrucken 2c. Un lezterem Orte sezt er sich zwischen den Klüsten und Rissen bes gebrannten Kohlenschiefers in großer Menge an, und die Dämpse, welche stets dem Boden entsteigen, führen vielen Salmiak, wie es sich durch den Geruch zu erkennen gibt. Hier würde man mit unbedeutender Mühe und wenig Kosten jährlich eine ziemliche Quantität Salmiak gewinnen können. — Der Salmiak, welcher durch Ausschlen und Umkrystallissen gereinigt wird, führt den Namen Salmiakblumen.

In ber Umgegend bes Befuve, bes Actua's und in anberen vulfanifden Begenden wird ber Calmiaf zuweilen gefammelt, befonders nach manchen Eruptionen und Lavenerauffen ber genannten Bulfane, Die fich befonders burch ihren Calmiafreichthum auszeichnen, wie g. B. ber Ausbruch bes Metna's im Jahr 1832; ber meifte im Sandel vorfommenbe Galmiaf ift jedoch Runfterzeugniß. Mit manchen Calinen find Calmiaffabrifen verbunden; man gewinnt fohlenfaures Ammoniaf aus Sarn burch Deftillation und bringt biefes mit ber fogenannten Bitterfoole, falgfaure Bittererbe und falgfaurer Ralf, Die aus der bei bem Calgfube gewonnenen Mutterlange erzengt wird, gufammen. Sierburd erfolgt ein Mustaufch ber Bestandtheile; Die Rohlenfaure bes Ummoniafs verbindet fich mit ber Ralf = und Bittererbe, und bas reine Ammoniaf mit ber Salgfaure ju Calmiaf. Diefer wird burch Abfühlen aus ber Salmiaflange gewonnen. Die niebergefallene Magnefia ift ebenfalls Raufmanusgut. - In Belgien gewinnt man bei Luttich burch bas Berbrennen von Steinfohlengruß, welcher mit Steinfohlenruß, Rochfalz und Thon gemengt ift, in eigenen Defen Galmiat. Steinfohlenruß enthält fchwefelfaures Ummoniat, auch felbit Calmiaf; Rochfalz und Thon aber entbinden Galgfaure, woburch fich Salmiat erzeugen fann. Man verwendet ben Calmiat zur Darstellung bes Salmiakgeifts, bes fohlenfauren Ammoniaks, jum Berginnen und lothen ber Metalle, jum Edmelgen bed Golbes, gur Bereitung bed Ronigewaffere, ale Beige bes Schnupftabate, in ber Karberei, beim Schrotgießen zc. In fruberen Beiten erbielt man ben Salmiaf nur aus Megnpten, jegt wird er an vielen Orten bereitet.

### g. 335.

### 9. Bitterfall.

Das Bittersalz krystallisiert in rhombischen Säulen, nabelober haarsormig; burchsichtig weiß; etwas sprode. Spez. Gew. — 1,75. Besteht aus 16,26 Bittererbe, 32,52 Schweselsäure und 51,22 Wässer. Berwittert nur wenig an der Lust. Löst sich in Wasser sehr schnell auf. Zersließt bei gelinder hie und wird durch Berlust des Wassers trocken; schmeckt bitter.

#### §. 336.

Bortommen und Darftellung bes Bitterfalges.

Das Bitterfalz findet fid, in ber Ratur als tranbiger, nierenformiger und fruftenartiger Uebergug, ale mehliger Beichlag auf manden Gebirgearten, wie g. B. auf Mlaunschiefer gu Joria, auf Schieferigen Beffeinen zu Rlausthal und Goglar ic. Steppen Siberiens, in manden Begenben von Andaluffen, Ratalonien zuweilen in fo großer Menge, befonbere nach ftarfen Regenguffen aus bem Boben witternd, bag diefer bavon gran gefarbt Much in manden Salzfeen findet fich Bitterfalz. erfcheint. bel fand g. B. in bem Baffer von einem ber 17 Rarbuan'ichen Salgfeen bei Rapitansfei am Rigatid, unfern Uftrachan, 8,22 Procent Bitterfalg. Der Boben biefes Gees war mit einer 2" bicten Lage von cubifd fruitallifirtem Steinfalz bedectt, unter welchem fich jeboch ein Galz in faulenförmigen und prismatifchen, burchfichtigen Arnftallen befand. Diefes Gal; befteht aus einem Bemenge von fcmefelfaurer Bittererbe und fcmefelfaurem Ratron. fommt bas Bitterfalz auch aufgelöst in vielen Mineralwaffern vor: au Seiblit, Seibichut, Pullna, Bilin, Eger in Bohmen, Epfom in England ac.

Das Bittersalz wird aus den Mineralwassern, die es als eigenthümslichen Bestandtheil enthalten, durch Abdampsen und Krysstallisten gewonnen. Auch erhält man es aus der Mutterlauge, welche bei Vereitung des Kochsalzes aus Spolen oder Meeresswasser sich ergibt; man läßt dasselbe durch Ausseyen der Lauge in die Winterfalte herauskrystallisten; ist in der Lauge salzsaure Vittererde enthalten, so kann man diese vorher durch Jusah von Schweselfäure in Bittersalz verwandeln. In manchen Alaunwerken

wird bas Bitterfalz ale Rebenprobutt gewonnen, und oft in großer Menge, befondere baun, wenn bie Mlaunfchiefer Bittererbe ente halten, ober mit falfigen Mineralien gemengt find, burch welche ber, bei ber Alaunbilbung vorhandene, Gifenvitriol gerfest und Bitterfalz gebildet wirb. Dies gewinnt man bann aus ber Mutterlauge bes Mlauns burch Rryftallifiren, es enthalt aber gewöhnlich auch fcwefelfaures Gifenorydul ober Gifenoryd, und muß baber, um ce pon biefen zu befreien, noch einmal in bem Dreifachen feines Bewichts warmen Baffers aufgelost, und biefer Auflöfung fo viel Ralfmild, in Baffer gerrührter, gebraunter Ralf gugefest werben, ale jur Berfebung berfelben, nach einer vorläufigen Probe ermittelt, binreicht. Das Bange wird nun gut untereinander geruhrt, bann ruhig fteben gelaffen, bis bas ausgeschiedene Gifenornobynbrat und ber Gops fich gefest haben, worauf man bie flare Bluffigfeit abzieht und fie bis jum Kryftallifationepuntte abdampft. terfalz tann auch bireft auf Diefelbe Beife bargeftellt werben, wie ber Allaun, wenn man bittererbehaltige Mineralien, wie Salf ., Chlorit= ober Borubleude=Schiefer, Serpentin ze. mit eifentieshaltis gen vermengt, roftet, auslangt und bis zum Rryftalliffren abdampft.

Unch aus Magnefit, ber an manden Orten in beträchtlichen Maffen vorfommt, ftellt man neuerbinge Bitterfalz im Großen bar. Rach Unthon wird ber Magnefit zu einem feinen Pulver geftampft, von biefem 80 bis 100 Pfund in einen 5 bis 6 Etr. Baffer faffenden Bottich, mit Baffer ju bunnem Brei angerührt, und bann Schwefelfaure, bie mit ihrem gleichen Bewicht Baffer verdannt ift, fo lange in Portionen von 2 bie 3 Pfb. und unter Umrühren zugefezt, als noch Aufbraufen entsteht. Ift alle Rohlen- faure bes Magnesite ausgetrichen, welches nach 2-21 Stunden ber Fall fenn wird, fo fegt man allmälig fochenbes Baffer bingu, bis eine Fluffigfeit von 3110 B. im Commer, und 271-2810 B. im Binter erlangt ift. hierauf gießt man tie Muflofung in einen etwas tiefen Reffel ab, fest 1 Pfb. Magnefit bingu und focht fie 2 Stunden lang, wodurch bas Gifenornd niebergefchlagen wird. Man verdünnt wieder bis auf 3120 B., laft bie Fluffigfeit fich in besonderen Bottichen flaren, fittrirt fie burch eine Lage Rnochenfoble und bampft biefelbe in fupfernen Reffeln bis zu 39% ober 400 B. ab. Dieje Lauge vertheilt man nun in Schuffeln. Rach 12 bie 15 Stunden gießt man bie Mutterlauge von ben Kryftallen ab, läßt biefe in Buderformen abtropfen und bann trodien.

#### . S. 337.

### Unmenbung und Probuttion bes Bitterfalges.

Das Bittersalz wird vorzüglich in der Pharmacie und Chemie augewendet; auch gebraucht man es in den Färbereien und Bengdruckereien als Beizmittel; zur Bereitung des Berlinerblaus statt Alaun. — Ueber die Produktion tieses Salzes fehlen alle Angaben. In Böhmen, Ungarn\*und England wird es häusig dargeftellt; das des lezteren Landes ift unter dem Namen Epsomer Salz bekannt.

#### §. 338.

#### 10. Alaun.

Der Alaun fryftallisit in regelmäßigen Oftaebern, Eubosoftaebern und Würfeln. Durchsichtig. Weiß. Spez. Gew. = 1,75. Besteht aus 9,95 Kali, 10,76 Alaunerbe, 33,74 Schweselssäure und 45,55 Wasser. Schweckt süßlichshebe. Die Krystalle schweszen bei 90° völlig in ihrem Krystallwasser und blähen sich bann unter Berlust bes Wassers zu einer porösen schwammartigen Masse, gebranuten Alaun, auf. Er löst sich bei 12,5° in 13,3 und bei 75° in 0,1 Wasser auf. — Der Ammoniat Alaun, welcher aus 3,8 Ammoniat, 11,5 Alaunerbe, 36,0 Schweselsfäure und 48,7 Wasser besteht, ist in seinen Merkmalen bem Kalialaun ganz ähnlich, so daß er bem äußeren nach nicht von ihm zu untersscheiden ist. Bei starter Glüchliche hinterläßt er reine Thonerbe, indem Almmoniat, Schweselssäure und Wasser sich verstüchtigen.

### 6. 339.

# Bortommen bes Alauns. Alaunerje.

Den Alaun findet man in stalaktitischen, stauden- und rindenförmigen Aggregaten, pon faseriger oder feinkörniger Zusammenschung, oder in mehlartigen Ausblühungen; so namentlich auf Thou-, Alaun- und Rohlenschiefer und Alaunerde vieler Gegenden. Auf Rluften in Feldstein-Horpspyr bei Toliman in Mexiko, auf Spalten in Laven des Besups, Aetna's ic.; als Produkt entzündeter SteinkohlenLager, wie zu Duttweiler, Lassalle ze. Der Ammonial-Alaun kommt in plattensörmigen Lagen von stänglicher Zusammensehung vorzügelich schön zu Tschermig in Böhmen in ber Braunkohlensormation vor. — Da wo der Alaun in größerer Menge sich findet, wird er durch Auslangen und Abdampsen von den ihm beigemengten Theisen befreit und zum technischen Gebrauche zugerichtet, allein dies ist sehr selten der Fall, gewöhnlich kommt er nur in geringen Quantitäten in der Natur vor, so daß der meiste Alaun, den Künste und Gewerbe ersordern, ans den sogenannten Alaun er zen künstlich dargestellt werden muß. Diesen enthalten theils schon an und für sich die Bestandtheile des Alauns, wie der Alaunstein, theils nur einige derselben und müssen dann gemischt werden, hier geshören alle anderen Alaunerze her.

# S. 340.

### Geminnung bes Mlauns.

Der Maunstein, welcher nur an wenigen Orten, wie zu Tolfa im Kirchenstaate, zu Bereghezasz und Muszap in Ungarn in bes beutenden Massen vorsommt, wird durch Steinbruchbau gewonnen. Die Stücke werden in gewöhnlichen Kalköfen geröstet oder gebrannt, was jedoch vorsichtig und ohne Schmetzung hervorzubringen, geschehen muß. Hierauf sezt man die gebrannten Alaunsteine in länglichen, 2—3' hohen Haufen der Berwitterung aus und hält diese durch Besprisen mit Wasser sencht die der Stein sich zersbröckelt und endlich zu einer breiartigen Masse zerfällt. Diese wird mit warmem Wasser ausgelaugt, in einen Langensumpf zum Klären abgelassen, dann vom Bodensabe abgezogen und in kupsernen Kesseln abgedampst. Nach 4. bis hindigem Sieden läßt man die Lauge zum Arystallissen in die Wachskästen ab.

An der Solfatara bei Puzzuelo unfern Reapel findet sich eine durch das stets in Menge erzeugte schweselsaure Gas zersstörte Lava, welche, Thonerde und Kali haltend, durch jenes und den Sauerstoff der Luft in ein alaunhaltendes Mineral ungewandelt ist. Der weiße Ansting von Alaun wird an der Oberstäche gesammelt und in Wasser aufgesöst. Man klart die Auslösung durch ruhiges Absehn, dampft sie dann in bleiernen Pfannen ab und läßt das Salz in Nadeln auschießen. Der rohe Alaun wird noch einmal

aufgeföst und einer zweiten Arnstallisation unterworfen, woburch man einen fehr reinen Alaun erhalt.

Mus ben übrigen Maunergen wird ber größte Theil bes in Europa im Sandel vorfommenben Alauns gewonnen. werben folde thonige Mineralfubstangen gerednet, Die Gifentieshaltig und etwas bituminos find, bierber geboren: ber Alaunfchiefer, ein bituminofer, eifenfiedhaltiger Thouschiefer, ber befondere zu Reichenbach und Gberedorf im Boigtlande, zu Lauterthal am Barg, Undrarum in Schweden ze. vorfommt; manche Roblenichiefer; gewiffe Schwarzfohlen, Die mit thonigen und Gifenfied . Theilen gemengt find; Die oberen thonigen Ablagerungen ber Braunfohle, Die unter bem Ramen Mlaunerbe befannt find. Den Schwefel bes in ben Mannergen enthaltenen Gifentiefes fucht man in Schwefelfaure zu verwandeln, bamit biefe fich mit ber Thonerde ju fchwefelfaurer Thonerde verbinde, welchen Prozef bas in ben Ergen enthaltene Bitumen mittelbar beforbert, indem es ber Maffe eine lodere Beschaffenheit gibt, wodurch bie Ginwirfung jener Beftandtheile aufeinander erleichtert wird. Da alle bicfe Erze fein Rati ober Ummoniaf enthalten, jo muß man eines berfelben beifügen, um Alaun gu erhalten.

Die Bewinnung bes Mauns aus Diefen eifentieshaltigen thonigen Besteinen beruht bemnach junachft auf ber Bilbung von ichwefelfaurer Thonerde, welchen Prozeß man möglichft zu befördern fuchen muß. Dies geschicht entweder badurch, bag man die Mlaunerze ber Berwitterung aussezt, ober bag man fie roftet. Manche berfelben find namlich von ber Befchaffenheit, bag fie nach und nach in eine pulverartige Daffe zerfallen, Die ausgelaugt werben tann, wenn man fie in freier Luft auf lange Saufen fturgt und von Beit zu Beit befeuchtet. Die meiften Alaunerze werben jeboch geroftet, um baburch ben Bufammenhang berfelben aufzuheben, bie Berfebung bes Gifenfiefes zu beschleunigen und bie Bilbung von fcmefelfanrer Thonerbe ju beforbern. Die Röftung gefchieht in langen, fcmalen Saufen, und wird bei ben Erzen, Die nicht Roble wber Bitumen genug enthalten, um felbit zu breunen, wie g. B. bie Allaunerbe, mit Reißholz vorgenommen. Bei bem Roften ift ce fchr wefentlich, bag bie Berbrennung nur fehr allmälig und langfam vor fid gehe, weil bei zu lebhaftem Fener bas Schwefeieifen leicht mit ben Erben, fchlackengrtig : aufammenfchmilgt und baburch bie

Probuktion an Maun vermindert wird. Sind die geröfteten Erze erkattet, fo konnen fie jum Auslaugen verwendet werben.

Die Auslaugung geschieht am beffen in gemauerten Behaltern, bie, gu Gefparung ber Arbeit, fo angelegt werben, bag bas Baffer aus ben hober liegenben von felbit in Die tiefer liegenben ab-In ber Rabe ber Gubbitte befinden fich bie mafferbicht ausgemauerten Gruben (Rohlangbehalter), in welchen bie gum Berfieden bestimmte Rob- ober Grundlauge angefammelt wird. Die Auslaugefaften wird Die durch Berwitterung ober Roftung ber Mlaunerze erhaltene Maffe (Miche) gethan und mit Baffer übergoffen. Die fich bilbende Lange lagt man mittelft einer Rinne in Die Roblaugen-Behalter ab, fo wie biefelbe aber anfangt ichmacher ju merben, nimmt man die Rinne weg und läßt bie Lauge auf Die Miche Des zweiten tiefer liegenden Behaltere laufen. Die erhaltene Robe lauge fommt nun auf bleierne Pfannen gum Abbampfen. bis zu einem gewiffen Grabe fongentrirt, fo lagt man fie in einen großen Schbottich ab, und hierin einige Beit ruhig fteben, Damit fich Der eingemengte Schlamm abfebe. Aus Diefem Bottich bringt man Die Lauge in flache, einen Rug bobe, vierectig-langliche Raften (Pranipitirfaften), in welchen berfelben ber Fluß, fdywefelfaures Rali vber fdmefelfaures Ummoniat, jugefezt und burch Rabren gut eingemifcht wirb. Diefe Pragipitirmittel verbinden fich mit ber ichwefels fauren Thonerbe ju Alaun, ber fchwerer auflöslich als legtere, in ber abgefühlten Gluffigfeit, in fleinen Rrmfallen ju Boben fallt (Mlaunmehl), ober bie Banbe ber Raffen infruftirt. Alle Flug gebraucht man ichwefelfaures ober falgfaures Rali, Seifenfieberpber gemeine Michenlange, ober gewöhnliche Pottaiche; auch nimmt man, befondere in Franfreich, fchwefels vder toblenfaures Ummoniat.

Das gewonnene Alaumehl ift gewöhnlich noch mit Bitterfalz und Sifenvitriol verunreinigt, von welchen es durch Bafchen mit kaltem Baffer befreit werden inuß. hierauf wird ber ausgewaschene Alaun in einen kupfernen Ressel gebracht, mit Baffer aufgelöst, siedend gemacht und in die Arpstallistreditiche abgelassen; dies sind in der Negel Fässer, die aus ftarken Dauben bestehen und durch eiserne Reise gebunden werden, so daß man sie leicht auseinandernehmen und wieder zusammenschen kann. Der Alaun sest sich in diesen an den Bandungen in großen Arpstallen au; die Mutterlauge sammelt sich in den mittleren hohlen Räumen, und

wird, nachdem die Fasser auseinandergenommen wurden, durch Anbehren aus der Masse abgelassen und später wieder zum Versieden mit der Rohlauge verwendet. Zuweilen wird der Alaun zerschlagen und in Stücken verpackt, manche Fabriken versenden denselben jedoch auch ohne Verpackung in der Form der masseven Alaunkegel.

In Frankreich wird die schweselsaure Thouerde auch künstlich durch Ausselsaurg des Thoues in Schweselsaure bereitet und dann auf gewöhnliche Art der Alaun durch Zusat von schweselsaurem Kali oder Ammonial dargestellt.

#### 6. 341.

Anmenbung und Produttion bes Alauns.

Der Mann findet in ber Technit eine fehr ausgedehnte Unwendung, befonders in ber Farberei und Druckerei, als Beige gur Befestigung ber Farbe auf Beugen, gur Erhöhung ber Schonheit und gur hervorbringung verschiedener Farbennuangen, mogu aber gang reiner, von Gifentheilchen möglichft freier Alaun erfordert Man untersucht benfelben auf ben Gifengehalt mittelft bpbrothionfaurem Ammoniat ober blaufaurem Gifenfali; erfterer gibt einen braunen, legteres einen blauen Rieberichlag. Da in manchen Rallen ber Unwendung die Reinigung bes Alauns nothwendig wird, fo lost man ihn in 11 Theilen beißem Baffer auf und lagt ihn langfam froftallifiren. Ferner gebraucht man ben Mlaun gur Bereitung vieler Maler- und Lackfarben; jum Weifigerben, inbem fich Die enthaarten Saute in einer Auflofung beffelben in weißgahres Eeber verwandeln; jum Leimen bes Papiers; als Berbefferungsmittel von Delen und Fettigfeiten; jur Bereitung ber Sparlichter, ber effigfauren Maunerbe; jum Durren ber Stockniche; jum Ber-Man hat auch vorgeschlagen Solz, ginnen und Berfilbern 2c. Leinwand ze. mit Mann zu tranfen, um ce vor Feuer zu bewahren, ober wenigstens um ju verhaten, bag es feine Flamme gibt, bie bas Fener fortpflangt.

Die jährliche Alaun-Produktion ift fehr beträchtlich. In Frankreich rechnet man ben Werth bes jährlich bargestellten Alauns auf wenigstens 6 Millionen Franken. Preußen producirte 1837 in seinen verschiebenen Provinzen 40,877 Etr. Das jährliche Erzeugniß in Ungarn wird auf 42,000 Etr. berechnet. — Man unterscheibet im Hanbel Römischen Alaun, ber für ben besten gilt,

Ungarifchen, ber jenem an Gate gleich fommen foll, Rremfer, Englifchen, Levantifchen ober Tartifchen Mlaun zc. Der Preis ift fehr verfchieben und richtet fich nach ber Bate bes Alauns.

#### S. 342.

#### 11. Bintvitriol.

Der Zinkvitriol krystallistet in Formen, die auf eine gerade rhombische Säule zurückzuführen sind; die Arystalle zeigen sich groß und farblos und dann durchsichtig, meist aber halbdurchsichtig und grand oder gelblichweiß; glass und seibeglänzend. Spec. Gew. = 1,912. Schweckt fänerlich herbe. Besteht aus 28,07 Zinkoryd, 27,93 Schwefelsaure und 44,00 Wasser. Berwittert schwach an der Luft; schmiszt wenn er erwärnt wird und verliert sein Arystallwasser. Löst sich in 2,28 Theilen kaltem Wasser und in viel weniger heißem Wasser auf.

#### S. 343.

Bortommen und Darftellung bes Bintvitriole.

Der naturliche Zinkvitriol findet sich in haars und nadelformisgen Rrystallen, in stalaktitischen und nierenformigen Aggregaten, und als staubartiger Beschlag zu Rammelsberg am Harz, Schemenis in Ungarn, Falun in Schweden 26.

Da ber Binkvitriol in ber Ratur felten und nicht in großer; Quantitat vorfommt, fo wird er fünftlich aus Schwefelgint ober Blende und zinkifden Blei - und Rupferergen bargeftellt. Enbe werben bie Erze in Saufen geroftet und bann noch marm in große holzerne Muslaugbutten, in benen Baffer befindlich, gefcuttet und nach bem Abklaren bie Lauge in eine andere Butte geschöpft, bann abermale mit heißem geroftetem Erg gufammengebracht und barauf gum Abflaren in Die Schlammbutten gegapft. Die erhaltene flare Lauge wird hierauf bis zu einem gewiffen Grad in bleiernen Pfannen abgedampft, bann in Sebfaffer übergelaffen, Damit fich bie trubmachenben Materien nieberschlagen, barauf bie überbleibenbe flare Aluffigfeit abermale abgebampft und nun gum Rryftallifiren in Bachegefaße gebracht. Rady 14 Tagen bis brei Bochen wird bie Mutterlauge abgelaffen und die Rryftalle ausgefchlagen." Diefe werben nun in einem tupfernen Reffel in ihrem eigenen Rrpftallis fationewaffer gefchmolzen, bie Daffe abgefchaumt, mit einer hofgernen? Krücke umgerührt, die binnen einigen Stunden alles Wasser vers dampft ist, dann in einen hölzernen Trog ausgegossen, unter beständigem Umrühren erkalten gelassen und endlich in hölzerne Kisten oder runde Formen geschlagen. Dieser Zinkvitriol ist jedoch meist noch mit Eisenvitriol verunreinigt, und gibt dies leicht dadurch zu erkennen, daß er allmälig gelblich wird und braune Flecken bekommt; man unterscheidet diesen im Handel von dem krystallisseren gereinigten, den man durch Kochen mit Zinkoryd und nochmaliges Krystallissen aus ersterem erhält.

### S. 344.

### Unmendung und Produttion bes Binevitriots.

Der Imfoltriol, weißer Vieriol, wird vorzüglich in der Färberei und Druckerei angewendet, um die Farbe zu erhöhen und das Abtrocknen derselben zu beschseunigen. — Die Färber nennen ihn Galizenstein; serner gebraucht man ihn zur Darstellung von Lackfarben, zur Firnisbereitung, um das Ocl. mehr trocknend zu machen und zur Fenerversilberung. — Die jährliche Produktion dieses Salzes ist nicht bedeutend. In Preußen wurden 1933 nur 42 Centner darzestellt; zu Goßlar am Harz gewahn man 1838 83 Centner; auch in Kärnthen und im Banate wird Zinkvitriol erzeugt, doch hat man keine Angabe über die Menge, welche man bort productet.

# §. 345.

# 12. Gifenpitriol.

Der Eisenvitriol frystallistet in Formen, die einer schlesen rhombischen Gäule angehören und verschiedene Modisstationen zeigen. Meergran, durchsichtig. Spee. Gew. = 1,83; besteht aus 27,18 Eisenorydut, 31,01. Schweselfäure und 41,36 Wasser. Schweckt süslich herbe, zusammenziehend. Die Krystalle schwesen in der Lie in ihrem eigenen Krystallwasser und zerfallen nach dessen Berdunzung, unter Abhaltung von Luft, zu einem weißen Pulver, zu wassersiem schwesetsaurem Eisen orydus (weiß kaleinirter Eisenvitriol). Erhizt man dieselbe jedoch unter Zutritt von Luft, so werden sie durch Ausnahme von Sauerstoff zu braunrothem schweselsaurem Eisenoryd (voth kaleinirter Eisenvitriol; Kollothar; Caput mortuum

Vitrioli). Berwittert an der trockenen Luft, indem der Sauerstoff berselben einen Theil des Sisenorydus in Oryd verwandelt, wodurch er eine unreine gelblichgrüne oder braungelbe Farbe erhält. 1 Theil frystallistirter Sisenvirriol tost sich bei 16° C. in 1,64, bei 46° in 0,44, bei 100° C. in 0,30 Theilen Wasser auf.

# S. 346.

# Bitriolerge.

Der natürliche Gifenvitriot findet fich felten funfallifirt, fonbern theils in tropffteinartigen, nierenformigen Magregaten, theile ale fruftenartiger Uebergng ober mehliger Befchlag. Er ift ein fefundares Erzengnig und geht aus ber Berftorung von verfchiebenem Schwefel-Gifen bervor. Bobenmais in Batern, Rammeleberg am Sarg, Bilbao in Spanien, Schemnig in Ungarn, Bablun in Schweben ge. find Orte, wo man ibn trifft. Befonbere baufig finbet man ihn in Braum und Steinfohlenwerfen ber verfcbiebenffen ganber ! boch tommt er in ju geringer Quantitat bor, und muß baber jum Befrife des Gebrauche in Runften und Gewerben funftlich aus Schwefeleifen bargeflett werben. Bu ben Bitriolergen, ober zu ben Erzen, welche aus Schwefel und Gifen bestehen und gur Bereitung bes Gifenvitriole angewendet werben, gehoren ber Gifen. Strable und Magnettied. Manche Brubenwaffer enthalten Dieles Gala aufgelost. Much aus gewiffen Gifen - ober Grrabifies enthaltenben Braun - ober Schwarzfohlen und Alaunfchiefern' wird Gifenvitriol gewonnen. " 1 7 1 10T 12 1 T

# S. 347.

### Darftetlung bes Gifenpitriols.

Wo eisenvitriolhaltige Grubenwasser vorkommen, werden sie auf bieses Salz benuzt, indem man es durch Abdampsen zu gestwinnen sucht. In Fahlun in Schweden werden jene Wasser, da sie zugleich Aupservitriol enthalten, über Gisen geleitet, wodurch das Aupser niedergeschlägen und dafür Eisen aufgelöst wird. Durch Gradiren macht man sie dann siedwürdig und behandelt sie wie andere Bitriollangen. Die Darstellung des Vitriols aus den genannten drei Arten von Schweseleisen beruht im Allgemeinen

auf ber Berwitterung berfelben, indem fle sich burch Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit orydiren und schwefelsaures Eisenorydul bilden. Der Strahlkies, der sehr ftart der Berwitterung unsterliegt, wird unmittelbar diesem Prozesse unterworsen, den Eisen und Magnetkiesen hingegen muß man einen Theil ihres Schwefels entziehen, ehe sie zur Bitriol Bildung durch Berwitterung tauglich werden. Dieses geschieht entweder durch Destillation, wenn man die Kiese zugleich zur Darstellung des Schwesels benuzt und den Rückland (Schweselsbrande) zur Gewinnung des Bitriols verwendet, oder durch Rösten. Lezteres wird bei Luftzutritt in hausen oder in Desen vorgenommen.

Die Strahlficfe, Schwefelbrande ober geroftete Riefe werben in Salben aufgefturgt und in freier Luft ber Bermitterung überlaffen , wodurch fich allmälig unter Erwarmung fchwefelfaures Gifenorybul bilbet. Der Progeg wird burch Befeuchten mit Baf. fer befordert. Sft die Berwitterung binreichend vorgeschritten, fo wird bas Auslaugen auf ahnliche Beife in Laugefaften, wie beim Mlaun, vorgenommen. Die gerofteten Riefe werden unmittelbar nach bem Roften fcon einmal ausgelaugt, und bann wieber bem' Berwittern unterworfen. In bem legten Raften blribt die Lauge 12 Stunden fleben, und bie ausgelaugten Erze tonnen von Reuem ber Bermitterung ausgesezt werben, was zuweilen auch noch zum Drittenmale gefchieht. Die Lauge wird nun auf bleierne Sudpfannen gebracht und bem fogenannten Borfub unterworfen, b. b. bis an 18 ober 20 Procent Gehalt abgebampft. Sat fich nun bie Lauge getrubt, fo lagt man fie in holgerne Lautertaften ab, wo fich ber Schlamm ju Boben fegt, ben man vortheilhaft ju rother Farbe benugt. Ift ichwefelfaures Rupfer noch in ihr enthalten, fo gieht man fie aus bem Lautertaften in einen anbern über, und fest altes Gifen bei, um bas Rupfer ju fallen. Die gelauterte Lauge fommt nun abermale auf bie Pfanne und wird bie gu 480 Behalt abgebampft, wo fie frustallifirbar ift. Gie wird nun auf Gepfaften abgezogen, bier zum Rlaren 6-12 Stunden fteben gelaffen und bann in Bachefaften, in welchen Solgftabchen ober Reifer befindlich find, gebracht. Rach 10-14 Tagen ift Die Kruftallifation been-Man nimmt nun ben Bitriol beraus, lagt ibn, auf geneigten Gladen liegenb, abtropfen und mafcht ihn mit etwas Baffer ab.

#### S. 348.

### Unmenbung und Produttion bes Gifenvitriols.

Die vorzüglichfte Unwendung bes Gifen : Bitriole, granen Bitriole, findet in ber Farberei, namentlich beim Schwarge und Blaufarben, und in ber Druckerei ftatt; man gebraucht ihn ferner noch gur Bereitung ber Tinte, bes Berlinerblaus, bes Rordhaufer Bitriolole, zum Schuben bes holzwerfe und Papiere gegen Kener, gur Pracipitation bes Golbes aus der Berbindung mit Chlor, gur Darftellung verschiebener Gifenpraparate :c. Der meifte Gifen-Bitriol ift mit Rupfer-Bitriol verunreinigt; man fann bas Rupfer entfernen, inbem man erfteren auflost und legteres burch Gifen Es fommen jeboch auch absichtliche Gemenge im Sanbel vor, ba man biefe zu manchen Zwecken vorzieht. Bu ben bekannteften Corten bes gemifchten Bitriole gehören 3. B. ber Salzburger (Abler=Bitriol), mit faft 50 Proc. Rupfer-Bitriol und ber Abmonter Bitriol mit beinahe einem Biertheil Rupfervitriol-Behalt. Der Bayreuter Bitriol mit einem Achtel Rupfervitriol. - Die Produftion von Gifenvitriol ift im Allgemeinen bebeutenb, boch fehlen in vielen gandern genquere Ungaben hiernber. 1826 erzeugte Franfreich 25,941 met. Centner. Preugen producirte 1837 33,837 Etr. 50 Pfc. Die D. Startiche Fabrif zu Altfattel in Bohmen erzeugte 1834 allein 15,805 Ctr. 30 Pfb. Gifenvitriol. Auf bem Barge werben jabrlich etwa 6,500 Etr. gewonnen, wovon Boglar allein 1838 etwa 5,040 Etr. lieferte.

### S. 349.

#### 13. Rupfervitriol.

Der Rupfervitriol, Cyprischer ober blauer Bitriol, bilbet große, burchsichtige, himmels ober lasurblaue Arpftalle, die auf eine ichiese rhomboibische Saule sich zurückschren lassen. Schmeckt widerlich zusammenziehend. Spec. Gew. = 2,27, besteht aus 32 Kupferoryd, 32 Schwefelsaure und 36 Wasser. Berwittert an der Luft. Verliert, über 40° erhigt, alles Wasser. Löst sich in 4 Theilen kaltem und zwei heißem Wasser auf. — Schmilzt in der Hie zu einer weißen Salzmasse und verliert in höheren Dipsgraden die Schweselsaure.

Blum, Lithurgit.

18

#### 6. 350.

### Bortommen und Darftellung bes Rupfervitriols.

Der natürliche Aupfervitriol findet sich in tropsiteinartigen und nierensörmigen Aggregaten als Ueberzug oder Anslug in Höhlungen, Küsten, alten Grubengebäuden ze. und geht aus der Zersetzung von schweselhaltigen Aupsererzen hervor. Goßlar am Harz, herrengrund in Ungarn, Tinzen in Graubündten ze. sind unter Anderem Orte, wo man ihn trifft. Manche Grubenwasser enthalten denselben ausgelöst. Der größte Theil im Handel vorkommende Aupservitriol wird jedoch auf künstlichem Wege meist aus Aupsererzen bereitet.

Den Rupfervitriol gewinnt man 1) aus ben Cementwaffern, b. b. ben Brubenwaffern, welche benfelben aufgelöst enthalten, und zwar gang einfach burch Abdampfen, gautern und Rroftalliffren. 2) Mus Rupferfies; man verfahrt hierbei auf abuliche Beife wie bei Bereitung bes Gifenvitriols. Die Riefe werben nämlich geroftet und noch beiß in Baffer ausgelaugt, bann in bleiernen Gubpfannen bis zum Kryftallifationepunfte, b. b. bis zu 39 ober 400 abgebampft und bann in bleierne Bachstaften gelaffen. Rach 3-4 Tagen wird bie Mutterlange abgegoffen, ber Bitriol getrochnet und in Faffer verpactt. 3) Mus bem bei ben Rupferhutten- Prozeffen fallenden Rupferftein; indem man biefen nach jedesmaligem Röften, um ben Concentrationsftein zu erhalten, auslaugt und fcmefelfanres Rupferogno herauszicht. Die erhaltene Lauge wird, wenn fie concentrirt ift, in tupferne Rryftallifirteffel gefcopft, in welchen bann ber Unfchuß ber Renftalle erfolgt. 4) Durch Bufammenfcmelgen von febr reinem Rupfer und Schwefel. Der erhaltene Stein wird geroftet und bann weiter behandelt wie beim Rupferfied angegeben murbe.

### G. 351.

# Unwendung und Produttion des Rupfervitriols.

Man gebraucht ben Rupfervitriol befonders in der Druckerei und Farberei zu grünen Farben und zur Beize; ferner zur Bereitung mehrerer grüner und blauer Malerfarben; zum Farben bes Goldes im Glühwachs der Golbarbeiter; zur Berkupferung von Gisen; bei der Papiersabrikation; zur sympathetischen Tinte; zur Sicherung bes Holzwerks in Wohnungen gegen Schwänime ze. Die jährliche Produktion an Aupfervitriol ift ziemlich bebeutent, besonders in Desterreich; in Preußen wurden 1837 3,367 Etr. dargestellt. In ber D. Stark'schen Fabrik zu Altsattel in Bohmen gewann man

1834 1,422 Etr. 61½ Pfb. Chprischen Rupfervitriol und " 1,521 " 20½ " Salzburger Bitriol.

# Dritter Abschnitt.

Farbeftoffe bes Mineralreichs.

S. 2.52.

### Ueberficht berfelben.

Da man bie Farbeftoffe bes Mineralreiche nicht ausschließlich ale Farben, ober folche Pigmente ober farbige Korper verwendet, welche bagn bienen , ein Flache ohne Beihulfe hoberer Barme mit einem farbigen Uebergug zu verfeben, ober felbit Bemalbe mit folchen barguftellen, fondern fie auch gum Schreiben und Beichnen gebraucht, fo muß bei einer Gintheilung berfelben auf legteren Umfand Rucfficht genommen werben. Ferner follen in Diefem Ab. schnitte nicht allein biejenigen Farben, welche man erft burch chemifche Prozesse aus verschiebenen Mineral : Substangen gewinnt, angeführt werden, fondern auch jene unorganischen Rörper, Die unmittelbar ale Farbeftoffe ihre Unwendung finden, hier eine Stelle erhalten, um feine Trennung fammtlicher Stoffe ber Urt vorneh. men gu muffen; es ift bies zwar bem Princip bes Spftemes zuwider, allein nur auf folde Beife ließen fich jene Gubstangen überfichtlich zusammenftellen. Bei bem Schreib. und Beichnen. Material foll ferner nicht nur bas berudfichtigt werben, mit welthem man fchreibt ober zeichnet, fondern auch jenes, auf welches gefdrieben ober gezeichnet wird; bie Schreib., Beichnen = unb Furbe. Materialien bes Mineralreiche laffen fich baher in folgenber Ordnung betrachten:

1. Materialien, auf welche gefchrieben ober ge zeichnet wird.

. Tafelfchiefer. Lithographifcher Stein.

2. Materialien, mit welchen gefchrieben ober gezeichnet wirb.

Graphit. Röthel. Rreibe. Speckftein. Zeichnenschiefer. Griffelschiefer.

3. Materialien, welche ale Rarbe bienen.

a. Farben gum Tunden und Unftreichen.

Ralf. Kreibe. Koalin. Thon. Barntspath. Gelberde. Gifenocker. Grunerbe. Graphit. Erbol.

b. Gigentliche Malerfarben.

- a. Natürliche: Kreibe, Ehromfaures Bleioryd. Auripigment. Grünerde. Kupferlafur. Rother Ocker, Mennige. Realgar. Zinnober. Bol. Erdfohle, Umbra.
- 8. Künstliche: Bleiweiß. Zinnweiß. Wiemuthweiß. Bleigelb. Kasslergelb. Reapelgelb. Quecksilbergelb. Grünsspan. Braunschweiger Grün. Scheel'sches Grün. Berggrün, Ehromgrün. Berlinerblau. Ultramarinblau. Smalte. Kobaltblau. Thenard'sches Blau. Richter'sches Blau. Cobcothar. Goldpurpur. Gisenbraun. MussiveGold. MussiveSiber.

c. Materialien zu Schminken dienenb. Tall. Speckftein. Wismuthweiß.

1. Materialien, auf welche geschrieben ober ge-

# §. 353.

### Tafelichiefer.

Der Tafelichiefer ift eine Barietät bes Thonichiefers, aus welchem die Schiefer- ober Rechnentaseln gesertigt werden. Der Thonschiefer, ben man zu biesem Zwecke verwenden will, muß rein und ohne Ginmengungen bicht und seft senn, und eine schwarze Farbe besigen. Man spaltet denselben in dunne Taseln, schabt biese mittelft eines meißelähnlichen Schabeisens gleich und oben, schleift sie dann mit Sandstein ab und gibt ihnen mit Tripel ober Bimsstein Politur. Zulezt werden sie in die gehörige Form

geschnitten, mit Kohlenpulver abgerieben und in hölgerne Rahmen gefaßt. Die Schieferbruche bei Sonnenberg im Koburgischen liefern besonbers viele und gute Schiefertafeln.

#### G. 354.

### Lithographifder Stein.

Der bichte, fchieferige, gelblich : ober raudgrane Raltfein, welcher zu ben oberen Lagen ber Juraformation gehort und swors' gualich in ber Begend von Golenhofen und Pappenheim bei Giche flabt, fo wie bei Monheim in Baiern bricht, wird zur Lithographie benugt, und heißt beswegen lithographischer Stein. Unter Lithographie verfteht man bie Runft, auf Stein gu fchreiben, gu geichnen ober ju graviren, und biervon mittelft Muftragung von Dructfarbe und Behanblung zwifden eigenen Preffen, Abbructe gu machen. Diefe Runft, welche gegen Enbe bes vorigen Sahrhunberte von Senefelber in Munchen entbedt murbe, grunbet fich aufible Gigenfchaft bes hierzu verwendeten Raltsteins, jowohl mafferige Fluffigfeiten ale wie fette Cubitangen bis zu einer gewiffen Diefe feiner Oberflache einzusangen, und fich mit legteren, befonders wenn fie mit harzigen Theilen vermengt find, feft gu Da nun Baffer und fette Enbitangen ober Rluffig. feiten fich nicht mit einander vereinigen, fo nimmt ber Stein an ber fettgeworbenen Stelle fein Baffer, und an ber genäßten fein Wett, alfo feine Druckerichwarze, an. Wenn man alfo mit einer bargig-fettigen Materie auf Stein zeichnet, fo haftet biefe auf beme felben und nimmt die Druckerschwärze an, mabrent alle anbern Stellen bes Steins, Die nicht bezeichnet find, Dies nicht thun, inbem fie mit Bummiwaffer genegt find; bruckt man nun ben mit Schmarze überfahrenen Stein auf Papier, fo geht biefe, ihre fettige Grunblage verlaffend, an jenes über und es erfcheint auf folde Beife ein Abbrud ber Beichnung.

Auf die gute Auswahl des Steines kommt fehr viel bei dem Steindrucke an. Die Steine werden in rechtwinfelige Platten zersfägt, die selten mehr als drei Fuß Länge und zwei Fuß Breite besigen; ihre Dicke richtet sich nach der Größe, da sie jedoch beim Abdrucke eine bedeutende Pressung auszuhalten haben, fo gibt man ihnen auch bei kleineren Dimensionen nicht wohl unter 12 Boll Dicke, zumal da man sie dann immer noch öfter abschleisen

und von Reuem gebrauchen fann. Bang große Platten werben felten bicter als 31 Boll gelaffen, weit fie fonft gur Sandhabung Der Stein muß bart und fo gleichartig zu unbehülflich werben. als möglich, fo wie von feinem Rerne fenn, er barf feine weiße Puntte haben, indem biefe gewöhnlich weicher als die gange Daffe find, ferner feine Abern, Denbriben und bergleichen befigen. Bleichartigfeit ber Maffe erfeunt man aus ber gleichformigen Rarbe ber Platte, Die Barte burch bas Rigen mit ber Stahlnabel: Bringt man auf bie Steinfläche einen Tropfen Baffer, fo muß fie Diefes fchnell einfaugen und lang festhalten, benn je langere Beit barauf hingelt, ehe bas Baffer verdunftet, befto beffer ift Die Duni litat bes Steines ... Legterer muß vor bem Bebrauche gefchliffen werben, um eine möglichft ebene Oberfläche ju erhalten. Buerft werben bie hervorragenben Stellen mit Canbftein abgefchliffen und bann zwei auf Diefe Urt vorgerichtete Steine aufeinander abgerieben, inbem man jugleich feinen Quargfand und Baffer zwischen biefel. ben bringt, eine Arbeit, Die man in großen Unftalten mit Dafchinen ausführen tann, wie dies in Franfreich jegt fcon gefchieht. Saben Die Steine auf folche Beife ebene Rlachen erhalten, fo merben fie aufest noch mit Bimsftein und Baffer vollig rein gefchliffen, woburch fie eine Urt von Politur erhalten, Die noch erhöht werben fann, wenn man bie Steine mittelft Bimefteinpulver und einem Steine auf folde Met zugerichtet, breiten Polirholze abichleift. find zu allen Manieren ber Lithographie vorbereitet, nur Rreibemanier erforbert eine gefornte Oberfläche bes Steins, welche burch Abreiben mit Quargfand hervorgerufen werben muß. Die weitere Burichtung und Behandlung bes Steines hangt von ber lithos graphifchen Manier ab, nach welcher barauf gearbeitet werben foll,

Man kann im Allgemeinen zwei verschiedene Arten von Manieren des Steindrucks unterscheiden, erhabene und vertieste, erstere durch das Austragen von settig-harzigen Kreiden oder Tinten, leztere durch das Graviren oder Aeten ausgezeichnet. Zu den wichtigken Manieren gehören:

1. Die Kreidemanier; Die einfachste und am häufigsten angewendete. Ift die Oberfläche des Steines gehörtg geförnt, so wird mittelft sogenannter lithographischer Kreide die Zeichnung ober Schrift auf benselben ganz auf ähnliche Art ausgeführt, wie man dies mit ber gewöhnlichen schwarzen Kreide auf Papier thut. Die

Maffe jeuer Rreibe muß hinlanglich fest fenn, um nicht allein als Griffel bienen, fonbern mit ihr auch die feinsten Linien ausführen ju fonnen, ohne bag fie gerabe wegen Sprodigfeit gerbrechen, noch wegen Beidheit fich verschmieren wurbe, außerbem foll fie feft an bem Steine haften und in Die Poren beffelben binreichend tief eine bringen, und fich weber burch bas Megen bes Steines mit verbunnter Gaure, noch mabrend bes Abbructes fich von bemfelben ablofen, auch Die Druckerschwärze leicht annehmen. Die Sauptbefandtheile ber lithographifden Rreibe find Bache, Talgfeife und Rug, ju beren Berfertigung es eine Menge von Borfdriften gibt, wie 2. 23. 8 Bewichtstheile Bache, vier Theile Seife und 2 Theile Rinnrug, ober 4 Theile weißes Bache, 2 Theile harte Talgfeife, 2 Theile reiner Rinbertalg, 2 Theile Schellact und 1 Theil Rug. Diefe Substangen werben über gelindem Feuer gefchmolgen und gehörig vereinigt, und bann in Form von gewöhnlichen Beichnenftiften gegoffen. - 3ft bie Beichnung vollenbet, fo wird ber Stein, nachbem man ibn wenigstene einen Sag fteben gelaffen bat, mit febr verbunnter Galpeterfaure geagt , theils um ber Rreibe ihr Alfali gu nehmen, wodurch bie Daffe fefter und weniger in Baffer auflöslich wird, theile um die nicht bezeichneten ober befchriebenen Stellen von allem Steinstaube ju reinigen und badurch bas Ginbringen bes Baffere in Die Poren bes Steines zu erleichtern. Mezen wird ber Stein mit Baffer abgefpublt, um bie erzeugten Ralffalze zu entfernen, und bann mit Bummiwaffer überzogen. welches in benfelben einbringt und bewirft, bag bie bamit getranften Stellen feine Druckerichwarze annehmen. En neuefter Beit wird bas Megen mittelft einer Mifchung aus Gauren und Bummiwaffer vorgenommen, und fomit bie beiben gulegt angeführ. ten Operationen vereinigt ausgeführt. Sit bie Megung trocken, fo wird ber Stein in einem Rubel mit Baffer abgefpublt, mit trode. ner Leinwand gelinde abgewischt und bann, mabrend er noch feucht ift, mittelft eines feinen Schwammes einige Tropfen Terpentingeift Man wifcht nun mit feiner Leinwand und über ihn verbreitet. Baffer bie Oberflache bee Steine ab, bringt benfelben unter bie mit Druckerschwärze belegte Balge und fertigt bann bie Abbrucke, indem man ben Stein unter eine Preffe, auf Papier gelegt, bringt.

2. Die Tinten: ober Feber manier. Sier wird auf ben gehörig vorbereiteten glatten Stein die Beichnung ober Schrift

mittelft ber Stablfeber und lithographifden Sinte ausgeführt. Legtere besteht im Befentlichen and benfelben Ingredienzien wie bie Rreibe, nur ift fie in Baffer abgerieben und anfgelost, fo bas fie fich mit ber Feber leicht auf ben Stein tragen lagt. Wich bier werben fehr verfchiebene Berhaltniffe ber Bufammenfetung ber Substangen angegeben, aus 4 Ungen gelbem Bachfe, 3 Unger gereinigtem Sammeltalg, 12 Ungen weißer Geife, 6 Ungen Gammis lact in Safeln und 11 Hugen Campenrug, wird eine febr gute Tintenmaffe erhalten, Die man jum Bebrauch , wie Tufch , mit Regenwaffer in einer Schale aureibt. 3ft ber Stein mit ber Beidnung ober Schrift verfeben, fo lagt man ihn einige Beit fteben, agt ibn, und verfahrt überhaupt auf abnliche Beife, wie bei ben Rreibezeichnungen. Die Mquatinta. Manier unterfcheibet fich von ber Febermanier nur baburd, bag bie lithographifche Sinte mit bem Pinfel aufgetragen wirb. - Oft wird bie Methode bes Heberdructe, ale eines febr vortheithaften Berfahrens bei ber Lithographie, angewendet. Gie besteht barin, bag man auf befonbere gubereitetem Pavier, Ueberbrucke-Davier, mit lithvaraphie fcher Tinte fdreibt ober zeichnet, und bann biefe Schrift ober Beichnung auf ben Stein abbructt, jo bag biefe fich von bem Papier ablofen und auf ben Stein übergeben.

- 3. Die Graviremanier. Der ganz eben geschlissene Stein wird, nachdem er die Praparatur mit verdanutem Scheibewasser, bas mit etwas Gummiaussbiung vermischt ist, erhalten hat, mit einem schwarzen oder rothen Grunde versehen, aus welchen man die Zeichnung aufträgt und dann mittelst seiner stählerner Radirnadeln durch den Grund in den Stein eingräbt, auf ähnliche Beise wie das Graviren beim Aupferstiche geschieht. Die Staubtheilchen werden mit einem trockenen Pinsel weggenommen, der Stein mit lithographischer Farbe eingerieben, wodurch sich biese in den durch das Graviren entblösten Stellen des Steines sessiens seines seinen der Barbe uicht annimmt. Der Stein wird nun abgewaschen, eingeschwärzt und dann abgebruckt.
- 4. Die Ucze ober RabireManier. Der mit Gummiwasser praparirte Stein wird mit einem Aezgrunde überzogen, einer ans harzen, Wachs und Talg gemischten Masse, welche ber Einwirkung ber Saure widersicht und burch jenen bann mittelft

gewöhnlicher Rabirnabeln aus Stahl bie Zeichnung ober Schrift auf den Stein getragen. Ist diese Arbeit brendigt, so äst man den Stein mit verdünnter Salprter vober Calzsaure. Sind die schwächeren Tone hinreichend geäzt, so derkt man diese mittelst eines kleinen Pinsels mit lithographischer Tinte, läßt diese trocken werden, und äst dann die stärkeren Tone mit starker Saure ie. Nach Bolle endung des Alegens wird die Platte mit Wasser abgespuhlt, die Tinte überall eingetragen, wo dies noch nicht geschehen, und der Alegenund mit Terpentinöl aufgelost. Man wischt nun den Stein mit Gummiwasser mittelst eines wollenen Lappens rein ab, worauf er eingeschwärzt und abgedruckt werden kann.

Man hat an wielen Orten lithographische Bersuche mit Kallssteinen angestellt, allein bis jezt wurden nur wenige gesunden, die beneu von Solenhosen, Pappenheim und Mohnheim an Güte gleich kämen. Diese werden baher auch in alle Weltgegenden versendet, und dasur jährlich, nach Schmiß, eine Summe von 5000 Gulden erlöst. — Lithographische Steine werden seit 1837 bei Chaeteaurour im Departement des Indre gewonnen. Das Etablisse ment ist jezt schon einzig in seiner Art und bester als das Baierisches Schlist eine Wasserfraft von 180 Pferdefrästen, eine Schneides mühle mit 80 Sägen und zwei Polirvorrichtungen, die mit 30 Pferdefrästen arbeiten. Im November 1837 lieserte man schon an 107 Lithographicensteine ab, und der Absah ist in stetem Stefegen begriffen. Diese Steine sommen 30 Procent wohlseiler, als die der Baierischen Niederlage in Frankreich\*).

2. Materialien, mit welchen gefchrieben ober ge-

S. 355.

#### 1. Grapbit.

1. Graphit. Diefer kommt meift in blätterigen und schuppigen Aggregaten, feltener bicht vor, und ift feiner Unwendung, zu Bleiftiften, wegen allgemein bekannt, von welcher er auch ben Namen Reisblet führt. Er besteht aus Rohlenstoff, ift aber gewöhnlich mit Liefelerde, Thouerde, Gifen- und Manganoryd mehr ober weuiger

<sup>\*)</sup> Dinglere polptech. Journal, 28b. 68, 6. 237.

verunreinigt; je reiner ber Graphit, in je geringerer Menge biefe aufälligen Beimengungen vorhanden find, um fo vorzüglicher ift er. Gin folder bichter reiner Graphit, ber unmittelbar verarbeitet werden fann, findet fich gu Borowbale in Cumberland. Die Graphit : Oruben werben bier jahrlich nur einmal auf furge Beit geoffnet und ber Bebarf fur bas nachite Sahr, berausgenommen. Man bringt ihn in 3 bis 4! langen Studen nach London ; und verfauft ihn bort auf bem Graphitmartt, ber jeben erften Montag im Monat abgehalten wirb. Doch auch Diefer Graphit ift nicht burchgangig von gleicher Gute, welche auf feinen Preis wefent. lichen Ginflug bat; ber Raufer, welcher aus tem vorhandenen Borrath querft mablt, nachbem er beffen Barte mit fcharfen Suftrumenten unterfucht bat, gablt fur bas Pfund 45 Cdillinge (fl. 27), bie Radfaufenden aber nur 30 Chillinge (fl. 18), Der Bertauf an Graphit, im Gangen beträge jabrlich ; ungefahr 3000 Pfund Sterling (fl. 36,000). -1 . i.i.r ? 2

Die großen Graphitftude werben zuerft mit binnen Gagen in Blatter zerfchnitten, Dieje bann gefchliffen und geglattet, und bierauf in Stifte zerfagt , bie man in Solg einfaßt. Diergu bedient man fich in England bes rothen, gut riechenben Cebernholges; biefes wird in Stabe von erforderlicher gange geschnitten, welche man wieber in Boben . und Dedelftude ber Lange nach theilt. In erftere fcneibet man viercetige Rinnen, Ruthen, ein, in welche bie vieredigen Graphit-Stude eingelegt und mit einem ichatfen Inftrumente genau abgefchnitten werben, bamit fie nicht über Die Rinne hervorfteben, hierauf wird bas Dedelfind aufgeleimt und ben Stiften mittelft bes Rundhobels bic gehörige, ingewöhnlich runde, Form gegeben; bann gieht man fie mit Schachtelhalm ab, und fcneibet ffe mittelit einer Dafcbine ju gleicher Lange, fortirt Diefelben und verfieht fie in ber Regel mit Stempeln ober Beichen ber Fabrif. Die Bleiftifte, welche aus gangen Graphitftucken befteben, find theurer ale jene, welche man aus einzelnen furzen Studen gufammengejest bat. - Dur fur gang gemeine Baare werben gumeilen unreine Graphitmaffen unmittelbar auf abuliche Beife, wie bie Englischen, ju Bleiftiften verarbeitet.

Da ber reine dichte Graphit fehr felten in ber natur portommt, fo bereitet man ichon feit langer Zeit, theils aus ben Abfallen beffelben, theils aus blatterig ichuppigem ober erdigem Graphit, befonbers von bem aus Bohmen und Baiern, Bleiftifte burch funftliche Mifchung. Der unreine Graphit muß vor feiner Berwendung mittelft Glüben, Mablen, Bafden und Schlammen von ben frembartigen Beimengungen befreit werben. Gine große Comieriafeit bei ber Rertigung ber Stifte liegt nun barin, ein Binbemittel für ben Graphititaub zu erhalten, bas ihn in eine bichte Daffe verwandelt, ohne ihm feine Gigenschaften zu rauben. Man hat mehrere Methoben, eine folde Maffe barguftetten, Dan bedient fich zu biefem Enbe Muftbjungen von Gummi, Saufenblafe, Traganth ober Beim in Baffer, burch welche man ben Graphitftanb gufammenbactt; aber bie baraus gefertigten Stifte werben entweber febr weich und brus chig, wenn jene Auflösung ju bann ift, ober fie werden bart und farben fdwer, wenn das Umgefehrte ber Fall. Gine andere De thobe ift die, bag man 3 bis 4 Theile Graphit-Stant mit 1 bis 11 Theilen Schwefel zusammenschmilgt, in eiferne Formen gieft, und fchuell jufammenpreft; allein Die barans gefchnittenen Stifte geboren zu ben ichlechteften, indem fie bart und fprode find und Bei weitem beffere Baare wird erhalten, wenn fdmer abfarben. man fatt bes Schwefels rothes Epickglang mit Graphit 211= fammenfdmilgt.

In neuerer Beit bebient man fich faft allgemein bes Thones als Bindungsmittel bes Graphitpulvers, und man erhalt hierburd, bei forgfältiger Bereitung, Stifte, Die ben Englischen ziemlich nabe Der Thon, welcher hierzu verwendet werden foll, muß fett und gabe und möglichft frei von Ralf und Gifenoryd fenn. Diefer, fo wie ber Graphit, werben gerftogen ober gemahlen und Legterer wird nur bann geschlämmt, wenn er entweber gu unrein ift ober wenn man febr feine Stifte fertigen will, erfterer bagegen muß ftete Diefer Arbeit, und zwar aufe jorgfältigfte, unterworfen werben. Diefe beiben Bestandtheile werben auf bad ine nigite mit einander nach bestimmten Berhaltniffen gemischt, und zwar am leichteften im naffen Buftanbe. Der mabrend ber Die fcung fcon ziemlich gab gewordene Teig muß noch recht gut burche gearbeitet und bann in Ballen geformt werben, um bas Austrochnen bis zur weiteren Berarbeitung zu verhaten. Mus biefer Maffe werben nun Stifte mittelft einer Preffe gefertigt; biefe in Die crforberliche gange gefchnitten, forgfaltig getrochnet und in einer fcwachen Rothglubbige gebranut, wobei jedoch aller Luftzutritt abgehalten werben muß; weswegen man dies in Tiegeln vornimmt, in welchen die Stiften einige Joll hoch mit Kohlenpulver bedeckt werden. Die meisten Bleistifte kommen in Holz gesast in Handel; die Fassung in Schilfrohr ist, nur bei gemeiner Waare zuweilen noch gebräuchlich. Ju den gemeinen Bleistiften nimmt man Tannenvoer Kichten-, Linden-, und Erlenholz, zu seineren Rotheibenholz und zu den seinsten Eedernholz. Das Holz wird zuerst in dunne Wrettchen geschnitten, glatt gehobelt, so viel Ruthen eingestoßen als Bleislisthüssen daraus gemacht werden können, und diese dann absgeschnitten. Hierauf werden die Ruthen mit Leim bestrichen, die Stifte eingesegt und ein passendes Holzstächen eine, oder ein Deckblättigen ausgeseimt; und dem ganzen eine chlindrische Form gegeben. Nach dem Fassen und Behobeln erhalten die Bleististe eine gleiche Länge, werden an den Enden egal beschnitten und sind dann Kausmannsgut.

### §. 356.

## 2. Röthel.

2. Rothet (Rothftein, rothe Rreibe), ift ein inniges Bemenge von Thon : und Roth-Gifenoder. Mus ihm merben Die Rothel. ober Rothftifte gefertigt. Er ift berb; feinfor. nig bis erdig im Bruche, weich; 3,1 bis 3,8 fchwer, fchwach fchimmernd ober matt; braunlichroth; im Striche blutroth, abfarbend und ichreibend. Musgezeichnet findet fich berfelbe in wenig machtis gen Lagen im Grauwactefchiefer am rothen Berg bei Caalfeld in Thuringen, er tommt aber auch bei Rurnberg, in Eprol, in Schleffen, in ber Oberlaufit, in Lothringen und in andern gandern vor. -Die groberen Rothftifte werden unmittelbar aus. bem Rothel gefertigt, indem man beufelben in bunne Stabe zerfagt, und theile auf folde Beije, theile in Solg gefaßt gebraucht. Bu feineren Stiften aber wird ber Rothel zerftoßen, gefiebt, gefchlammt und mit binbenden Stoffen, mit Bummi, Leim ober Saufenblafe gu einer Maffe angemacht, ber man, ber größeren Beschmeidigfeit wegen, etwas Seife zufezt, und nun aus ihr Stifte, und zwar auf abnliche Beife wie aus Braphitmaffe, formt, indem man Diefelbe burch eine Rohre profit, Die gerate fo weit ift ale Die Stifte ftart werben Legtere trochnet man vorfichtig und faßt fie bann in Solg ober Robr. Man barf nicht zu viel Gummi ber Daffe gufeben,

inbem baburch bie Stifte zu hart werben. 3u 100 Theilen Rothel nimmt man etwa 4 Th. Gummi und 5 Th. Seife.

#### §. 357.

### 3. Rreibe. 4. Spedftein.

- 3. Kreibe. Sie ist eine Barietät bes kohlenfauren Ralkes und eines der wichtigsten Schreibe und Farbe-Materialien. Man bedient sich berselben zum Schreiben auf Holztafeln in rohen Bruchtucken, ober man schneidet sie mittelst Sägen zu Stiften von größerer ober geringerer Dicke. Bu seineren Stiften wird die Kreibe gepulvert, gesiebt, geschlämmt, dann getrocknet und in Stäbe zerschnitten, denen man wohl zuweilen auch durch Gummiwasser mehr Konsistenz gegeben hat.
- 4. Speckstein. Dieser wird von Glasern und Schneibern oder Stickerinnen zum Vorzeichnen der Linien gebraucht, nach welchen Glastafeln oder Tücher, und vorzüglich seibene Zenge geschnitten werden sollen, da er leztere nicht verunreinigt, so wie den Farben nicht nachtheilig ift, und auf lezterer sehr gut haftet. Man verlauft den Speckstein zu diesem Zwecke in länglichen Stücken oder Stiften, und zwar gewöhnlich unter dem Namen: Spanissche, Benetianische oder Briansponer Kreide. Auch die Maler bedienen sich solcher Stifte zuweilen.

### S. 358.

#### 5. Beichnenfchiefer.

5. Zeichnenschieser. Gine Barietät bes Thonschiefers, die in Lagern von verschiedener Mächtigkeit zwischen diesem vorkommt, und sich durch ihren großen Kohlenstoffgehalt, so wie durch ihre Beichheit und Milbe von demselben unterscheidet. Er ist derb, von dick- und unvolltommen schieserigem Gesüge; seinerdig im Bruche; 2,1 bis 2,3 schwer; schwach schimmernd und matt; graulich- dis blaulichschwarz, im Stricke etwas glänzend; abfärbend und schreibend. Er sindet sich vorzäglich in Italien; zu Cherdourg, Seez und Pignerol in Frankreich, zu Marvilla in Spanien, zu Ludwigstadt im Baireuthischen, in Thüringen 2c.

Der Zeichnenschiefer wird rob in gangen Studen und Stiften jum Schreiben und Beichnen auf Solg und Papier verwendet, und

ift unter bem Namen ichwarze Rreibe bekannt. Allein hierzu gebraucht man nur die alterrinften, von Quarz freien Stude, von feinerdigem Bruche und ber schwärzesten Farbe; diese werden mittelft eines Spalthammers gespalten und einer feinen Säge in bunne vierectige Stifte zerschnitten. Manche dieser Stifte werden, wenn sie austrocknen, hart und zum Zeichnen unbrauchbar, um dies zu verhindern, pflegt man sie daher an senchten Orten aufzubewahren. Bu feineren Stiften wird der Zeichnenschiefer gepulvert, geschlämmt, mit Gummis oder Leimwasser zu einem Teig geknätet und dann in Formen gepreßt. Die beste schwarze Kreibe wird aus Benedig und aus Spanien bezogen.

#### §. 359.

#### 6. Briffelichiefer.

6. Griffelschiefer. Er ist biejenige Barietät des Thonschiefers, welche beim Zerschlagen und Spalten in stängeliche Bruchstüde zerspringt. Er muß weich und milde seyn, so daß man auf Schiefertaseln mit ihm schreiben kann, ohne daß diese angegriffen, gerist werden. Das Spalten in dunne Stengel geschieht mit einem meißelartigen hammer; und mit einem ähnlichen Instrumente werden diese Stengel geschabt und zugespizt. Sollen diese Griffel oder Schieferstifte eine vollsommen runde Form erhalten, so mussen sie zwischen Sandsteinplatten gerollt werden. Der Griffelschiefer sindet sich selten, in Deutschland am ausgezeichnetsten zu Somnaberg im Meiningischen. Die aus den dortigen Brüchen gebrachten Schieferplatten zerfallen an der Luft bald von selbst in stängliche Stücke.

#### 6. 360.

### Runftliche Stifte.

Runfliche Stifte von verschiedenen Farben, roth, braun, grun, blau 2c. we ben aus einem ganz weißen Pfeisenthon gesertigt. Man schlämmt diesen sorgfältig, mischt ihn mit erdigen oder metallischen Pigmenten, worauf man ihn formt und trocknet. In Paris werben gefärbte Stifte von den Gebrüdern Joel aus einer Mischung von 6 Loth Schellack, 4 Loth Weingeift, 2 Loth Terpentin, 12 Loth Farbe und 8 Loth blauem Thon gesertigt. Lezterer wird geschlämmt, durch ein Paarsied gelassen, getrocknet, fein gepulvert und

Dann mit ben anderen Ingredienzien burbeinander gearbeitet und fo weit getrochnet, daß die plastische Mase sich in einer Preste zu Stiften formen läßt, welche man hierauf bei mäßiger Siche trochnet und in Bolz faßt. — Es kommen auch Stifte zum Schreiben aus Silber, Zinn, Blei und leichtflussigen weben Metallmischungen vor.

### 3. Farbe - Materialien.

## 6. 361.

# a. Barben gum Tunchen und Anftreichen.

Tünden und Anstreichen nennt man im Allgemeinen die Oberfläche eines Körpers, z. B. die Angenwände eines Gebäudes, die Decken der Zimmer ze., theils zur Verzierung, theils zu anderem Behufe, zur Erhaltung derselben, mit einem leberzug versehen, der flüssig aufgetragen wird. Die verschiedenen Farben, welche hiezu verwendet werden, reibt man auf einer Platte von Marmor ober anderen harten Steinen mit Wasser zu einem seinen Brei, den man dann mit noch mehr reinem Wasser, oder auch Leimwasser, zum Anstreichen weiter verdügnt. Gewöhnlich wird ein weißer Grund gegeben, selbst wenn bunte Farben angewendet werden sollen; nothwendig aber ist besonders, daß jeder Anstrich vollkommen trocken sehn muß, ehe man einen neuen gibt.

Gine ber allgemeinsten und wichtigsten Farben zum Tünchen ift die weiße Kalktunche, die vorzüglich im Innern der Gebäute, besonders beim Anstreichen der Decken der Zimmer in Auwendung kommt. Man kann derfelben auch durch Zusah von Ertfarben andere beliebige Karben geben.

## §. 362.

# Beife garben.

Die Kreibe wird hanfig zum Anstreichen und Tunchen (Weißen) verwendet, ebenso zum Ueberziehen von Holzwerk, welches vergeldet oder versilbert werden foll, indem man dieses mit einem Teige von Kreide und Leimwasser aberzieht, da das Gofd auf diesem Grund besser haftet; ferner wird sie als Kollerfarbe zum Färben weißlederner Montirungsstüdte ze. gebraucht. Bu biesen und anderen Zwecken kann sie jedoch nur in sehr reinem

Buftanbe angewendet weben; zu biefem Eude wird bie Kreide in Wasser zu einem flussiger Brei zermalmt, gesiebt und geschlämmt, um dieselbe von den sie verunreinigenden, fandigen und anderen Beimengungen zu befreiat; der gereinigte Ruckstand wird dann halb getrocknet und in Staugen oder runde Ruchen geformt und unter den Namen Kreideweiß, Spanisch voher Wiener. Weiß, Kölner Kreide verkauft.

Auf ähnliche Weise gebraucht man in Ungarn ben Kavlin zum Anstreichen.

Gine weiße Farbe gibt ferner fein geschlammter weißer Thou, eine Urt Pfeifenthon.

Die graue Eng lifche Erbe ift eine Barietat bes Mergels, und wirb gum Unftreichen und Bimmermalen verwendet.

Den Barytspath bat man als Zusak neuerlich für sich zur Malersarbe, weniger für Del als für Wasser, angewendet. Diese Farbe kann zum Weißen ber Wände benuzt und zum Druck ber Papiertapeten angewendet werben, wobei sie den Bortheil gewährt, daß sie nie schwarz wird. Der Schwerspath wird gewaschen, in einer Farbmühle mit Wasser zerrieben und dann mit noch mehr Wasser in einen bleiernen Kessel gebracht, der geheizt werden kann. Dier set man ihm, um ihn von dem beigemengten Sisen zu reinigen, Schwefelsaure zu und kocht das Ganze unter oft wiederholtem Umrühren so lange, dis eine herausgenommene Probe des Pusvers vollkommen weiß erschein. Man zieht nun die saure Flüssseit ab, wäscht das rückbleibende Pulver mehrmal mit reinem Wasser aus und trocknet es.

### §. 363.

# Bunte Farben.

Die Gelberde und der Eisen-Oder erfordern, ehe sie angewendet werden können, jum Anstreichen, eine Reinigung durch Waschen und Schlämmen, auf ahnliche Weise wie das Kreideweiß. Wird ber gelbe Oder geglüht, so erhält er eine rothe Farbe, und wird dann gebrannter Oder, auch wohl Englisch- oder Preußisch- Roth genannt, unter welchen lezteren Namen man jedoch mehr den gebrannten Eisenoder-Schlamm versieht, welcher auf den Alaunund Vitriolwerfen abfällt, und bessen spater noch Erwähnung geschieht.

Die Grunerde, namentlich die Beronefische, wird als eine bauerhafte Farbe jum Unftrich benugt.

Gröbere Zeichnenschiefer-Arten werben zuweilen beim Anftreichen als ichwarze Karbe angewendet.

#### 6. 364.

### Graphit und Bergtheer.

Gröbere Sorten von Graphit werden als eine bauerhafte Anftreichfarbe vielfach verwendet, zumal mit Del auf Hofz und Stein; mit Wasser auf Thomwaaren, besonders bei aus Thon gestrannten Desen, um biesen das Ansehen des Gußeisens zu geben, wobei der aufzetrocknete Graphit mit einem wollenen Tuch eingerieben, geglättet und dadurch glänzend gemacht wird; ferner bronziert man Gypowaaren durch Sinreiben mit seinem Graphitpulver; auch werden gußeiserne Waaren, besonders Desen, theils um sie vor Rost zu schühren, theils um ihnen eine glänzende Oberstäche zu geben, mit Graphit überstrichen, und berselbe zu diesem Zwecke mit Bier oder Essig angemacht, aufgetragen und nach dem Trocknen mit steisen Würsten eingerieben.

Der Bergtheer von Lobsann (Bitume oder Goudron mineral im handel genaunt) wird mit dem besten Erfolge zum Ansstreichen des Holzes, des Sisens, der Steine, des Tauwerks von Schiffen ze. angewendet. Er abhävirt auf allen diesen Körpern so vollkommen, daß er dieselben vor Fenchtigkeit und Orphation schigt. Imn Theeren der Schiffe, Brücken, Schleußen, so wie zu jeder anderen Urt von Immerung ist er vortressisch, da er die damit bestrichenen Körper, sowohl vor dem Burmfraß, als der Fäulniß und der allgemeinen Ginwirkung der Lust bewahrt. Da er zähe ist, so muß man ihn, wenn er gebraucht werden soll, vorher füssig machen, wobei jedoch etwas mehr Wärme, als beim gewöhnlichen Theer ersordert wird. Das Anstragen geschieht mit einer Bürste oder einem Pinsel.

g. 365.

# b. Gigentliche Maler - Sarben.

Die Cubftangeit, welche man als Maler Farben gebraucht, werben in einem hochft feinpulverigen Buftande mit einer Fluffigfeit

<sup>.. \*)</sup> Schweigger, Journal für Chemie und Phpfit, Bb. 42, S. 479. Som, Lithurgit. 26

gemengt, angewendet. Leztere ift entweder Wasser, oder Masser mit Gummi vermischt, oder ein settes Del. Richt alle Farben lassen sich mit biesen verschiedenen Flüssseiten behandeln, und ihre Unwendung hängt davon ab. Im Allgemeinen durfen sie sich durch dieselben nicht verändern und mussen dauerhaft seyn. Das Mineralreich liesert viele, sehr schöne und meist dauerhafte Farben. Mehrere können numittelbar, wie sie in der Natur vorskommen, verwendet werden, andere werden erst durch Kunst aus verschiedenen Mineralien gewonnen. Wir wollen dieselben unter den beiden Abtheilungen natürsiche und kunstliche Masersfarben ansssischen Miberalien und kunstliche Masersfarben ansssischen Mineralien gewonnen.

### S. 366.

### a. Ratarliche Malerfarben.

Rreibe, wird im Buftande der höchften Feinheit, als Rreides weiß, angewendet.

Belberbe ober gelber Oder.

SIMPLY .

Chromfaures Bleiornt gibt eine fehr fcone und foftbare prangegelbe Farbe.

Anripigment, eine schone citronengelbe Farbe, bei beren Gebrauch man jedoch außerft vorsichtig seyn muß. Man stellt basselbe auch fünstlich burch Sublimation von 7 Theilen Giftmehl (weißen Arfenik) und 1 Schwefel bar.

Granerbe, feladongrun ober schwärzlichgrun. Die beste kommt aus der Gegend von Brentonico am Monte Baldo im Bervnesischen und von Cypern. Die erstere wird mit hand-muhlen klein gemablen, bann auf Reibsteinen fein gerieben und geschlämmt.

Rupferlasur, wird fein zerrieben unter ben Namen Bergblau ober Mincralblau, als Malersarbe angewendet. Da sie jedoch selten in großen Massen ganz rein in ber Natur vorkommt, so bereitet man das meiste Bergblau auf kunstlichem Wege, indem man eine salpetersaure Kupferauslösung durch Staubkalk präcipitirt, den Niederschlag aussüßt und mit einem Zusah von 10 Procent Staubkalk abreibt.

Rother Oder, ein burch Gifenornd roth gefärbter Thon.

Durch Gluben ber Gelberbe und ber Grunerbe erhalt man funft-

Mennige, eine rothe Farbe, die sich auch natürlich, aber in so geringer Menge findet, daß die, welche man als solche verwendet, fünstlich dargestellt wird, indem man geschlämmtes gelbes Bletwryd langere Zeit an der Luft bis zum Dunkelrothgluhen erhizt. Eine feine Sorte soll man in England durch vorsichtiges Glaben von Bleiweiß in einem Tiegel bereiten und unter dem Namen Bleiroth verkausen.

Realgar, eine rothe Farbe, bie theils natürlich gefunden und so angewendet, theils aber funftlich dargestellt wird.

Binnober, wirb, wenn er in reinen Studen vorfommt, gemablen und unmittelbar verwenbet. Der meifte jeboch wird burch Bufammenichmelgen von 6 Queckfilber und 1 Schwefel und Gublimation ter Berbindung in verichloffenen Gefägen erhalten. Beenbigung ber Cublimation werden bie fchweren Stude mit faferiger Bufammenfebung auf eigenen Dublen gemablen und fo gu ber rothen Karbe gemacht, bie nicht nur in ber Malerei, fonbern auch jum Farben bes Giegellade, jum Buchbruderroth von ben Buchbindern zc. vielfach gebraucht wird. Der feinfte Binnober wird Bermillon genannt. Man bereitet fibrigens ben Binnober fünstlich auch auf naffem Bege. Berfälschungen bes Binnobers mit Biegelmehl , Rolfothar , Mennige ze. find burch bie Gublimgtion zu entdecken, wobei biefe Gubftangen gurudbleiben.

Bool gibt eine lichte gelblich , röthlich sober kaftanienbraune Farbe und findet sich vorzüglich in Backe und Bafalt ausgezeichnet bei Siena in Toskana, Striegau in Schlesten und auf ber Insel Lemnus, baher auch die Benennungen Sienische (Terra di Siena), Striegauer und Lemnische Erbe. Man wendet ihn hauptsächlich in der Freskomalerei und als Farbe für braune Kupsersiiche an.

Erbige Braunkohle gibt eine branne Farbe. Sie wird in ber Begend von Köln (Kölnische Erbe ober Umbra), auch in Sigilien (Italienische Umbra) gegraben, geschlämmt, in holezernen Formen geprest und als Farbe verkauft, von ber man besonders in ben Wachstuchfabrifen großen Gebrauch macht.

Umbra ftefert eine branne Farbe und findet fich auf Eppern. Bebrannt gibt es eine braunrothe Karbe.

#### 6. 367.

#### B. Runftliche Malerfarben.

Bleiweiß, halb fohlensaures Bleivend, wird fünstlich bar gestellt, indem man auf dunne Bleiplatten längere Zeit Essige dämpfe in verschlossen Gefäßen wirken läßt; oder auch auf die Art, daß man durch Bleiessig, Kohleusaure leitet. Das erhaltene Produkt wird sein gemahlen und in Tafeln gedrückt. — häusig ift das Bleiweiß mit Barytspath gemischt. Das feinste Bleiweiß ist das Erem ferweiß. Das Benetianische und Hollandische Bleiweiß enthalten Barytspath.

Bintweiß (Bintornt, Bintblumen), wird burch Berbrennen bes metallischen Bintes, ober burch Blüben bes reinen toblenfauren Bintorntes, ober endlich burch Auflösung bes metallischen Bintes in verdünnter Schweselffaure und nachherige Fallung bes Bintorntes mittelft gereinigter Pottaiche gewonnen.

Bigmuthweiß erhalt man burd Auflojung bes metallischen Bigmuthe in fengentrirter Salpeterfaure und burch Riebersichlagung mit Baffer. Es ift Bigmuthorpohybrat.

Das gelbe Bleioryd, Bleigelb, Maffifot, wird im Großen dargestellt burch Schmelzen von metallischem Blei bei Butritt der Luft. Es wird zwischen Muhlsteinen naß gemahlen, geichlämmt und baun getrochnet. Man verwendet es häufig zu Malerund Unftreicher-Farbe.

hen von 1 Theil Salmiat und 4 Mennige ober 10 gelbem Orpt.

Reapelgelb, erhalt man burch Bufanmenfchmelzen von 12 Theilen Bleiweiß, 3 Antimon, 1 Alann und 1 Calmiaf in heffifchen Tiegeln.

Duechfilbergelb ober Minerale Turpeth stellt man bar aus einer neutralen Auflösung bes Quechsilbers und burch Präcipitation mit Glaubersalz. Der erhaltene Niederschlag wird im Tiegelbade in einem gläsernen Kotben gelinde geglüht.

Grunfpan wird bargeftellt, indem man Rupferbleche mit Beinessig in verschlossenen Gefäßen digerirt. Löst man den gewöhnlichen Grunfpan in bestistirtem Effig auf und läßt ihn frystallifiren, so erhält man den sogenannten fryftallifirten Grunfpan.

Braunichweiger Gran ift fohlenfaures Rupferornb.

Scheeliches ober Zwickaner Grun ift arfeniffaures Rupferoryd, bas burch Bermengung von arfeniffaurem Kali und Rupfervitriol bargestellt wirb.

Berggrun erhalt man als Nieberfchlag, wenn eine Auflöfung von Aupfervitriol mit Kalf verfezt wirb.

Chromgrun wird dargestellt durch Glüben von dromfaurem Rali mit Schwefel und Auslaugung ber gebildeten Schwefelleber; es ift eine sehr schwe und dauerhafte Farbe für Del = und Waffermalerei.

Berlinerblau, ift blaufaures Gifenorph = Orphul, bas man aus einer reinen Gifen = Bitriolauflöfung mittelft Fällen burch Bluts lange, Behandeln bes Niederschlags mit verdünnter Schwefels voer Salzfäure und barauffolgendes Ansivaschen erhält.

Ultramarin, eine sehr dauerhafte blaue Farbe, die aus Lasurstein bereitet wird, aber auch sehr fostbar ift. Um dieselbe darzustellen, wird der Lasurstein in Stücke zerschlagen, in einem eisernen Tiegel geglüht und durch wiederholtes Ablöschen mit Beinsessig murbe gemacht und durch wiederholtes Ablöschen mit Beinsessig murbe gemacht und durch weine einer Mischung von 1 Theil Bachs und 1 Kolophonium zusammengeschwolzen, dann in kaltes Basser ausgezossen und einige Tage stehen gelassen. Nach dieser Zeit erweicht man diese Masse in heißem Basser und knätet sie durch, wobei sich die Farbentheile allmälig ins Basser ziehen. Die zuerst erhaltene Farbe ist das seinste Ultramarin, von welchem man die Unze mit 5 bis 6 Louisd'or bezahlt, dann kommt die minder seine Farbe und zulezt die blausichgraue Ultramarin as sche

Smalte f. g. 288.

Robaltblau ift Robaltorydul mit Alaunerde, und man erhalt es, wenn regulinisches Robalt unter Luftzutritt geröftet und mit frisch gefällter Alaunerde geglüht wird.

Thenardisches Blan wird erhalten, wenn man die Auflöfung der Robaltsalze durch Phosphor- oder Arfeniksaure fallt und den Niederschlag mit Alannerde glüht.

Richtersches Blau ober blauer Karmin wird bargeftellt, indem man Molybban und Salpeter in einem Tiegel gluht und bas ausgelaugte molybbanfaure Kali burch salzsaures Binn zerfezt.

Rolfothar, Gifenroth, Englisch Roth, rothe Farbe

ift Gifenoryd, welches man bei ber Bitriolol. und Gifen Bitriolo Bereitung ale eine rothbraune Maffe, ale Rucfftand erhalt.

Goldpurpur erhalt man burch Bermischung einer Goldauflösung in Königewasser mit einer salzsauren Zinnaustöfung. Er ift für die Glas - und Porzellan-Malerei sehr wichtig.

Eifenbraun, eine Farbe, dem Bol von Siena ähnlich, erhalt man, wenn zu einer Auflösung von Gisenvitriol so lange Kalfwaffer zugegoffen wird als noch ein Riederschlag erfolgt, biesen mit Wasser auswascht und an ber Luft trocknen läßt.

Aechtes Malergold und Malerfilber wird durch Abreiben geschlagener Gold- und Silberblättchen erhalten. Man ahmt sie durch das sogenannte Musivgold und Musivsilber nach, Man bereitet ersteres durch Zusammenschmelzen eines gepulverten Amalgams aus 12 Theilen Zinn und 6 Quecksilber mit 7 Schwesel und 6 Salmial. Dies Gemenge wird in einer Retorte oder in einem tose verschlossenen Kolden erhizt, und zwar zuerst einige Stunden lang getinde, dann stärker, aber nicht bis zum Glüben. Der größte Theil des Musswordes besindet sich auf dem Boden des Gesäßes, der geringere, aber reinere und schönere, sublimirt. Aus dem Zusammenschmelzen von Quecksilber, Zinn und Wismuth in gleichen Theilen erhält man das Musswister.

#### 368.

# e. Selminken.

Talt wird in Pulverform als Schminke angewendet. Bu biesem Ende reibt man ihn in heißen Serpentinmörsern fein ab, schlämmt ihn und gebraucht ihn so, oder farbt ihn roth, indem man benselben mit Karmin in Wasser kocht. Da der Talk keine schädlichen Sigenschaften besitzt, die Haut sanft und geschmeidig erhalt, so ist er den aus Metalloryden bereiteten Schminken vorzuziehen.

Specificin verwendet man auf abnliche Urt.

Bigmuthweiß wird als weiße Schminfe angewendet.

# Bierter Abschnitt.

Arzneistoffe bes Mineralreich s.

S. 369.

Bichtigfeit ber mineralischen Argneiftoffe.

Obgleich aus bem Pflanzenreich ber größte Theil ber Stoffe gewonnen wird, welche man zur Beilung ber Rrantheiten ber Menichen und Thiere, ober um biefen zuvorzufommen, anwendet, fo liefert bas Mineralreich boch auch eine Menge für bie Medigin bochit wichtige Stoffe und Praparate. Welche noblthatige Birfung auf ben menschlichen Rorper wird nicht burch ben fachgemäßen Bebrand ber Mineralwaffer hervorgerufen? Diefe Gigenfchaft verbanten Diefelben ben in ihnen aufgelosten mineralischen Stoffen, und burch bie qualitative und quantitative Berfchiebenheit ber legtern wird bie ber erftern bervorgerufen. Uebrigend werben nur' wenige Mineralien im roben Buftande unmittelbar ale Urzneimittel in ber Medigin angewendet, bie meiften gebraucht man mittels bar in ber Form vericbiebener Praparate. Es follen außer ben Mineralien, welche noch ihre Unwendung in ber genannten Sinficht finden, auch einige ber wichtigften Praparate und Giniges in gefdichtlicher Begiehung angeführt werben.

### 6. 370.

# Richtmetallifde Mineralien.

Der Schwefel muß, wenn er als Arzneimittel ober zu pharmazeutischen Zwecken verwendet werben soll, sorgfältig gereinigt werben (Sulphur depuratum), da er nicht selten verunreinigt ist. Er wird innerlich und äußerlich, für sich ober auf mancherlei Art pharmazeutisch umgeändert, in verschiedenen Krankheiten gegeben, so als Schwefelfali, Schweselammoniak, in Gassorm (Hybrothionsaure), als Räucherung, Salbe ze. Man wendet ihn bei chronischen Hautkrankheiten, Stockungen vendser Gefäße, Hämorrhoiden, Menstrualbeschwerben, chronischen Katarrhen, Usthma, Keuchhusten, rheumatischen und arthritischen Scropheln, Würmern und Metallevergistungen an. Große Wirkung bringen die schwefelhaltigen Wineralwasser hervor.

Der Arfenit, bies gefürchtete Gift, wird als arfenigte Caure (weißer Arfenit), und biefe wiederum in Verbindung mit Kali, Natron oder Metalforyden, innerlich und außerlich, bei Wechselsfiedern, Fallsucht, Beitstanz, hundewuth, veralteten Eranthemen, Krebsschäden und dystrafischen Krantheiten angewendet, der Comefelarfenit (Auripigmentum) ehebem, jedech nur in Salbenform, bei hantschrunden und Krebegeschwüren.

Den Diamant wenderen die Alten in Pulverform an und ichrieben bemfelben großartige Wirkungen auf ben Geift zu; er follte Hobeiteffun, Stolz, Edelmuth bewirken.

Den Graphit hat man in neueren Zeiten für sich, ober mit Queeffilber verbunden (Aethiops graphiticus), sowohl inner- lich als äußerlich gegen Flechten und Serepheln empfohlen.

Die Borarfaure, welche jest nur noch felten in mediziniicher hinficht angewendet wird, felte, wie die Alten glaubten, eine bernhigende Kraft besitzen. In neueren Beiten benuzt man fie nur in Berbindung mit anderen Bafen.

### G. 371.

#### Calge.

Das falpeterfanre Kali (Calpeter) ift ein jehr wichtiges Peilmittel, bessen Anwendung aber, wegen seiner äzenden Wirfung auf die Magenwände, Borsicht verlangt und daher nicht anhaltend und in großen Dosen geschehen barf. Es ist eines der fräftigsten antiphlogistischen Mittel, welches bei Entzündungssiebern, Entzündungskrankheiten überhaupt, bei Blutflussen, Wasserschehen ze. ineresich und äußerlich, als Jusak zu Salben, zu Gurgeswassern, Ausschlägen ze. gegeben wird.

Das Rochfalz, mehr als Speifezusat als Arzneistoff geltend, findet boch auch in lezterer Hinsicht, theits als gelindes Larans, als Vorbauungsmittel bei Blutflüssen der Athmungswerfzenge und des Magens innerlich, so wie als Reizmittel Bädern und Klystiren zugesezt im Scheintod ze. seine Anwendung. Gine höchst schätbare und ausgedehnte Wirkung haben die dies Salzausgelöst haltenden natürlichen Mineralwasser.

Das Glauberfalg wendet man ale Purgir : und Digeftivmittel bei Berichleimungen im Unterfeibe, gaftrifchen Unreinigfeiten, Entgundungsfrantseiten, Sobsucht zc. an. Gehr befraftigt find bie naturlichen Glauberfalzwaffer.

Das fohlen faure Ratron wird als Arznei wenig verordnet. Es ift ein Bestandtheil vieler Mineralwasser und wird in
ber Pharmazie zur Darstellung mehrerer Praparate verwendet.
In neueren Zeiten zog man es innerlich bei Berdauungslosigkeit,
beim sogenannten Alpbrücken, so wie auch beim Kropf, außerlich
in Salbensorn beim Sopfgrind in Anwendung.

Das borarfaure Ratron (Borar) findet innerlich als Weben beförderndes Mittel und bei Abnormitäten der weiblichen Regeln, außerlich bei Frofibeulen, Geschwüren, sogenannten Lebersteden, Aphten, schmerzhaften hammorrhoidalfnoten und bei Augenübeln feine Anwendung.

Der Salmiak wird in der Arzneikunde vielfältig benugt: innerlich bei Krankheiten der Schleimhäute, Entzündungskrankheiten, Schleimfüffen, Swedungen im Pfortaderspftem, Krankheiten der Harnwerkzeuge, Drüfenverhärtungen, Berengerungen der Speiseröhre, Waffersuchen ze.; äußerlich als zertheilendes Mittel bei sog. kalten Geschwülsten, Duetschungen, Berrenkungen, Knochenbrüchen, Braune, Kräße ze. in Auflösung, als Waschwasser, Gurzgelwasser und mit Salpeter zur Kältebereitung.

Das Bitter falz wirft etwa wie Glaubersalz, boch gelinder und wird in benselben Krankheiten wie jenes benuzt. Es macht einen Hauptbestandtheil berjenigen Mineralwasser, welche man Bitterwasser nennt, und die, als gelind abführende Arznei sich vielen Ruf erworben haben.

Der Alaun findet sowohl innerlich wie außerlich als zusammenziehendes Mittel seine Anwendung bei Erschlaffung der Blutgefäßwände, passwen Blutfluffen, Schleimfluffen, Wechselfiebern, Krankheiten der Harnblase, in der jog. Malertolit, bei Borfällen (prolapsus), Augenübeln, sarcomatösen Geschwüren, Erschlaffung des Zahnsteisches, als Pulver; in Ausschung zu Gurgelwasser und Sur Bereitung der Alaunmolten.

Der Zinkvitriol wird feltener innerlich bei Fautsieber, Durchfällen, Blutfluffen, unterdrückter Hantausbunftung, in der Fallsfucht, bei Rrebegeschwuren und als schnell wirfendes Brechmittel angewendet, häufiger jedoch ängerlich bei Angenübeln, Aphten, Profluvien, chronischen Ausschlägen und hamorrhagieen. Sein

Bebrauch verlangt, wegen seiner zusammenziehenden Gigenschaft auf die Darmwandungen und hieraus entstehenden Folgefrantheiten, Borsicht.

Der Eifenvitriol wird innerlich als Burmmittel, in ber Bleichsucht und bei paffiven Blutfluffen, angerlich als ftarkendes und zusammenziehendes Mittel bei Blutungen aus größern Befäßen, bei Schleimfluffen, Afterprodukten und Augenübeln angewendet. Seine gute Birkung äußert berselbe auch als ein Bestandtheil ber Bitriolwaffer, so wie bei kunftlichen Babern. Er war in bem ehebem vielberühmten Theriak bes Andromachus enthalten.

Der Kupfervitriol ift in neueren Zeiten als ein schähbares Mittel bei ber hantigen Braune kennen gelernt worden, sein Gebrauch bei Blutfluffen, beim Scorbut, in der Wassersucht und bei phthisischen Krankheiten war schon lange bekannt. Größentheils findet er jedoch als Reiz und Aczmittel außerlich seine Anwenbung, namentlich bei fauligen Geschwären und Auswüchsen, Samorrhagieen, Augenkrankheiten und chronischen Blennorrhoeen; seine Wirkung als Gegengift des Opiums ift noch nicht allgemein bestätigt.

#### S. 372.

### Sogenannte Erben.

Der schwefelsaure Barpt wird als solcher in ber Hunde nicht benuzt, wohl aber dient er zur Bereitung anderer Barptsalze, von benen einige als wichtige Arzneimittel bekannt sind, wie z. B. die Berbindung des Barpts mit der Salzsäure (salzsaurer Barpt) in der Scrophelsucht. Den kohlensauren Barpt (Witherit) benuzt man in England als Rattengist.

Der kohlenfaure Ralk wird feltnerweise wohl noch als absorbirendes Mittel innerlich benuzt, wichtiger und ausgedehnter ift jedoch die Auwendung des aus demselben bereiteten Wassers (Ralkwasser, Aqua calcis vivae), sowohl innerlich als ängerlich bei Krankheiten der Harnblasse, bes Darmkanals, der Lustwege und Hautbecke, beim sog. Milchgrind, bei scordntissen, scrophulosen und erschlassen Geschwuren überhaupt, bei Verbrennungen, Hohlsgeschwuren, Knochenfraß und in der Krätze. Der unter dem Ramen Beinwell bekannte Kalksinter, die Belemniten und Schisniten spielten in der alten heilfunde eine bedeutende Rosse.

Der Gyps wurde seiner absorbirenden Sigenschaft wegen sonft mehr und zwar in der Thierarqueikunde in Anwendung gezogen, die neuere Chirurgie verwendet den gemahkenen bichten Gyps mit günstigem Erfolge zur heilung von Knochenbrüchen.

Der Magnesit (tohlensaure Vittererbe) war seit langerer Zeit schon ein beliebtes heilmittel in Rinderfrankheiten, benn er schlägt gesinde burch und hat zugleich absorbirende Eigenschaften, baher seine Unwendung bei frampshaften Affektionen des Magens und Darmkanals, bei Säurebildung (Sodbreunen), beim sog. Milchichorf, bei Vergistungen mit caustischen Säuren, Krampskrankheiten, Steinbildung und in der hypochondrie. Gin in Frankreich gebräuchliches Präparat hievon ist die Aqua magnesia aerea, eine Verbindung der kohlensauren Magnesse mit durch Schweselfäure gefäuertem Wasser.

Die reine Thonerbe ift, ale ein gelind gufammengiehendes Mittel, in neuerer Beit bei Ruhr, Durchfallen, Erbrechen und Saurebilbung ber Kinder mit Rugen in Unwendung gezogen worden.

#### Unbang.

Die fogenannten Ebelfteine ftanben bei ben Alten, ihrer vermeintlich feltenen Beilfrafte wegen, in großem Unfeben, wie auch fdon bie Ramen einiger beweifen. Der Bollftandigfeit wegen wollen wir bie vorzüglichern furz berühren. Saphir und Rubin bienten ale Prafervativ gegen bie Deft, follten bie Gifte vernichten fonnen und wurden bei Mugen, und Bergfrantheiten verorbnet; Bergfruftall wendete man als ein Specificum gegen gallige Durchfälle ber Rinber, als absorbirendes Mittel und bei Milch. foctungen an; Um ethyft fant im Rufe gegen bie Truntenheit an fchugen; Rarniol aber, innerlich und auferlich benugt, als ein beliebtes blutfillendes Mittel; Ehrufopras, Sopas und Chrp folith follten die Fall- und Tobfucht gu heilen befräftigt fenn; Granat murbe gegen Bergflopfen, Melandyolie und Blutfpeien verordnet; Smaragb biente in anficefenden Fiebern, bei Durche fällen und Blutfluffen; bem Birton enblich fdrieb man roborirenbe und antifpasmodifche Beilfrafte gu.

Außer diesen vorher genannten fanden auch noch folgende Mineralien in der alten heilfunde ihre Anwendung : Bimeftein als austrochnendes, zusammenziehendes und blutreinigendes Mittet,

(welches in lezterer hinsicht, als Ansan ber Polinischen Spezies, hent zu Tage noch angewendet wird, ebenwohl ift er, als Ingredienz mancher Zahnpulver, noch bisizinell). Lasurstein bei Mestandpolie; Asbest gegen Wechselfiebern, und Nephrit als Handbeforderndes und Gries austreibendes Mittel (baher ber Name).

Chenfo ftanben früher mehrere erdige Mineralfubstangen, namentlich Barietaten von Bol, Steinmart, buntem Thon (unter ben Ramen Bolus Armena, Argilla incarnata, Terra sigillata rubra etc.) in großem mediginifchem Unfeben. gebrauchte fie ale Univerfal : Beilmittel und brachte fie in runde Stude geformt, mit einem Giegelabbrud bezeichnet, in ben Sandel. Dierher gehören auch tie Cachfifche Bunbererte, fo wie bie Urmenifche, Cimolifche, Lemnifche, Camifche und Strigauer Erben. Ihr innerer Bebrauch ift jetoch verschwunden, einige benugt man noch äußerlich als Streupulver und zu Augenfalben (Bolus). Uebrigens feben wir thonige Erben bei einigen Bolferfdaften, gur Tilgung bes hungers, in größeren Portionen verzehren. Go follen die Ottomaken mabrend ber Regenzeit fich meistentheils von Thon nahren, die Reger in Buinea und Cenagambien, die Deu-Caledonier, Die Pernaner von Papagan, Die Gingebornen von Sava . genießen theils thonige, theils falfige Erben.

# §. 373.

### Somere Metalle.

Das Mangan wird in der heilfunde wenig benuzt. Man empfiehlt das Mangan-Apperornd (Pyrolusit) beim Kopfgrind, gegen Flechten und Krähe, theils in Salbenform, theils auch innerlich. Wichtiger dagegen ist seine Anwendung in der Pharmazie zur Bes, reitung des Saucrstoffgases, des Chlors und der Salznaphta.

Das Antimon ift seit ben ältesten Zeiten her schon als Arzneimittel beliebt gemesen, wie das Deer pharmazeutischer Zubereitungen beweist, wovon jedoch nur die Minderzahl noch offizinell blieb. Zu den gebräuchlichern gehören einige, welche sich in der Natur vorsinden, wie das Schweselautimon (Antimonium erudum — na: ürlicher Autimonglanz), die Berbindung des leztern mit Antimonoryd (kermes minerale — natürliche

Antimonblende), das Antimonorphul (Antimonium oxydulatum — natürliche Antimonbluthe) und die antimonichte Caure (Antimonium diaphoreticum — natürlicher Antimonicher). Gines der wichtigsten pharmazentischen Präparate ift die Berbindung des Antimonorphuls mit weinsteinsaurem Kali, der Brech weinstein. Der großen Zahl der pharmazentischen Zubereitungen des Antimon analog ist auch sein Gebrauch in Krankheiten. Man wend det es als Brech=, Purgir= und schweistreibendes Mittel an, gibt es, sowohl innerlich als änserlich dei akuten und chronischen Krankheiten der Authmungswerkzeuge, Schleimstüssen, Wicht, Krankheiten der Athmungswerkzeuge, Schleimstüssen, Wassern verschies dener Art.

Das Wismuth wird in ber heilfunde nur als Orph, in Berbindung mit Calpeterfaure (fog. Spanisches Weiß, Bismuthum nitrieum oxydatum album), bei frampshaften Magenbeschwerden angewendet.

Das Bink murbe in orybirtem Buftande, als Binkblumen (Zineum oxydatum album), schon lange in ber heilfunde benuzt. Innersich und außerlich wendet man es bei Krampstrautheiten, Wurmbeschwerden, Angenübeln, bei Muttermälern, Flechten, Servophele, sphilitischen und careinomatösen Geschwühn an. Besonders ruhmt man in neuerer Zeit seine Verbindungen mit Essigaure, Chsor, Jed und Blausaure. Den dichten Galmei zieht man, als einen Bestandtheil des sog. Rosenpulvers, bei expspelatosen Entzandungen in Anwendung.

Das Zinn wird chemisch gereinigt als grobes Pulver ober geraspelt, in Latwergenform gegen Burmer benuzt. Das Zinnorphul (Zinnasche) wendeten die Alten öfterer, hauptsächlich bei Rervenzufällen, an.

Das Blei benuzt man viel in der Arzucikunde, boch mehr äußerlich als innerlich, da es, wie die meisten Metalle, leicht Beregiftungezusälle erregt. Die Berwendung besieben in Substanz ist sehr beschränft, nur von mechanischer Seite (als Druckmittel) dient es bei Abergeschwülsten, schwammigen Auswüchsen u. dgl. Gewöhnlich gibt man dies Metall mit Sauerstoff, Kohlenstoff, Phosphor ober Sauren verbunden, in Form verschiedener pharmazeutischer Praparate, wovon ebenso einige, wie solches beim

Antimon ber gaft ift, in ber Natur sich vorsinden; so bie Mennige (rothes Bleioryd), bas Bleiweiß (fohlensaures Bleioryd) und ber Pyromorphit (phosphorsaures Bleioryd); bas gebräuchlichste Präparat, ber Bleizucker (essiglaures Bleioryd), ift ebenso ein Kunstprodukt, als (nach Nöggerath) bie sog. Sisberglätte (Lithargyrum, gelbes Bleioryd). Die Anwendung bes Bleis innerlich bei eiterigen und schleimigen Prosluvien, Blutstüsssen und zussammenziehendes Mittel bei mancherlei Arten von Entzündungen, bei Berbrennungen, Quetschungen, Geschwüssen, Hantausschlägen ze. hat man längst anerkannt.

Das Gifen mar ichen bei ben Alten ein beliebtes Argneis mittel, bem fie große Beilfrafte guidrieben. Das bichte Dage neteifen wendeten bicfelben ale anstructnenbes Mittel, in Pflafterform, an, ben faferigen Roth . Gifenftein (Glastopf, Blutftein) ale abstringirendes Mittel, ben ichaligen getben Thon-Gifenftein (Abler-Stein) als Weburt forberndes Mittel, ben Strahlfies als Roborans. Die neuere Materia medica fchied indeffen biefe naturlichen Alerten aus und lehrte eine paffenbere Benugung biefes Minerale, welches man in feinem reinen Buftande (ale fog. alteholifirtes Pulver), in Berbindung mit Sauerftoff (Gifenorybe Sydrat), mit Robleuftoff (fohlenfaures Gifenorybul), in Berbindung mit Chlor, Phosphor, Ammoniat, Arfenit und Blaufaure, wovon wieberum mit Galzen und Cauren anberweitige Praparate bereitet werben, anwenbet. Alle ein roborirenbes, bie Blutmaffe umftimmendes, abftringirendes Seilmittel gibt man Daffelbe in ber Bleichfucht, bei Feiflern ber Menfes, Racherieen und Dystraffcen, Erichtaffungefrautheiten, tophojen Diarrhoeen, Reural. gicen, Barnruhr ze.; in neuerer Beit empfiehlt man bas frifch gefällte Gifenornd-Ondrat als Gegengift ber arfenigen Caure. jugeweise befraftige find bie, bies Metall aufgelost enthaltenen natarfichen Minerglwaffer.

Das Rupfer wird nur im orphirten Buftande (ale fohlen- faures Rupferoryd) und in Berbindung mit Sauren und Alfalien drztlich benuzt, boch, seiner leicht Gefahr bringenden Folgen wegen, im Bauzen selten und mehr außerlich verordnet. Man wendet es gegen Krampfe, in ber Serophelsucht, Sphilis, bei Wechselsiebern,

BBafferfuchten, Blutfluffen, Flechten, Kopfgrind und Augentrant-

Das Quedfilber bat fich namentlich in unferer Beit gu einem mentbebrlichen Arqueimittel erhoben, und ichon bei ben Alten fand es in großem Rufe, baber fie es auch auf vielfache Beife pharmazentifd verarbeiteten. Gebiegen wird baffelbe mit thieris fcher Ralferbe, Bucter ober Gummi ze. abgerieben (Aethiopes), bei verschiedenen Ucbeln, ferner als medanisches Mittel bei Darmeinschiebung, und bas Baffer, worin bas Metall abgefocht wurde, gegen Burmer angewendet, wiewohl zumal lexteres felten. Chendaffelbe gilt vom Binnober, ben man ale Rancherung und ale einen Bestandtheil bes Rosmifchen Mittele nur außerlich noch beim Rrebfe benugt, ober Damit Pillen tingirt. Die Berreibung bes gediegenen Queeffilbers mit Schweinefett (Unguentum hydrargiri einereum) ift febr gebrauchlich, chenfo werben bie Berbindungen biefes Metalle mit Cauerftoff (rothes Quedfilberornd), Schwefel [Binnober] (Hydrargyrum sulphuratum nigrum), 300 (Proto- und Deutajoduretum Hydrargyri), Chlor (Sublimat und Calomel), mit andern Metalten, mit Gauren und Alfalien beut zu Tage vielfaltig in Un-Cein Rugen ale Blutferum verminderndes. wendung gezogen. Secretionen vermehrendes, auflojendes, Die Thatigfeit Des Lymphfufteme erregendes, und (unter Umftanben) entzundungewidriges Mittel ift langft anerkannt, baber feine ausgebehnte Unwendung, inbefondere bei fieberhaften Rrantheiten, Lues, Eroup, Gutgunbungen bruffger Dragne, Baffersuchten ze. innerlich und außerlich.

Das Silber, bessellen man sich im natürlichen Zustanbe (als Blattsilber), seltenerweise noch zum Bersilbern der Pillen bedient, hat in seiner Berbindung mit Salpetersaure (salpetersaures Silberoryd, Höllenstein), die neuere Heistunde als ein innerlich und äußerlich fräftig wirkendes Medicament kennen gelernt. Sie benuzt es innerlich bei Fallsucht, Beitstanz, in der sog. Brust bränne und gegen Leucorrhoe, äußerlich als Aezmittel bei fungösen Geschwüren, Uftergebilden, Eroup, Strifturen in der Harnedhre und chronischen Schleimfüssen derselben, bei Augenübeln und beftigen Nachblutungen aus Blutegesstichen.

Das Gold wurde zur Zeit der Aldemie als alfoholisites . Pulver, bei Rervenleiden, Geiftesfrankheiten, Spochondele und . Sphilis schwa angewendet, jeho gibt man dasselbe theils orydirt; theils in Berbindung mit Chlor und Natron (falffaures Golboryd, Chretien's und Gozzy's Goldfalz) bei eingewurzelter Syphilis, Scrophelu, lympatischen Anschwellungen, Wassersuchten, Flechten, Kopfgrind 20., mit bem Blattgolde überzieht man selten noch andere seite Arzneien

Das Platin hat man in neueren Zeiten als falgfaures Ornb mit Ummonial verbunden, gegen Sphilit empfohlen.

#### 6: 374.

# Boffile organifche Enbfrangen.

Unter den Bitumen wird der Bernstein, als Hauptbesstandtheil verschiedener pharmazentischer Präparate, doch auch in seinem natürlichen Zustande grzneilich verwendet. Das Bernsteinfalz (Bernsteinfäure), bernsteinfaure Ammoniaf (Aqua Luciae) und Bernsteinöl, wovon wieder andere Zubereitungen in den Offizinen bestehen, dienen als reizende, nervenstärkende, krampfstillende, sowie als schweiße und harntreibende Arzneimittel; den substanziellen Bernstein wendet man als Räucherpulver dei Lähmungen, Gicht und Rheumatismen an, auch trug man ihn ehedem als Amulette bei den lezt genannten Uebeln.

Das Erdöl, bie Bergnaphta, ber Bergtheer und bas Steinkohlen und Braunkohlenöl wendet die Arzueikunde nur äußerlich an, und zwar für sich, oder in Berbindung mit anderen Stoffen, bald als reizende Ginreibungen gegen Gicht, Rheumatismen, Wasserinchten ze., bald als Räucherung bei Schwindsüchtigen. Auch die Thierarzueikunde macht Gebrauch von demselben.

# Füufter Abschnitt.

Topfer., Steingut, Porzellan, Glad. und anderes Geidirr. Material.

#### 6. 375.

### Allgemeine Bemerkung.

Diejenigen Mineralien, welche bas Material zu allerlei handlichen und anderen Gefchieren, ju Schuffeln, Krugen, Pfeifen,

Taffen, Blafern ze., fo wie fur eine Menge von anberen Gegenftanben liefern, und die ben fogenannten erbigen Mineralien angehören, erfordern je nach ihrer Ratur eine fehr verfchiebene Behands lungeweise, um Die ermähnten Beuntungen jugulaffen. Substangen find ce vorzüglich, welche in biefer Sinficht in Betracht fommen': ber Thou in feinen mannichfachen Arten und Abanderungen, wozu bier auch ber Raolin gerechnet wird, und bie Riefeler de oder ber Quara; eine gang untergeordnete Rolle fpielt ber Meericaum, ber aber bod bier eine Stelle finben foll. Die vericbiebenen Thone bilben mit Baffer einen mehr ober minber geschmeibigen, plaftischen Teig, ber burch bas Formen aus freier Sand ober auf Scheiben bie verlangte Beftalt, und burch barauffolgendes Brennen bie gehörige Reftigfeit erhalt; allein ber Quary bedarf einer burch fünftliche Mittel hervorgerufenen Schmelgung, um bem aus ihm barguftellenden Begenftande, entweder burch Blafen aus freier Sand, ober burd Giefen in Formen, Die beabfichtigte Beftalt ertheilen gu tonnen; einer befonteren Bearbeitung unterliegt ber Meerichaum. Es muffen baber auch bie angeführten Gubikangen nach ihrer Unwendung getrennt betrachtet werben, und gwar foll bies bier in folgender Ordnung gefchehen:

I. Thon, oder Topfermaterial.

en II, Quarg, ober Glasmaterial.

III. Meerichaum, ober Pfeifenmaterial, ang

# §. 376.

## I. Chon, oder Copfermaterial.

Unter Töpferei im weiteren Sinne bes Borts versteht man bie Kunft, aus Thon die verschiedenften Geräthe und Gegenstände zu formen, hart zu brennen und meist mit einem zur Dauer beitragenden Ueberzug zu bedecken und zu verzieren. — Der Thon ist als eine Berbindung von Alaunerde-Hydrat mit Kieselerde-Hydrat anzuschen, dem jedoch oft kohlensaurer Kalk, Gisenorydhydrat und Manganoryd beigemengt erscheinen. Da er aber aus der Zersehung und Berwitterung älterer Gebirgsarten verschiedener Natur hervorgegangen, so ist seine Zusammensehung hinsichtlich der Hauptbestandtheile auch sehr schwankend, wie sich denn überhaupt die charakteristischen Kennzeichen desselben im Allgemeinen kaum Bum, Lithuraik.

Scharf angeben laffen, ba fo fehr viele Hebergange und Barietaten eriftiren, bag oft felbit verfchiebene Lagen in einer und berfelben Grube in biefer Sinficht nicht mit einander übereinstimmen. Der Thon fommt berb, auf Lagern von mehr ober minber großer Erftredung, manche Urten zuweifen auch Refterweife, vor, er ift im Bruche uneben ober erbig, weich und gerreiblich, im Striche etwas glangenb. Epec. Bew. = 1,80-2,2, matt, unburchfichtig; weiß, grauliche, gelbliche ober rothlichweiß; blaulich ., grunlich ., gelbliche ober afchgran, auch bergarfin, vetergelb, braun, femarglich und unrein roth, auweilen geflectt; meift fühlt er fich, wenn er trocen, fett an, und awar um fo mehr, je reiner er ift. Die Thonarten fangen alle Baffer begierig ein, und hangen mehr ober minber an ber feuchten Lippe an. Gie gerfallen im Baffer und bilben bamit eine fettige, gabe Daffe, bie fich in verschiebenen Graben fnet- und formbar zeigt und burch bas Trochnen fefter wird. in ber Glabbige ihr Baffer, und ichwinden mehr ober weniger, wobei Thouerbe und Riefelerbe einen mafferfreien, mehr ober minber harten Rorper bilben, ber vom Baffer nicht mehr angegriffen wirb. Reine Thonarten find für fich unfcmetabar, fo wie fich aber fremde Beimengungen, wie fohlenfaurer Ralt ober Gifenord in ihnen finten, fo merben fie balb leichter, bald fchwerer ichmels. Bu ben unschmelgbaren Thonen gehoren ber Raolin und ber plaftifche Thon (Pfeifenthon), ju ben fcmelgbaren ber Topferthon, Thonmergel, Behm ac. 3ft Gifenorud bein Thone beigemengt, fo ertheilt es bemfelben beim Brennen eine gelbe ober rothe Karbe, und macht ibn, wenn er zugleich Ralf enthalt, fcmelgbar, wegwegen folde Thouarten nur fcwache Brennfeuer ertragen und porofe Baare liefern, Die jeboch ftarte Abwechelungen ber Temperatur gut ertragen. Fette Thone, welche viel Thonerde enthalten, laffen fich nicht gut verarbeiten, fpringen beim Ervetuen und verziehen fich leicht, weghalb man biefen feinen Sand aufegt, um ihnen bie Rettigfeit gu nehmen, bad Bermogen, Baffer einzufaugen ju minbern und fomit ein gleichformigeres Trocknen gu bedingen. Mus biefer Berichiebenheit ber mannichfachen Thonatten geht auch eine verschiedene Behandlung und ber vielfache Bebrauch berfelben berver. Man wenbet fie je nach ihrer Reinbeit und Reinheit zu groberen vber feineren Sabrifaten an, benen man theils in biefer Begiehung, theils wegen ber verfchiebenen

Bearbeitung eigenthumliche Benennungen beilegt. Es soll baher bie Verwendung bes Thons nach folgender Sintheilung hier betrachtet werden, indem wir das Fabrikat ober die Gegenstände, welche aus ihm gebildet werden, berücksichtigen, nämlich:

- 1. Pprometer.
- 2. Töpfergeschirr.
- 3. Tabafepfeifen.
- 4. Tiegeln.
- 5. Fanence.
- 6. Steinaut.
- 7. Porzellan.

Der Ziegel : und Backfiein : Bereitung, bie hier ebenfalls ihre natürliche Stelle hatte finden muffen, wurde fcon früher (S. 138 und 148) gedacht.

Was die geognosisschen Berhaltnisse betrifft, unter welchen sich bie verschiedenen Thone in der Natur finden, so kommen die meisten in Lagern vor, die jünger als die Kreide sind; unter diesen ist besonders der plastische Thon, der stete Begleiter der Braunskohlen, als der ältere und gewöhnlich reinere Thon zu bemerken; die jüngeren Thonarten gehören meist zu den schmelzbaren. Zedoch sinden wir auch Thon in der Oolith-Formation, die namentlich in England verarbeitet werden, und es kommen gewiß hie und da noch ältere Thoulagen vor, die eine hierher gehörige Venuhung erfahren. — Der Ravlin, der aus der Zerschung des Feldspaths hervorgegangen sehn mag, sindet sich meist auf lagerartigen Räumen oder nesterweise im Granit.

#### g. 377.

## i. Pprometer.

Da ber Thon ble Eigenschaft besizt, im Feuer zu schwinden, b. h. an Bolumen mehr oder minder abzunehmen, je nachdem die Sithe stärker oder schwächer auf ihn einwirkt, so wurde er von Mortismer und Wedgwood als Pyrometer vorgeschlagen, um mittelst desseben höhere Sikegrade zu messen, als durch das Quecksisber-Thermometer geschehen kann. Man gebraucht hierzu ein metallenes Lincal, in welches eine tiefe, nach einem Ende hin sich allmäsig verschmälernde Rinne eingearbeitet ift, oder auf welchem zwei

metallene, nach einer Seite hin spit zusaufende Schienen befestigt find, und das man zugleich genan in Grade eingetheilt hat; ferner Würfel oder Eylinder von ganz gleichen Dimensionen, aus reinem Thone gesertigt und gut getrocknet. Soll nun der hitegrad eines Hohosen- oder anderen Feuers geprüft werden, so sezt man einen jener Wärfel oder Cylinder unter einer Mussel diesem aus, schiebt ihn vor, und nach dem Brennen in jener Rinne oder zwischen jenen Schienen ein, und schließt ans der Größe des Raums, um welchen sich der gebrannte Thonwürfel weiter einschieden ließ als der ungebrannte, auf die hie, welche er ausgehalten hat. Das graduirte Lineal gibt die Unterschiede genau an. Man muß sich jedoch bei dieser Bestimmung der Hibegrade einerlei Thonarten betienen und die Würsel gleichlang im Feuer lassen, will man gleichmäßige und richtige Resultate erhalten.

#### §. 378.

## 2. Zöpfergef.dirr.

Gehr verichiebene Thonarten werben gur Berfertigung ber mannichfachen Topfermaaren verwendet, vorzüglich ift es jedoch ber gemeine unreine und gröbere Thon, ber Gifen und Ralf enthält, welchen man zu bem gewöhnlichen Topfergefchirr, mit ober ohne Glafur, gebraucht. Doch richtet fich bie Auswahl bes Thones, fo wie bie mehr ober minber forgfältige Bubereitung und Berarbeitung nach ber Reinheit ber Baare, bie man barguftellen bezweckt. verwendet man auch gemischte Thonarten, indem man einem gu fetten einen mageren Thon und umgefehrt, jufegt, um baburch ein richtiges Berhaltniß ju erlangen. Der gehörig burchwitterte Thou wird eingesumpft, burchgestochen und auf Saufen geschlagen; bann mit ber Thonfdneibe berabgefdnitten, burchgetreten und in Ballen geformt, bierauf noch mit ben Sanben burchtnetet, ober mittelft eines Streichholzes heruntergeftrichen, um Steine und anbere frembartige Ginmengungen ju entfernen. Buweilen wird ber Thon auch geschlämmt, je nach feiner Befchaffenheit ober ber Baare, bie man aus ihm fertigen will. Bit nun ber Thon auf eine ober bie andere Beife ju einer gleichformigen, gaben, formbaren Daffe verarbeitet, fo fertigt man bic verschiedenen Begenftanbe entweber aus freier Sand, ober in Formen, ober endlich

mittelft einer Schablone auf ber gewöhnlichen Drebfcheibe. Die fertige Baare mirb nun in ber Luft an einem fchattigen Orte getroctuct und bann in einem Copferofen gebrannt. Aufange, nache bem ber Dfen gang mit Wefdirr gefüllt wurde, gibt man nur gelindes Feuer, ipater aber wird bis jum Bluben erhigt. Das Brennen bauert ungefahr 26-30 Stunden, worauf ber Ofen augefegt, gehörig verfchmiert und allmälig erfalten gelaffen wird! Die meiften ber Thongeschirre-, besondere folde, welche man zum Aufbewahren von Rluffigfeiten verwenden will, werden mit einer Glafur überzogen; ba nämlich bie Thonmaffe beim Brennen nicht vollkommen gufammenfdmilgt, fontern nur gufammenfintert, und befimegen noch hinreichend poros bleibt, um Fluffigfeiten in ben Befdirren burchfidern gu laffen, fo muß man bies burch eine Glafur' zu verhuten fnchen, burch eine Maffe, bie bei ber Temperatur bes Topferofens volltommen fcmilgt und bie Baare übergieht, babei aber nicht burch bie Fluffigfeiten, welche fpater in Die Befchirre tommen, aufloebar ift. Die Glafur foll baber nicht nur einen gleichformigen gufammenhangenden Uebergug auf bem Befchirr bilben, fondern fie muß fich bis auf eine gewiffe Tiefe in tie Maffe beffelben binein erftreden und fich mit biefer felbft verbinben, bamit fie feft hafte. Die Glafur befieht entweber aus Thon und einem Bufate irgend eines leicht fcmelgbaren Ringmittele, ober in leichtfliffigen Mengungen ber Riefelerbe mit Alfalien ober Metallorpben, ober endlich fie enthalt gar feine Riefelerbe, und erzeugt erft in ber Sige, burch ihre Ginwirfung auf bas Thonerdes filitat bes Weichirrs an beffen Oberfläche ein leichtfluffigeres, Die Glafur felbit bilbendes Gilifat. Die gewöhnliche, gemeine Topferglafur ifterein leichtfluffiges Gemenge von Bleiglatte mit Lehm ober Quargfand. Jene wird auf eigenen Glafurmublen mit Baffer fein gemablen und bann mit Lehm, ober wenn man eine weiße Glafur bezweckt, mit gefchlemmtem Cand innig vermengt. 7 Theile Blatte auf 4 Theile Lehm, voer 3 Theile Blatte und 2 Theile Sand, find volltommen unschabliche Mifchungen, fo balb nicht mehr Blei gugefegt wird und bie Berglafung vollkommen ftatt findet. 3ft nämlich Die Blafurmaffe in einem gehörigen Berbaltniß gemijdet, fo wird burch bad Brennen alles gut verglast, und widerfteht bann ben gewöhnlichen fcmacheren Ganren; murbe feboch eine großere Menge Bleiornd angewendet, fo fann es leicht

seyn, daß ein Theif besselben sich nicht mit Rieselerbe verbunden hat, und dieser dann beim Gebrauche bes Geschirrs aufgelöst und nachtheilig wird. Die Glasurmasse vertheilt man in Wasser und taucht entweder das Geschirr ganz in dasselbe ein, ober man bespühlt nur eine Fläche, oder trägt auch selbst die Glasur mit dem Pinsel auf. Die ordinäre Töpserwaare wird vor dem Vrennen, nachdem sie gehörig lufttrecken geworden, mit der Glasurmasse verschen; bei seineren Gegenständen ist dies nie der Fall, sondern diese werden zuerst gebrannt, dann mit Glasur überzogen, getrocknet und abermals gebrannt.

Die meisten Geschiere, sowohl vrdinare als wie seine, werden noch bemalt; dies geschicht entweder unter der Glasur, d. h. jene werden sogleich nach dem Trocknen mit einer Farbe bestrichen, auf welche dann die Glasur kommt, oder über der Glasur, indem man die Geschiere erst gelinde brennt, hierauf glasiet und trocknet, dann bemalt und endlich abermals brennt. Lezteres sindet bei seiner Waare statt, welche auch stärker gebranut wird. Die Farben werden mit einem leichtstüssen Gemenge von Bleiverd und Lehm oder Sand gepusvert zusammengebracht, mit Wasser augerührt und so ausgetragen. Grün wird durch Aupserhammerschlag hervorgebracht, braun durch Sisenhammerschlag, schwarz durch Braunstein, dem zuweisen noch Zasser zugesezt wird, violet durch Braunstein, blau durch Zasser stundte, gelb durch Antimonglanz, weiß durch Zinnoryd ze. Dieselben Substanzen sezt man zu den Glasuren, wenn man sie farbig haben wist.

Gut gebrannte Geschirre mussen tlingen und fest feyn und ohne zu springen oder abzublättern einen ftarken Tempevaturmechjel ertragen, die Glasur muß gut eingebrennt sepn, bark-weber Riffe besiben, noch weniger aber abspringen und keinen lleberschmß an Bleioryd enthalten. Will man die Glasur eines Geschirrs auf ihre Güte und besonders in lezterer Beziehung prusen, so erhizt man Essis 24 Stunden bei gelinder Wärme darin, und sieht, dann, ob sich die Flüssgeit trübt, wenn Dydrothionsaure hinzugegoffen wird; ist Bleioryd vorhanden, so entsieht ein schwarzer Niederschlag; im entgegengesezten Falle kann man sich darauf verlassen, daß die Glasur gut eingebrennt sep-

Wit ju ben fünftlicheren Arbeiten ber Topfer gehort bie Fertigung von Defen jum Beigen ber Bimmer, nicht allein weil fic

biefe in ben meiften Fallen burch Form, fo wie Farbe und Reinbeit ber Glafur, auszeichnen follen, fonbern weil auch ihr innerer Bau fo beichaffen fenn muß, bag fie bolgiparend find und ichnell und gut marmen. Form und innere Ginrichtung ber Defen ift febr verschieden, aber ihre Daffe erforbert einen guten Thon, ben man auf biefelbe Beife gur Berarbeitung porbereitet, ale wie ben, welchen man bei ber Weichirrfabrifation anwendet. Ift bies geschehen, fo ichlägt man ibn zu Klöben von ber Größe, welche bic au bem Ofen bestimmten Blatter befinen follen; inbem bieje namlich von bem Topfer mittelft eines Gifenbrahts aus jenen Rlogen gefcmitten werben. Die erhaltenen Blatter befommen auf ber Scheibe eine genauere Form, worauf man bie Bergierungen, Die in Formen von Gope ausgepreft murben, aus freier Sand auflegt. Die fo augerichteten Blatter werben nun getrocfnet, gebrannt, glafirt unb bann abermale gebraunt. Gie erhalten verschieden gefärbte Glafuren; bie Glafur muß aber biet und meift mehrmals aufgettagen In neuerer Beit wendet man folgendes Berfahren mit Bortheil an: Die einmal gebrannten Dientheile werden mittelit cines Pinfele mit Porzettanerbe fo rein ale moglich überftrichen, bann gebraunt, nun mit einem burchfichtigen, glasartigen Fluffe überzogen und nochmals gebrannt. hierburch erhalten Die Defen bas Unfehen bes Porzellans und werben baber auch Porzellanbfen genannt.

An manchen Orten wird auch rothe irdene Waare, aus einem Eisenoryd haltenden Thon, der sich im Fener roth brennt, gefertigt. Man gebraucht den Thon für gemeine Baare ungeschlämmt, für seinere geschlämmt, vermischt ihn mit Sand oder gebrannten Scherben, die gepulvert werden, und verarbeitet ihn dann nicht allein zu Ofenkacheln, Blumentöpfen u. dgl. mehr, sondern auch zu seineren Waaren, wie zu Basen, Statuen, Kandelabern, Schalen ze.; welche Gegenstände zuweilen glasirt und selbst demalt werden. Man fertigt solche manchmal nach Mustern von Untilen, den ganz ähnlicher Art der Masse nach sind die alten Griechischen, Extussischen und Kömischen Geschiere, welche im südlichen Italien, namentlich zu Herfulanum und Pompesi, und auf Sizilien ausgegraben wurden.

Gine Urt nicht glafirter thonerner Befchirre find bie, welche man in Spanien Alearaggas, in Aegppten Balaffen nennt,

und in biefen ganbern, fo wie im fablichen Guropa und im Drient zum Abfühlen bes Baffers gebraucht. Da biefelben namlich porbe und nur fcmach gebrannt find, fo bringt bas Baffer burch bie Doren nach ber außeren Rlache ber Befchirre burch; verbunftet bier und erzenat babei Ralte, fo bag, wenn g. B. bie Temperatur ber umgebenben Luft 20-250 beträgt; Die Des Baffere burch bas Berbampfen um 50 niedriger werben fann. Die Spanifchen Befchirre befteben aus einer feinen Maffe, find ruthlichgelb und ziemlich fest und hart; fie werben aus Thonmergel in ber Umgegend von Mabrid und Malaga gefertigt. Die Megyptis ichen Balaffen befteben aus einem fetten Thonmergel, werben gut getrocinet, aber leicht, und bei Strobfeuer gebrannt. Durch Ginmengung von 24 bis 5 Procent Rochfaly foll bie Maffe porofer iberben. "In England fertigt man folde Abfühlungs : Gefchirre in Menge für ben Oftinbifden Sanbel. ministry to the lar

Aus dem was dis jezt über die Töpferwaaren gesagt wurde, geht schon hervor, daß dieselben außerordentsich mannichsaltig senn mussen; hauptsächlich sind es aber die größeren und kleineren Geschirre, wie Töpfe mit und ohne Deckel, Schüsseln, Teller, Blumentöpse zc., welche in ungeheurer Menge gesettigt werden, so daß die Fabrikation an Töpferwaaren in den meisten Ländern sehr bedeutend ist. Nach Schmis wird z. B. in Baiern allein jährlich für 400,000 Gulden Töpferthon gegraben.

S. 379.

## 3. Zabafepfeifen.

Bur Fertigung ber irben en ober sogenannten Eblner Pfeis fen wendet man einen sehr setten, kalt und eisenfreien seinen Thon, Pfeifenthon, an, ber sich weiß brennt und nicht zu flark schwindet. Man findet ihn von vorzüglicher Gitte bei Ebln, auch bei Lüttich, Namur, in Frankreich und England an mehreren Orten ze. — Nachdem der Thon burch Einsumpfen, Schlämmen, Mahlen, Sieben, Schneiben, Tretten sehr sorgsältig vorbereitet ist, wird berselbe in bunne cylindrische Stücke, Weller genannt, die an dem einen Ende, wo der Kopf der Pfeise entstehen soll, dieter sehn mussen, als am anderen, gerollt, welche dann, wenn sie erst erwas abgetrochnet sind, mit einem flumpfen Draht der Länge nach

burchbohrt werben und zwar bis zum Ropfe bin. Sierauf fom men bicie Beller mit bem Draht in bie mit Del bestrichene . aus wei Salften bestehenbe, meffingene Pfeifenform, und zwar fo in Die eine Balfte berfelben, bag bad ftartere Ende in bie Rorm bes Roufes gelegt wirb, worauf man bie andere Salfte barüberlegt und beibe Safften mit einer Schraubenpreffe gufammenpregt. Mittelft eines effernen Regels mit eifernem Briffe, ber vorher mit Del beftrichen wurde, wird ber Rouf ausgehöhlt. Dierauf nimmt man bie Dfeife aus ber Form herand, befreit fie mittelft eines Drabtes von bem anfichenden Thone I ber namentlich bie Rabte bilbet. Die awifden ben beiben Formbalften entftellen beidneibet Die Milibung, coner Rohr und Ropf mit einem ftumpfen Meffer; und alattet endlich bie gange Pfeife mit einem polirten Alchat ober mit Sorn. Gin genbter Arbeiter fann mit einem Bebuffen taglid 900 Stuck Pfeifen fertigen. - Die Pfeifen werben auf befonbers bagu gefertigten Brettern getrochiet, in cigene thoneme Rapfeln, welche entindrifche Form und in ihrem Innern einen Stander befiben; gegen welchen legtern bie Enben ber Pfeifenroffven fich anlehnen, indem man bie Pfrifen felbft im Rreife um jenen berum ftellt und in Diefen, beren mehrere in einen Dfen fommen? von welchen jebe oft mehrere Sunbert enthalt, in einem Topferofen gebrannt. Der Brand bauert ungefahr 14 bie 16 Stunden, wenn mit holy ober Torf, 7 bis 9 Stunden, wenn mit Steintoblen gefeuert wird. Am Aufange gibt man gelindes, bann ftarferes Rener. : Die gebrannten Pfeifen hangen an ben fenchten Lippen, und werben leicht fcmutig, begbalb gibt man ihnen mit Traganth, weißem Bache, Seife und Baffer einen Ueberzug, ber ihre Oberfläche glanzend macht. - In Solland werben bie beften Pfeifen ber Urt ichon feit langer Beit gefertigt, befonbere in Bouba, welche Stabt biefer Rabrifate wegen befannt ift. Minber gut find bie, welche Beffen, Sachfen, Frantreich und anbere Lanber licfern. Hebrigens hat ber Bebrauch biefer Sabatepfeifen febr abgenommen.

# §. 380

#### Pfeifentopfe.

Un manchen Orten werden aus verschiedenen Thonarten Pfeisfenfopfe gefertigt. Man verwendet hierzu theile einen feinen gaben,

Falt : und eifenfreien , weißen , theile einen gifenhaltigen farbigen Thon. Diefer wird gefiebt, mit Baffer erweicht, gut gefnatet und au einem bilbfamen Teige verarbeitet, ber bann in Formen von Deffing ober Binn, bie aus zwei Salften besteben, welche mittelft Stiften genan aneinanderpaffen, gepreßt wird. Sollen Die Pfeifenfopfe erhabene Deffeins, & B. Riguren, Laubwert ac. befinen, fo find Diefe ichon in Die Form gravirt. Babrend Die Thonmaffe in Die Korm eingepreßt wird, werben mit bem Stopfer, einem lang lidrunden Stud Melfing, in bem oberen Theil bes Ropfes und in bem Balfe bie Soblungen gebilbet. Geber Ropf wird zweimal gepreft, und bann mit bem Meffer aus freier Sand von außen verpust, miebe Unreinigfeit weggenommen und glatt geftrichen. Die lufttrocen geworbenen Dfeifentopfe, werben bann in einem febr einfachen Dien, in beffen oberem gewolbtem Raume man fie übereinander legt, gebrannt. Unfange beizt man ichwach, allmalig aber ftarfer, bis ber gange Ofen glubt. Beife Ropfe werben nach bem Brennen wie bie Pfeifen behandelt, aubere farbt man mittelft in Beingeift aufgeloster Farbeftoffe. Die buntel braunroth gebrann. ten Ofeifenfopfe werben mit Rothelpulver abgerieben, um fie roth au farben g Sinfichtlich ber Form find die Pfeifenfopfe fehr mannigfaltig; bie Türfifchen find flein, flach und abneln, ba fie fchwach gebrannt, ber Etrusfifden Baare ; fie merben oft vergolbet. Bu Debrecgin in Ungarn follen fich bei 140 Meifter mit biefem Bweige ber Anduftrie beschäftigen, und jabrlich mehrere Millioner Pfeifenfopfe, großerer und fleinerer Urt, fertigen.

# 5. 381. 11 man 1 176.

# 4. Tiegeln.

Für viele Arbeiten find feuerseste Befäte jum Echmelzen verschiedener Substangen burchaus nothwendig, ja von ihrer Gate hangt sehr oft ber Ersolg jener Arbeiten ab. Bei Darstellung der Schmelztiegel kommt es vorzüglich barauf an, zu welchem Zwecke man sie verwenden will; ob der hihegrad sehr beträchtlich ift, bem sie ausgesezt werden sollen, ob der Temperaturwechsel, dem sie unterworsen sind, groß und schnelt ift, und endlich, welche Wirkung die zu schmelzende Masse auf die Wahl des Materials zu Schmelze schwelzenen Umstände haben auf die Wahl des Materials zu Schmelze

gefäßen ben größten Ginfluß. Lezteres muß baber ber Alrt fenn, baß bie baraus bereiteten Tiegel jedenfalls bedeutend fcmerer fcmelabar find, ale wie bie in ihnen zu ichmelgende Maffe, bamit Diefe in Rlug gebracht werden fann, ohne daß fie felbit gufammenfcmelzen; fie muffen eine allmalige Temperaturerbobung ertragen. ohne zu berften, und ebenjo eine barauf folgende Abfühlung, bamit man fich ihrer mehrmals zu berfelben Arbeit bedienen tann, end lich burfen die Tiegel von ber in ihnen zu fchmelgenben Gubftang weber angegriffen noch burchbobrt werben. Der taugliche Thou wird gefchlammt und gehörig burchgearbeitet, bann bie Tiegel ober Safen aus feeier Sand gefertigt ober in eiferne Formen geprest, langfam getrocknet und einer mehr ober minder farten Sibe, im gewöhnlichen Topferofen ausgefegt. Dft werben noch andere Gubftangen bem Thoue beigemengt, wenn Schmelzgefaße, aus ihm gefertigt werben follen. Die Seififden Tiegel, welche gu Groß. Allmerobe und Epterobe in Rurbeffen fabricirt werben, besteben aus einem fenerfesten Thon, ber fehr wenig Gifenoryd und beinghe gar feine Ralferde enthält, bem aber groberer Cand gugefest wirb. Dice Bemenge wird mit wenig Baffer angemacht, in eifernen Formen gepreßt und nach bem Erocknen nicht febr fart gebrannt. Man fertigt breifantige und fonifche Tiegel von verschiebener Große, auch Duf feln, Retorten und andere Gegenftande. Die Maffe biefer Tiegel ift burch ben beigemengten groben Sand febr raub, baber-fie zu manden Operationen, wie zum Schmelgen ebler Metalle, nicht gang geeignet fich zeigen, bagegen find fie haltbar und ertragen ben Sem. peraturwechfel gut, bleifichen und falzigen Glasfluffen widerfteben fie, fcmelgen aber eher ale Stabeifen. - Die Paffauer, Saffnergeller ober Spfer Diegel fertigt man aus einem feuerfesten, gut gereinigten Thone und feingestampften, gefiebten Graphit. Beide werben zu gleichen Theilen mit einander gemengt, mit Baffer angerührt, gehörig burchfnetet, bann geformt und getrochnet, nicht ges bramit, nur maßig erwarmt, un fie vollfommen auszutrochnen: Dioje Tiegel, Die ebenfalls von verichiebener Wroge fabricirt mer? ben, halten eine fehr ftarfe Site aus, ohne zu fcmelgen, und eine bebeutenbe Abwechelung ber Temperatur, ohne zu berften; fonnen baber auch mehrmale gebraucht weeben. Man wendet fie vorzüge lich jum Edymelgen ebler Metalle an; Glas ober falzige Materien greifen fie an und burchfreffen fie. - In Bohmen fertigt man

aus einem Theil Sand und 7 Theilen gefchlammten Thon, Tiegel, bie befondere bei Schwefelarbeiten fehr bienlich fenn follen. - Bu Bladhafen, Tiegeln in benen man Bladfdmelgen will, wird ein fehr guten feuerfefter Thon genommen, bem man gepulverte Tiegelicherben, ober einen Bufat von icharfgebranntem, feingemahlenem Thoneas ment beimengt. - Gehr befannt find bie Tiegel von Stourbridge in England, welche aus bort vortommendem feuerfeftem Thou mit gebranntem Thoneament gefertigt und befonders gur Bufftabibercis tung verwenbet werben. Mit febr autem Erfolge ift bicfer Maffe ein halb Theil Roafspulver jugefegt worben, woburch fie porofer und weniger jum Berften geneigt murbe. Die Roafs werben gepulvert und mittelft eines Giebe, beffen Deffnungen & Boll groß find, von feinem Staub gereinigt, benn wentet man bicfe gu fein gepulvert an, fo unterliegen bie Tiegel fehr bem Springen. Die genannten Ingredienzien werben gemengt, forgfältig burchgearbeitet und baraus bie Tiegel aus freier Sand ober über Formen gebilbet. Smith fexte Tiegel aus acht Theilen Stourbridge Thon, fünf Theilen Pulver von Roats und vier Theilen Reigblei gufammen, welche 23 Schmelzungen ju 70 Pfund Gifen aushielten, bie größten Sigegrabe ertrugen, ohne zu erweichen, fo bag man felbit Stabeifen in ihnen fdmelgen tonnte \*). - Gine Tiegelmaffe, welche ben Temperaturwechfel leicht auszuhalten vermag, ift nach Marshall ein Bemenge aus fenerfestem Thon, gepochten Tiegelicherben und gepulverten Roafe. Die Tiegel werben in Formen von Deffing mittelft einer farten Schranbenpreffe gebilbet.

#### §. 382.

#### 5. Fapence.

Fapence ist eine irbene Waare, die aus ziemlich weißem auch farbigem Thone, Töpferthon und Thonmergel gefertigt wird, und mit einer undurchsichtigen weißen, Zinnoryd haltenden, oder auch farbigen Glasur verschen ist. Es granzt einerseits, besonders das ordinare Fapence, das aus Thon besteht, der sich roth brennt, au die gemeine Töpferwaare, andererseits an das Englische Steingut. Es werden jezt hauptsächlich zwei Arten von Fapence gesertigt,

<sup>&</sup>quot;) Dinglers polpt. Journal, Bb. 36, G. 146.

weißes und braunes, aus Thon, Thonmergel und Canb. Der Thou wird gefiebt, gefchlammt und mit Cand, zuweilen auch mit Mergel und Gpps, vermifcht. Diefes Gemenae arbeitet man auf bas Genauefte zu einer gleichartigen Daffe burcheinanber, lagt biefe etwas abtrochnen und formt ober breht bann aus ihr bie vericbiebenften Begenflande mit großer Corgfalt. Diefe merben getrochnet und bierauf gebrannt. Lezteres geschieht gewöhnlich in Etageofen, b. f. in folden Defen, Die aus brei übereinander befindlichen Abtheilungen conftruirt find, welche icood in genauer Berbindung mit einander fteben. In ber unteren Abtheilung befindet fich bas Rener und bie feuerfesten und fenerschutenden Raps feln, welche bie Befchirre enthalten, auf benen bie Glafur eingebrannt werben foll, mahrend bie beiben oberen Abtheilungen, beren Boden burchlochert find, bie Rapfeln mit ber querft zu brennenben Diefe barf nämlich nicht ju figrt gebrannt Magre enthalten. werben, weil fie fonit bie Glafur nur febr fdwer annimmt. Das erfte Brennen gefchieht bei 170 Bedgiv. Das Ginbrennen ber Glafur bei 270 Bebgw. Die weiße Glafur wird aus Blei = und Binnornd, Sand und firen Alfalien ober Rochfalg gufammengefegt. Man ichmilgt gu bem Ende 100 Theile Blei mit 22 bis 30 Theis fen Binn unter Butritt ber Luft aufammen, woburch fich biefelben in Ornd verwandeln; nimmt von biefem Gemenge 100 Theile und fest demfelben 100 Theile Cand, 6 Theile Rochfalz und 6 Theile Coba bingu. Diefe Materialien werben innig gemengt, burch feine Giebe gefchlagen und bann bie Daffe gefchmolgen. Das auf Diefe Urt erhaltene Produtt, Die weiße undurchfichtige Glafur, wird auf eigenen Muhlen fein gemahlen, mit Baffer angemacht, und bann bie einmal gebrannte Baare entweber in biefe Maffe eingetaucht, ober mit berfeiben beftrichen. Die mit Glafur verfebenen Wegenstande werden nun in Rapfeln in Die untere Abtheilung bes Dfens gebracht und bem zweiten Brande ausgefegt. Bahrend ber erften feche ober acht Ctunden wird nur ein ichmaches Kener, Lavirfeuer gegeben, bann aber baffelbe bebeutend verftarft und fo etwa 12 bis 14 Ctunden erhalten, bis bie Glafur gehörig gefchmolzen ift, mas man an Proben fieht, bie von Beit ju Beit aus bem Dfen genom. men werben. Ift bie Baare bemnad, gut gebrannt und bie Blafur gehörig geftoffen , fo werben alle Deffnungen bes Dfens vermauert und bas Bange bem Abfühlen überlaffen. Rach zwei bis

brei Tagen biffnet man benfelben wieber und nimmt bie Baare beraus, bie nun entweber gang fertig ift, ober noch bemalt, ober mit Rupferflichen bedruckt wird. Die Gute ber Baare banat febr oft von ber Dice bes Glafurüberguges ab, benn ba bie Daffe burch bas Brennen mehr ober minder rothlich wird, fo muß bie weiße Glafur eine gewiffe Dide befiten, um bas Durchicheinen jenes Grundes gu verhaten. Duntelfarbige Glafuren brauchen nicht fo ftart aufgetragen zu werben. Bur braunen Glafur nimmt man 100 Theile Mennige , 86 Theile Biegelmehl und 12 Theile Braunftein, welche Materialien nur mit einander gemengt und mit Baffer angemacht werben. gefärbte Glafuren werben Unders meiftens aus weißer Glafur und einem Metallornt gufammengefest. - Figuren verichiedener Urt, Bafen u. bgl. bleiben gewöhnlich ohne Glafur und ihre Maffe mirb Biseuit genannt. - Die Warben zum Bemalen ber Rapence befleben aus leicht febmelzenben Blasfluffen, bie burch Metallornte gefarbt fint, und muffen burch nochmaliges Ginfeben ber Baare in ben Ofen eingebreunt werben. Das Bemalen berfelben wird aber auch oft gleich nach bem erften Brande, wenn bie Glafur getrodnet ift, vorgenommen und bann Beibes mit einander bem zweiten Brande ausgefegt,

Aus gewöhnlicher Fapenceinasse sollen Gegenstände gefertigt werden können, welche dem schwarzen Wedgwood sehr ähnlich sehen; wenn man nämlich die aus jener gearbeiteten Stücke gebrannt aber nicht glasirt, in seuersesten gut verschlossenen Tiegeln mit einem Pulver, aus einem Theil thierischer Rohle und sieben Theilen guter Fichtentohle bestehend, rings umgibt, und dann drei Stunden lang start brennt, wo sie nach dem Erkalten eine schone graulichschwarze Farbe augenommen haben.

Die Fabritation von Fapence ist besonders in Frankreich verbreitet, und die Produktion an dergleichen Waaren dort sehr beträchtlich. — Bei den Arabern in Spanien sinden wir im neunten Jahrhundert die ersten Spuren der Bereitung von Fapence. Später in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ging diese von Majorka aus nach Italien über, weswegen es auch hier Majo lika genannt worden seyn soll. Die ersten Geschirre der Art wurden zu Facuza im Kirchenstaate gesertigt, daher die Benennung Fapence.

## \$40 0 0 (m. 183) 4 1 1 1 5 1 6. 383. 177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# taram, a da ber ab 6. Steingut.

Steingn't neunt man eine aus feuerfestem Thone gebraunte Ebpfermaare, beren Daffe im Feuer fo ftart gufammengefintert ift, bag fie fich bem Salbgefloffenen nabert, ffemartig fich zeigt, am Ctable Funten fcblagt und auf ber Oberflache gum Berglafen gebracht wurde. Man unterfcheibet graues und braunes ober orbinares, gemeines Steingnt und weißes Steingut. Der Thon, welcher zu erfterem verwendet wird, ift gewöhnlich blaulich, graulich ober gelblichbraun, fein, bicht, gabe und fett, wenig eifenhaltig, fast gang falffrei. Er enthalt meift eine binlangliche Menge feinen Canb, ober man fest ihm nicht felten folden ober Quaramehl gu. Rachbem biefer Thon mit bem Canbe gehörig burchgearbeitet und zu einer gleichmäßigen Maffe gefnetet worben, formt man aus biefer nach Urt ber gewöhnlichen Topfergefchirre bie verfchiedenartigften Baaren, laft folche gehörig abtrodnen und brennt fie endlich. Das Brennen gefchieht in befonberen Defen und bauert acht Tage. Die Dite muß bie ansehnliche Sohe' von 100 bis 1200 Bebam. erreichen. Die Blafur ober bie Berglafung wird burch Rochfalz bewirte, mas man in ben Dfen wirft, wenn fich berfelbe in gehöriger Gluht befindet. Das Calg verbampft namlich bier, tommt mit bem glubenben Befchire in Berührung, wird gerfegt, indem bas Chlor als falgfaures Gas entweicht, bas Ratrium aber fich probirt und als Ratron eine Berglafung auf ber Oberflache ber Baare burch feine Berbinbung mit ber Ricfelerde zu fiefelfaurem Ratron, hervorbringt. wird bie Baare auch vor bem Brennen mit Cala bestreut ober mit Calamaffer überftrichen. Wendet man Edmiebe . ober Sohefenschladen zur Blafur an , fo werben biefe fein gepulvert auf bas feuchte Befchirr gestäubt. Rruge, Rlafchen für Mineralwaffer und Cauern, Reibschalen, Retorten, Robren ju Bafferleitungen ze. find bie gewöhnlichften Begenftante, bie aus Steingutmaffe gefertigt merben.

Die Fabrikation des ordinaren Steingute, des sogenannten Steingeschirrs, findet fast in allen Landern Europa's statt, und es beschäftigt dieser Zweig der Industrie eine bedeutende Zahl von Menichen. In Bohmen wird z. B. allein jahrlich für 300,000 Gulden Steingeschirr gesertigt.

Dem gemeinen Steinqut feht ein Beichirr fehr nabe, welches von Wedgwood querft verfertigt und nach feinem Erfinder genannt wurde. Das Bedamood. Beidirr beiteht aus einer farbigen Maffe, Die beim Brennen, wie bas Steingut, in Salbfluß tommt. Es befigt eine große Reftigfeit und Dauerhaftigfeit, erträgt eine ftarte Sibe und giemlich fcnellen Temperaturwechiel und wird von Cauern nicht angegriffen. Der bagu verwendete Thon muß fehr fein, fett und feuerfeft fenn; er wird mit mehreren anderen Gubftangen, namentlich mit gepochtem und gefchlamnitem Feuerftein, aufe Sinnigfte vermengt. Mußerbem wird ber Maffe Granit, Schwerspath, Opps, fohlenfaurer Strontian und Raolin zugefest. Diefe Materialien werden 3. B. in folgenbem Berhaltniß gufammengefest: 30 Theile Granit, 23 Onpe, 17 Reuerftein, 15 Thon, 15 Raolin und 10 Theile Schwerfpath. Dicfe Maffe wird burd verschiedene Metallornbe gefärbt. Es merben aus ihr befonders Daften, gefchmadvolle Gerathe, Bafen , Leuchter , Teller , Rannen, Buffen, Medaillone, Statuen, Baereliefe zc. gefertigt , und viele Diefer Wegenftande mit erhabenen Arbeiten ober mit gangen Siguren vergiert. Rur wenige berfelben erhalten eine Glafur aus einem febr leichtfluffigen Bleiglas, Bleiglatte und Borar, ober aus Rochfalz bestehent. Die meisten behalten bas Unfehen von Biseuit, welches vermoge feiner Sarte gefchliffen und fein polirt werben fann, auch oft Chliff und Politur erhalt. Man bat auch Gefage mit metallifden, weißen , ftablgrauen ober fupferrothen lebergugen verfeben. - Die Kabrifation bes Bedamvoods wird besonders in England, hauptfachlich in Ctafforbibire, betrieben. Man untericheis bet bort folgende Urten von Bedampob:

1. Tafel maare (table ware); von bichter und bauerhafter Maffe, bie im Stande ift, einen schnelten und großen Bechsel von hibe und Ralte vhne Nachtheil ausguhalten, und mit einer glangenden Blafur fich übergogen zeigt.

2. Biscuit (white porcelain biscuit), von maches ober alabasterartigem Anssehen, matt, ohne Glasur, wird von keiner Saure angegriffen und besonders zu Mörgern, Schalen, Röhren, Trichtern, Leuchtern ze. verwendet.

3. Jaspisgut (Jasper), weiße, burchicheinende, fehr garte Komposition, die man besonders zu Medaillens, Basreliefs, Figuren und zu anderen feinen Kunftwerken gebraucht.

- 4. Bamboogut (Bamboo), von berfelben Befchaffenheit wie bas Biscuit, nur von rohr= ober ftrohgelber Farbe.
- 5. Bafaltgut (Basaltes ober black ware), schwarz und hart wie Bafalt, ohne Glasur, nimmt gute Politur an; ist besonders aus eisenhaltigem Thon, Riesel, Gyps und Braunstein zuafammengesezt.

6. Gemischtes Bedgwood (terra cotta); mit welchem Porphyr, Granit und andere Besteine nachgealimt werden.

Das Englische Steinaut unterscheibet fich von bem gemeinen baburch, bag erfteres nicht fo fart, bem Schmelgen nabe, aufammengefintert und anf eine anbere Urt glafirt ift ale wie biefed. Man verwendet zu jener Baare in England einen feinen, blaulichen, eifenfreien Thon, ber fich weiß brennt, fehr fett iff und baber einen bedeutenden Bufat von Riefelerbe erforbert. Man nimmt dewohnlich 20 bis 24 Theile Thon' auf 4 Theile Quarg. Der Thon wird auf eigenen Mühlen ober auch in befonberen Thonmafchinen febr forafaltig gertleinert, mit Baffer gu einem Schlamme angeruhrt und biefer burch eine Reihe von Gieben ge-Der Feuerstein, den man ale Riefelerbe = Bufat benugt, wird in Defen gebrannt, gepocht, auf eigenen Muhlen gemahlen, mit Baffer zu einem Schlamme angemacht, und biefer bann ebenfalls burch Siche geleitet. Beibe auf Diefe Beife zubereiteten Ingrediengien mifcht man nun'in bem oben angegebenen Berhaltnis innig mit einander, und lägt bie erhaltene Daffe burch Abbampfen in Defen fich in einen fteifen Teig verwandeln. Diefer wird ferausgenommen , mehrmale burchgefnetet , in Ballen geformt und foldhe in einem feuchten Reller langere Beit aufbewahrt. Gollen legtere weiter verarbeitet werben, fo zerichneibet man fie mit einem Meffingdraht, fnetet fle gehorig burch und fertigt bann aus ber Maffe bie verschiebenartigen Gegenstände entweber burch Drei hen auf ber Scheibe, ober in Formen. Die gefertigte Baare lage man in geheigten Stuben austrocknen, worauf fie in feuerfeften Rapfeln in ben Ofen gefegt wird. Man gibt gnerft 5 bis & Stunden Lavirfener und bann 30 bis 40 Stunden Glubtfener. Ift bas Brennen vollendet, fo werben alle Deffiningen bes Djend verschloffen und mit Behm verftrichen, und bas Bange bem Abfah. len überlaffen. Die unglaffrte Baare nennt man ebenfalle Ble cuit. Figuren, Debaillen , Bafen , Portraite ic., befonbere fleine Blum, Bithurgif.

Kopfe, welche man auf ben Glashütten in Basen, Becher ze. einz geglaset, werben auf solche Weise gefertigt. Die Glasur für Waare, die solche erhalten soll, besteht aus 40 Theilen Bleiweiß, 36 zerzsezem Granit, 12 Kiefelstein und 4 Flintglas; das Ganze wird sein gemahlen und in Wasser angerührt, die Waare in dieses getaucht, getrocknet und dem zweiten Brennen ausgesezt, durch welches die Glasur zum Schmelzen gebracht wird und sich mit der Oberstäche von jener innig verbindet.

#### S. 354

### 7. Porgellan.

Das feinfte, iconfte und bauerhaftefte aller Erzeugniffe ber Topferei ift bad Dorgellan. Den Sanptbestandtheil beffelben macht ber Raplin, Die Vorzellanerbe aus, bem als Flugmittel noch andere Substangen, meiftene Felbipath, eifenfreier Quarg, auch Opps und Ralf augefest wird. Bon Diefen werben ber Maffe nur eins ober mehrere zugleich beigefügt. Der Raolin wird burch Muslefen und Sieben von ben groberen Unreinigfeiten befreit, und bann guf bas Sorgfältigite gefchlammt, wobei man mehrere Schlamme und Cebbottiche gebraucht. Den geschlämmten Raufin lagt man nun troduen, worauf er abermals genftoffen und gefiebt, und fo in ber Form eines bochit feinen Mehle in Die Mengfammer gebracht wird. Der Relbivath, beffen man gur Porgellanmaffe bebarf, muß fo wenig eifenhaltig wie möglich fenn; man wascht ihn zuerft, läßt ibn bann trodnen, poden, und bringt ihn endlich unter eine eigene Duble, um ihn zum feinften Pulver mablen zu laffen, wels des man zulezt noch fchlammt. Der Quarg wird geglüht, in Baffer abgelofdt, gerftogen, gefiebt, ju einem feinen Dulver gemablen und bann gefchlammt. Daffelbe findet mit bem Gpp6 und Ralfe ftatt; erfteren aber brennt man porber. Dicfe Materialien werben in ber Mengfammer nach genau beftimmten Berhaltniffen mit einander vermifcht ober verfegt. Un einigen Orten geschieht bie Bermifchung ber Jugredienzien im feuchten Buftante, wobei, um bie Mengung juniger zu erhalten, bas Bemifch noch einmal gefchlämmt wirb. Die Berhaltniffe, in welchen man jene Materialien mit einander verfegt, find an ben verschiebenen Kabriten und zu verschiebenen 3weden abweichend. Die Maffe, aus welcher ju Gevres Tifchgerathe gefertigt wirb, befteht aus 64

Theilen Raolin, 10 Theilen gefchlammtem Quarg, 6 Th. Rreibe und 10 Th. feinem Sand, aus Quarz und Relbfpath gemeugt, ben man aus bem Ravlin ausgeschkammt bat. Die Maffe ber Parifer Fabrifen ift aufammengefegt aus 10 Theilen ungefchlamm. tem Raplin und 2 Th. Relbfpath; in Berlin werben 23 Drocent Welbfpath mit gefchlammtem Ravlin gemengt. In Wien nimmt man 5 bis 6 Theile Ravlin, 1 Th. Quarz, & Gove und 1 Th. Welbipath. Lexterer mirb bier in großerer Menge ber Maffe als Rlugmittel jugefegt, wenn Bilbmert ober Biscuit gefertigt merben foll. - Da wo bie Mengung ber Ingrebienzien im trodenen Bil ftanbe ftatt gefunden hat, wird bas Bemenge nun mit Baffer ans geruhrt, und zwei- bis breimal, um bie Bermengung noch beffer gu bewirfen, burch Siebe geben gelaffen. Den auf folche Beife, ober burch Schlämmen erhaltenen, bunnen, feinen Brei, Gefchleber genannt, läßt man in befonberen vorgerichteten Raumen trodinen, jeboch nicht zu ftart; Die Daffe muß ein weicher Teia bleiben, weil fle fonit an Bilbfamteit verliert. Sat fie bicfe Ronfifteng erlangt, fo wirb fle in Stude gertbeilt und burch Rneten , Treten ober Stofen mannichfach zu einem fteifen Teige bearbeitet, ber bann gu Ballen geformt wird, bie man an magig feuchten Orten, in Reffern aufbewahrt. Die Maffe wird um fo bilbfamer, je langer biefes Auf. bewahren bauert; es tritt bei berfelben mahrend biefer Beit eine eigene, ber Kaulniß abnliche Babrung ein, bie man bas Rotten ober Abfaufen nennt. Diefer Prozef gibt fich burch einen faulen Beruch zu erfennen : es entwickeln fich Ummoniat und Schwefelmafferftoffgas; burd ihn wird wahricheinlich bie Unnabernng ber in ber Maffe befindlichen ungleichartigen Gubftangen beforbert.

Die burch das Abfaulen plastischer gewordene Masse wird mit den beim Drehen abfallenden Theilen, dem Geschnisse vermengt, auf steinernen Taseln mehrmals durchgeschnitten, geknetet und geschlagen, um alle gröberen verunreinigenden Theilchen, die etwa noch vorhanden seyn könnten, auszuscheiden, ja um selbst die eine geschlossene Luft auszutreiben und jene durchans möglichst gleichartig zu machen; eine Arbeit, die zu den wichtigsten bei der Porzellanfabrikation gehört. Die so vorbereitete Masse, gewöhnlich Porzellanpassen geschnen, wird nun den Drehern und Formern zur weiteren Berarbeitung übergeben. Das Formen der runden Porzellanwaare geschieht auf der Töpferscheibe, eine Arbeit, die die

größte Gorgfalt und viele lebung erforbert, ba man bei biefem Rabrifate nicht nur bei weitem mehr Glegang, ale bei anderen Töpferwaaren forbert, fonbern auch ichon auf bas Schwinden ber Porzellanmaffe im Reuer beim Formen Ructficht nehmen muß. - Das Schwinden ber Berliner Porzellanmaffe beträgt g. B. 4 ber Dimenfionen; es muß baber bie robe Baare 4 großer gemacht werben, ale bie Große ber fertigen bestimmt ift. Dreher bedient fich gypferner Formen, in Die bas abgebrehte noch weiche Wefchirr eingepreßt, eingeformt wird, um einen großeren Grab ber Gleichformigfeit hervorzubringen. Runde Gegenftanbe, wie Riguren, Buften, Bergierungen ac., werben in appfernen Formen gang ober ftudweife ausgebrudt, und in legterem Ralle noch aufammengefeat, bann mit bolgernen ober elfenbeinernen Berfgengen, mit Dinfel und Schwamm funitmäßig ausgegrbeitet. Die auf Die eine ober bie anbere Beife gefertigte Baare wird im Schatten lufttroden gemacht, gepuzt, mit Schachtelhalm geglattet, und wenn Bierrathen augebracht werben follen, Diefe burch einen mit Baffer verbunnten Porzellanteig, Echlicter, angefegt, bann in Rapfeln gethan und in eigenen Dfen, Berglubofen, gegluht, b. f. ciner Rothglubbige von 8-100 Bedgw., an manchen Orten 'noch bebeutend höherer Sige, ju Gebres bis ju 600 Bebam. 7-10 Stunden lang ausgefegt. hierburch gewinnt biefelbe an Festigfeit, aber noch nicht bie Gigenschaft, mafferhaltig ju fenn, im Begentheil, fie wird empfänglich gur Unnahme ber Glafur.

Dasjenige Porgellan, welches blau gemalt werben foll, erbalt biefe Farbe fogleich nach bem Gluben, und zwar mittelft geroftetem und mit Baffer fein abgeriebenem Robalt. Mußer biciem fann auch noch Chromoryd zum grun und Uranoryd zum schwarz Malen angewendet werben. Es find nur biefe brei Digmente, bie man ihrer Reuerbeständigfeit megen gum Malen unter ber Glafur gebrauchen fann. - Das geglühte Porzellan, blau, grun ober fcwarz gemalt ober nicht, erhalt nun bie Blafur. Die Glafure maffe ift in ben meiften Fabrifen verschieben; in Gebres wird fie aus Duarg und Felbfpath bereitet, in Berlin aus Bnps, Riefelerbe, Porzellanscherben und etwas Raolin; in Wien befteht fie aus gleichen Theilen feingepulverter Scherben von geglühtem Porzellan und Quarg, welchem fein geschlämmter, reiner, tohlenfaurer Ralf als Alugmittel in vier verschiebenen Berhältniffen augefegt wird, je

nachbem bie Glafur ftreng ober leichtfluffiger feint foll, mas fich nach ber Stellung, welche bie Befchirre im Dfen einnehmen, richtet, fo bag bie, welche am beißeften Orte fteben, bie ftrengfluffigfte Glafur erhalten und umgefehrt. Die ftrengfiuffigfte Glafur bilbet Diejenige Busammensehung biefer brei Ingredienzien, in welcher ber Behalt an fohlenfaurem Ralfe nur & vom Bewichte bes Quarges ausmacht; fie wird bagegen immer leichtfluffiger wenn ber Bufat an Ralt auf &, & und & fleigt. Diefe brei Materialien werben trocten ausammengemengt, auf einer Sandmuble einmal abgerieben und geichlämmt. Go tommt bie Maffe in große mit reinem Baffer angefüllte Bottide, wo fie beim Bebrauche mit einem Stod au einer bunnen, breiartigen, truben Fluffigfeit aufgeruhrt wird, in Die man bie geglubte Bagre eintaucht. Raum bat biefe bie Rlufe figfeit verlaffen, fo fieht fie gang trocken und wie mit einem feinen Staub bedeckt aus, indem bas Baffer von ber Maffe fcnell eingefogen wird und bie Blafur auf ber Oberflache guructbleibt. bem biefe an einigen Stellen mit bem Pinfel ergangt, an anderen, um beim Startbrennen bas Un. und Bufammenfchmelgen gu vermeiben, abgeschabt worben ift, wird bie Baare in Die aus feuerfestem Thone gefertigten Rapfeln auf eigenen Unterfaten, welche mit Quargfand bestreut find, gestellt. Jebes große Stuck bat eine cigene Rapfel, fleinere Stude bagegen fommen zu mehreren in Gie haben nicht nur ben Bwed, bas Porzellan in bem Dfen übereinander ftellen zu fonnen, fondern aud befonders um biefes gegen ben Rauch, Afchenflug zc. ju fcuten. Die Rapfeln fonnen, wenn fie aus feinem Thon gefertigt und gut gearbeitet find, breibis viermal gebraucht werben.

Das auf diese Weise vorbereitete Porzellan kommt nun in den Porzellanosen zum Starkbrennen, um die Masse zur halben Verglasung und die aufgetragene Glasur zur vollkommenen Verglasung zu bringen, an die Masse anzuschmelzen und mit dereselben zu vereinigen. Die Ocsen sind entweder liegend oder cylindersörmig. Nach dem Einsehen der Waare wird die Einsehthüre vermauert bis auf eine kleine Ocssung, durch welche man zu den drei kleinen Kapseln, die die glasirten Probestücke enthalten, gelanz gen kann, die aber während des Vernnens mittelst eines Zapsens verschlossen ist. Man fängt nun zu seuern an, verstärkt das Feuer allmälig, so daß erft nach drei Stunden der ganze herd mit holz

bebeitt ift. Rach 12 bis 16 Stunden ift bas Innere bes Ofens weifalubend, und man ficht bei bem Probeziehen an ben berausgenommenen Scherben, ob die Blafur glatt und rein gefloffen und fomit bas Porgellan gar und ber Brand beenbigt fen. Sit bics ber Rall, fo lagt man ben Ofen abfühlen, mas brei Tage bauert. Die Baare wird nun burch bie fcon fruber eingebrochene Ginfetthure berausgenommen und in aute Baare, Musichus und Dovel fortirt. Stude, beren Glafur noch nicht fpiegelt, beigen matt und muffen noch einmal eingefest merben. Das unter ber Glafur gemalte und weiße Porzellan ift nun vertäufliche Baare; lexteres aber wird häufig noch auf ber Glafur bemalt, vergolbet, verfilbert, platinirt, broncirt ac. - Gigentliches Biscuit, wie g. B. Buffen, Riquren, Bafen u. bal. bebarf feiner fo großen Sike, indem es aus einer Maffe befteht, Die fcon bei einem etwas niebrigeren Feuersgrabe veralast wird; wegiwegen man es auch in eigenen cylinderformigen Dfen brennt, und bie Mifchung ber Glafur, wenn es mit einer verfeben werben foll, auf bie anzuwenbenbe Sige berechnen muß.

" Die Farben gur Porgellanmalerei fonnen nur aus bem Mineralreiche gemablt werben, weil fie eine beträchtliche Sine aushalten muffen, ohne bag fie fich verandern ober gar verflüchtigen: es find Metalle und Metallornbe, aus beuen man fie barfiellt und alle erforberlichen Schattirungen gewinnt, indem fie auf maucherlei Beife mit einander vermifcht werben. Bu einen ber gebrauchlichften Farben verwendet man folgende Cubftangen; zu meiß, Binnornd; purpurroth, Goldpurpur, ben Riederichlag, welchen verbunnte Auflösungen von falgfaurem Binnorybul und falgfaurem Golborob mit einander liefern; violet, Golbourour mit einem Bufat von Robaltoryb; farmin, Goldpurpur mit Ehlorfilber; roth, Gifenorod; braun, Gifen- und Manganorod gemengt; gelb. Untimonfaure mit Bleiglas; bla u, Robaltornd, ein Bufat von Bintund Binnornd gibt hellere Farben; grun, Rupferornd und Chromorn. bul; fc warz, Gifenornbul mit Mangan= und Kobaltornb gemifcht; Die Farben muffen fehr fein gepulvert und gerrieben und mit einem Klugmittel, leichtfluffigem Glasfluffe, burch naffes Reiben auf einem Reibsteine innig vermengt und gum Gebrauch mit gereinigtem Terpentinol angemacht werben. Das Malen gefchicht mit bem Pinfel auf Die gewöhnliche Beife. Rach bemfelben werben bie bemalten Begenftanbe einer Sige ausgefegt, bei welcher

ber Rlug fcmilat, fo bag bie Farben nicht nur Glang und Lebhaftiafeit erhalten, fondern fich auch fest mit ber glafigen Unterlage vereinigen. Das Ginbrennen geschieht in Muffeln bei einem Site. grad, ber fich nach ber Ratur ber bemalten Wegenftanbe richtet, von welcher wieder bie bes Fluffes abhangt. Je geringer bie Site ift, welche man anwenden barf, befto fchmelgbarer muß ber Rlug fenn, und befto mehr muß ber Farbe bavon zugefegt werben. Kluffe find leichtschmelzende Glafer, beren quantitative Mifchung aber zum Theil nach ber Ratur ber metallifden Farben fich rich. tet, indem einige Orpbe nur Bleiglafer, andere nur alfalifche Blafer vertragen, noch andere am zwechmäßigften aus einer Dis fcung von beiben verfegt werben. Gin bleireicher gluß ift g. B. 6 Theile gepulverter Quarg, 4-5 Th. gelbes Bleiornd, 2-3 Th. baffich falpeterfaures Wismuthornd; ein Bleifreier: 8 Ih. Canb, 4-6 Th. Borarglas, 1-2 Th. Calpeter, 1 Th. weiße Rreibe. - Gold, Gilber, Platin und Pallabium werben im bochft feinen metallifden Buftaube angewendet, um verschiedene Begenftande gu bemalen ober auch nur zu therziehen. Gie werben wie bie anberen Karben mit einem Rlugmittel, meiftens Bismuthornb, mengt, mit Terpentinol aufgetragen und bann eingebrennt. haben, wenn fie aus bem Feuer fommen, eine matte, braune ober grave Farbe, und erhalten ben metallifden Blang erft burch bas Poliren mit Achat ober Blutftein. Die Bergoldung, welche matt werden foll, fommt nach bem Poliren noch einmal in's Feuer, bamit fich ber Glang verliere.

Die Gegenstände, welche aus Porzellan gefertigt werden, sind sehr verschiedenartig; man unterscheidet gewöhnlich Tasel., Kasser Thee-Geschirre, Tabakspseisenköpse und andere Geräthschaften; überdies fertigt man auch Basen, Büsten und andere Kunstgegenstände. Bon gutem Porzellan fordert man: blendende Weiße der Masse und Glasur, mit einem eigenen Grad der Durchscheinenheit verbunden; eine vollkommen glatte, rein spiegelnde, nicht wollige Oberstäche, ohne Risse; einen reinen etwas glänzenden halbverglasten Bruch; eine solche Harte der Masse, daß man mit dem Stahle Funken an ihr schlagen kann; einen reinen Klang; die Fähigkeit Temperaturwechsel leicht zu ertragen; Unschmelzbarkeit in den höchsten Ofenseuersgraden; eine vollkommen angeschnwiszene Glasur; reine, haltbare Farben und eine gefällige Korm.

Biele Länder Europa's besihen ausgezeichnete Porzellan-Fabriken; hierher gehören namentlich die in Meißen, Berlin, Wien, München, Paris, Worcester 2c. — Der Handel mit diesem Fabrikate ift sehr ausgedehnt und beträchtlich. — In der Porzellan-Fabrik zu Berlin wurden von 1822 bis 1833 an Tellern, Schusseln 2c. 1,316,000 Stück gesertigt.

## 6. 385.

## II. Quary oder Glasmaterial.

Die Grundlage bes Glases ist die Rieselerbe; da diese jedoch für sich auch im heftigsten Ofenkeuer nicht schmiszt, so muß sie durch Zusat von anderen Substanzen, durch sogenannte Flusmittel, schmelzbar gemacht werden. Diese fünd vorzüglich Kali und Natron, die entweder jedes für sich oder beide zugleich auch mit Zusat von Kall und Bleioryd angewendet werden, um Glas aus Rieselerbe darzustellen, indem leztere in der Schmelzhise mit jenen sich verbindet und das Glas daher als eine chemische Berbindung von Kieselerde mit Kali, Natron, Kall oder Bleioryd anzusehen ist. Außer den genannten Zusätzen wird jedoch die Glasmasse zuweilen noch mit anderen Substanzen zusammengesezt, die später noch erwähnt werden sollen. Die Gite jedes Glases aber hängt von der Beschaffenheit der Ingredienzien und von deren richtigem Mengungsverhältnisse ab.

Reine Riefelerbe ift ein Saupterforderniß zu einem guten Glafe. Man wählt baher fo viel als möglich unr folche Dis neralien, die beinahe nur aus Riefelerbe bestehen. Bergfruftall gibt bas ichonfte Blas, allein er tommt nicht in folder Menge in ber Natur vor, bag man ihn nachhaltig bei einer Kabrif als Saupt-Manche Quargarten, wie Milchquary material anwenden fonnte. und Quarafanb fommen bem Bergfroftall nabe. Diefe find für weißes Glas um fo brauchbarer, je weniger Gifenornb fie enthalten; geglaht und in Baffer abgelofcht, muffen fie baber ihre weiße Farbe behalten und burfen nicht gelb ober roth werben. Elfenorod macht ben Quary zwar leichtfluffiger, bem Glafe bagegen theilt es eine gelbliche Karbe mit; für feine Glasforten ift baber ein folder eifenhaltiger Quary burchans nicht geeignet, phaleich man theils burch Bluben und Muslaugen beffelben einen Theil

des Eisenorybes entfernen kann, welchen Zweck man durch bigeriren mit Salzsäure noch vollständiger erreichen würde, wenn es nicht zu theuer käme, theils durch Beifügung verschiedener Zusähe zu Glasmasse, wie z. B. von Salpeter, Braunstein oder weißen Arsenis die gelbliche Kärbung des Glases zu heben sucht. Ist dem Quarz wenig Thonerde beigemengt, so schabet dies nichts, allein bei größerem Gehalt wird das Glas blass, trübe und staubig. Talterde macht dasselbe strengsüssig. Kalf dagegen schadet nichts, wenn er in gehörigem Berhältniß vorhanden ist; man muß daher stets auf den Kalfschalt des Quarzes beim Zusah des Kalfes als Flusmittel Rücksicht nehmen. Feuer stein gebraucht man zuweilen auch zur Bereitung von Glas.

Kali und Natron werben in ber Form von Pottasche und Soba, kohlensaures Kali und kohlensaures Natron, angewendet. Bu ganz gewöhnlichem Glase, wie zum Bonteillenglase gebraucht man Holzasche; zu seineren Glassorten bagegen muß die im Handel vorkommende Pottasche, durch Ausstößen, Filtriren, Abscheiden der fremden Salze mittelst der Krystallisation und Abdampsen bis zur Trockene gereinigt werden.

Ralf wird meist in gebranntem an der Luft zu Pulver zerfallenem Zustande, doch auch der natürliche kohlensaure Kalk, die
Kreide, angewendet. Er muß frei von Sisenoryd und Talkerde
seyn. Man gebraucht denselben vorzäglich, um einen Theil der
kostdaren Flußmittel, Kali und Natron, durch ihn zu ersetzen, wobei
jedoch noch zu beachten ist, daß er die Masse dünnflüsser macht
und den Gläsern manche gute Sigenschaften, namentlich die Abwechslung der Temperatur bester zu ertragen mittheilt; auch ist
das mit einem Zusah von Kalf geschmolzene Glas bichter, härter
und glänzender als reines Kaliglas. Aber der Kalkzusat darf
nicht zu groß seyn, weil sonst das Glas milchig wird, indem der
Kalk sich nach dem Erkalten vom Glase scheidet. Uedrigens verträgt im Allgemeinen Natronglas mehr Kalk als Kaliglas.

Alle Orphe des Bleis, vorzüglich aber die aus reinem Blei dargestellte Bleiglätte und die Mennige sind zur Glassoms position gleich gut, wenn sie keine fremdartige Beimischungen, nasmentlich kein Kupferorph, welches das Glas leicht grünlich färbt, enthalten. Das Bleiorph bildet einen wesentlichen Bestandtheil ber schweren Bleigläfer oder des sogenannten Krystallgtases, indem es

hier die Stelle des Kalfes vertritt, die diefer bei den gewöhnlichen Gläfern einnimmt, und mit der Kiefelerde zu kiefelfaurem Bleioxyd sich verbindet. Es macht die Gläfer leichtflüffiger und zwar um so mehr je größer der Zusas besselben ift, doch darf dieser nicht zu bedeutend seyn, indem souft das Glas gelblich wird, auch nimmt dabei bessen härte ab, so wie es sich gegen chemische Einwirkungen weniger dauerhaft zeigt. Die Bleigläfer sind ferner durchsichtiger und glänzender als das gewöhnliche Glas, schwerer, weniger spröde, weicher und leichter zu schliefen.

Das Glaüberfalz, schweselsquere Natron, ist in neuerer Beit öfters statt bes tohlensauren Natrons als Flusmittel angewendet worden, indem nämlich durch Zusah von Rohle die Schweselsque bes Glaubersalzes zersezt wurde, wodei sich, unter Entweichung der schweseligen Säure, das Natron mit der Rieselsede zu kieselsquem Natron verband. Die Menge der zugesezten Rohle darf nicht zu groß sehn und höchstens bis zu acht Procent des Gewichtes des kalzinirten Glaubersalzes steigen, weil sie sonst das Glaubersalzes steigen, weil sie sonst das Glaubersalzes steigen, weil sie ber Schwelzhise des Ofens verstüchtigt und dann die Gewöldbecken desselben und die Schwelzhäsen leicht angreift, so kaun man dies dadurch etwas vermeiden, wenn man den Glassat erst mit dem vierten Theil des Quarzes einträgt und die übrigen drei Theile dann nach und nach beifügt, wenn jener geschwolzen ist.

Schwefelfaures Rali kann wie das Glauberfalz gebraucht werben, wenn man dem Glafe kohlenjauren Ralf und etwas Rehle zusezt.

Rochfalz wird von jeher in geringer Quantitat bem talfhaltigen Kaliglafe zugesett, wobei fich die Riefelerde, burch Kalt und Kali aufgeschlossen, mit dem Natron des in der Schmelzhipe gersexten Rochsalzes verbindet.

Bon schmelzbaren Substanzen können gewöhnlichen Gläsern Felbspath und Barntspath zugesezt werden. Auch gebraucht man zu Bonteilleugläsern Lava, Bimsstein und Basalt. Sehr nühliche Zusähe find die bei der Berarbeitung des Glases entstehenden Abfalle, so wie die Scherben von altem Glas, Bruchglas; diese fortirt man nach der Farbe und fügt sie dem gleichen Glassabe bei.

" Für weißes Glad muffen ber Romposition noch bie fogenannten

Entfärbungemittel beigefügt werben; biefe find befonbere Arfenit, Salveter und Braunftein.

Die genannten Ingrediengien gur Gladfompofition beburfen einer mechanischen Borbereitung, fie muffen nämlich vorber fo viel wie möglich verkleinert werben, theils um bie gleichformige Bermengung berfelben mbalich zu machen, theils um bie wechselfeitige Auflösung zu befordern. Dies ift besonders beim Quary nothwendig. Diefer wird begwegen gepocht, großere Stude felbit vorher gegluht und in faltem Baffer abgelofcht, um fie murber zu machen, bann unter Lauffteinen fein gemablen, gefiebt und geschlämmt. berfelbe vorbereitet wird, um fo mehr beichleunigt man ben Schmelaprozeß, weil bie Flugmittel auf eine viel größere Oberflache ber gevulverten Substang wirten tonnen, wodurch fich bie Roften bes Reinpulvers leicht auszahlen. Reiner und feiner Quargfanb, bet welchem bas Dochen erfpart wird, ift freilich bas vorzüglichfte Das terial und zwar um fo mehr, je feiner er fich zeigt. Spilte folder Sand mit Thon oder vegetabilifchen Subitangen verunreinigt fenn, fo muß er vorber ausgewaschen ober geschlämmt werben. feingepulverten und gerriebenen Glasmaterialien werben nun genau abgewogen ober abgemeffen und innig mit einander vermengt, melches legtere einen guten Schmelgprozeg um fo mehr vorbereitet, je vollftanbiger es gefcheben ift. Das Mengen felbft nimmt man entweder in ben fogenannten Mengtrogen, ober beffer in Raffern vor, bie um ihre Ure gebreht werben tonnen, woburch man jugleich bas Berftanben ber Materialien verhatet. Das Berhaltnig, in welchem bie Ingrediengien aufammengemengt werben, ift febr verschieben, theils nach ben einzelnen Materialien, bie man anwendet, theils nach bem Glafe, welches man erzielen will. Mußerbem fommt auch noch bas Berhaltnig, in welchem bie Riefelerbe mit ben als talifchen und erdigen Bufagen in Berbindung tritt, in Betracht, und Diefes hangt befonders von ber Sohe ber Temperatur ab, bei melder bie Schmelgung bes Blafes erfolgt, je niebriger biefe ift, um fo größer muß ber Bufat fenn, bamit eine vollfommene Schmeljung eintrete und umgefehrt. Im Mittel gehören gur Berglafung 100 Theilen Quargfand 33 Theile troctence fohlenfaures Ratron ober 45 Theile tohlenfaures Rali. Der Ralfaufat fann 7 bis 20 Procent ber Quarymenge betragen. Da bie Unwendung bes Blauberfalzes eine große Erfparnif barbietet, fo gebraucht man es auch vielfach statt Soba ober Pottasche. Prechtl \*) gibt folgende Berhaltniffe für die Schmelzung des Glaubersalzglases mit Busat von Rohle, als die besten an:

100 Theile Quargfand,

50 , falginirtes Glauberfalg,

20 " Ralf,

2,65 " Roble.

Gin guter Cat für weißes Glauberfalzglas ift:

100 Pfund Quargfand,

24 " getrocfnetes und falginirtes Glauberfalz,

20 " Ralf,

12 " Cobaglasicherben.

Das Rochfalz wird ebenfalls mit gutem Erfolge zur Glasberreitung angewendet, wie dies schon bemerkt wurde; ein tauglicher Sat bierfur ift:

75,1 Theile Quargfanb,

19,1 , falginirte Pottafche,

9,5 " Rochfalz,

14,3 " Kalf.

Statt ber Pottafche kann auch in bemfelben Berhaltniß Glauberfalz augefest merben.

hat man auf solche Weise bie Verhältnisse ber zu gebrauchenben Materialien bestimmt und die Mengung vorgenommen, so wird
bie Masse, der Glassah, im Fritteosen gelinde durchgeglüht, den
man entweder durch eigenes Feuer oder durch das des Glasosens
erhizt, und jene heißt dann Fritte. Da diese Vorarbeit holze und
zeitraubend ist, so hat man namentlich in Oesterreich dieselbe ganz
ausgegeben, und verfährt statt dieser auf folgende Weise: wenn der
Ofen in der lezten Zeit seiner Kampagne schon so schlecht ist, das
sich kein ordentliches Glas mehr darin schweizen läßt, so trägt
man nacheinander einige Glassähe ein, die man, wenn sie nur une
vollsommen zusammengeschwolzen sind, ausschöpft und in kaltem
Wasser ablöscht (schrenzt). Diese Masse sext man bei dem nächsten
Schmelzen im neuen Osen den Glassähen in gewissem Verhältnisse
zu. Sebenso kann man auch die Absälle, die beim Verarbeiten des

<sup>\*)</sup> Technologische Encyflopabie, IV., S. 581.

Die vollfommen flare Schmelgung ber Glasmaffe erforbert eine fehr hohe Temperatur, baber ber Schmelgofen, Die Glashafen und bas Brennmaterial befondere Beachtung verbienen. muffen fo gut gebaut fenn, bag fie mit bem geringften Aufwande von Brennmaterial bie größten Birfungen hervorbringen. führt fie aus Biegeln, von fenerfestem Thon bereitet, auf, indem bicfe aneinander gefchliffen ober bochftene mit einer bunnen Lage feuerfesten Thones aneinander gefittet werben. Die Defen muffen febr langfam getrochnet und bann vorsichtig nach und nach erwärmt Die Blashafen fertigt man aus bem beften und unfchmelz. bariten Thone, ber forafältig burchgegebeitet wird und bem man gepul. verte Scherben alter Blashafen gufegt. Gie werben fehr behutfam getroduet, bann in befonderen Ocien nach und nach erwarmt und glubend in ben eigentlichen Schmelgofen gebracht. Mle Brennmaterial ift Bolg ben Steinfohlen und bem Torf vorzugiehen, weil es ein bef. feres Rlammfeuer gibt als jene, was zum guten Glasschmelzen gehört. Defmegen ift auch weiches Soly beffer ale bartes. Brennt man Steinfohlen ober Torf, fo muffen bie Defen anbere gebaut. und die Safen , um bie Glasmaffe vor ber garbung burch ben Raud und bie Dampfe jener an fichern, bedectt werben, wenn man weißes Glas fertigen will; bei grunen Glasforten ift bies ieboch nicht nöthia.

Sit ber Ofen gehörig erhigt, fo tragt man bie Fritte vber ben mit Schmelz verfegten Glasfat mittelft eiferner Schaufeln nach und nach in Die Safen ein; fullt legtere jeboch nicht gang an, weil bas Schmelgen nicht fo gut vor fich geht, ale wenn man in fleinen Portionen einträgt, und bie folgenben erft nachgibt, nachs bem bie vorhergebenden ichon niedergeschmolzen find. Muf biefe Beife geht bas Schmelzen ber Daffe nicht nur fcneller unb gleichformiger vor fich, fondern man ift auch mehr vor bem Steis gen berfelben und bem Ueberichaumen gefichert. Bei ber boben Temperatur verbindet fich nun bie Riefelerbe mit bem Ratron ober Rali und mit bem Raffe zu Glas, und Diejenigen ben Glasfat verunreinigenben Subftangen, mit welchen fich weber bie Riefelerbe noch bas ichon gebildete Glas verbinben, werben theile ale Glasgalle abgefchieben, theile in Dampfen bavon gejagt. wird mit eifernen Rellen abgeschöpft. Um fich von bem Fortgange bes Schmelaprozeffes zu überzeugen, nimmt man von ber Maffe

mittelst einer eisernen Stange eine Probe aus bem hafen, läßt biese in Form eines Tropfeus erstarren und untersucht benselben. Sieht bieser sandig aus ober schließt er noch Sandkörner ein, so ist die Masse noch nicht vollkommen ausgelöst und man muß noch länger erhißen, enthält berselbe aber viele Blasen, so ist diese noch nicht genug gesäutert, b. h. man hat die hise nicht lange genug andauern lassen, nachdem schon die Verbindung der Flusse mit der Rieselerde vor sich gegangen war, um daburch die Masse in einen möglichst dunnflüssigen Zustand zu bringen und somit die Entweichung der ausgeschiedenen Dämpse und Gasarten zu besördern.

Beigen bie gezogenen Glasproben eine vollendete Schmelgung und ganterung an, fo wird mit ber Sibe ein wenig nachgelaffen, bamit bie Glasmaffe etwas bicffluffiger und baburch zur Berarbeis tung mit ber Pfeife geeigneter werbe. Die mechanische Berafteis tung ber Glasmaffe gefchieht nämlich entweber burch Blafen ober Das Blafen wird burch einen Glasblafer mit ber burch Biegen. Pfeife verrichtet, an welche ein Theil ber fluffigen Daffe unten angebracht und bann burch Mufblafen, Schwenten, Rollen und Bearbeiten mit verschiebenen Bertzengen in Die gewünfchten Formen gebracht wirb. Die burch Gießen in Formen ober burch Blafen erhaltenen Sabrifate muß man langfam abfühlen laffen, bamit fie burch schnelles Erfalten nicht fprobe werben. Bu biefem Behufe bringt man fi in ben fogenannten Rublofen und lagt fie bier nach und nach erfalten, indem man fie immer mehr von ber beißeften Stelle bed Ofens hinwegruckt. Muf ber anberen Geite verliert jeboch auch bas Glas an Durchfichtigfeit, Glang und Schonbeit, wenn es zu langfam abgefühlt wird, was befonders bann gefchieht, wenn ber Rublofen an beiß ift, und es tritt bann jene Beranderung beffelben ein, die man mit bem Musbruct Entglafung belegt hat. Das fo veranderte Glas wird auch Reaumur'fches Porgellan genannt. Es ift wegen feiner Barte, Strengfinffigfeit und Unempfindlichfeit gegen Temperatur = Bechfel gur Fertigung mander Wegenftanbe fehr geeignet.

#### S. 386.

#### Glasarten.

Dasjenige Glas mird bas beste senn, welches neben ber boch ften Durchsichtigkeit bie größte Dauerhaftigkeit verbindet. Es muß

baher gleichförmig gefchmolzen ohne frembartige Beimifchung, nicht neblig ober wolfig, nicht ftreifig, wollig ober gewunden und farblos fenn, fo wie hinreichende Sarten besitien.

Die verschiedenen Arten bes Glafes find:

- 1. Zafel = ober Scheibenglas. Es wird in ber Form von größeren ober fleineren Glastafeln bereitet und bient haupt. fachlich zu Fenfterscheiben. Ge ift orbinar, wenn es eine ins Brunliche ftechenbe Farbe befigt, fein, wenn es farblos und bict fich zeigt; erfteres wird zu Scheiben fur ben gewöhnlichen Gebrauch verwendet. Für biefes tann man auch bie Materialien ungereinigt Glasfate für foldes find: 100 Pfund Sand, Pft. fpanifche Coda, 40 Pfb. frifche Miche, 12 Pfb. Pottafche, 1 Loth Smalte; ober 100 Pfund Sand, 20 - 25 Pfb. Pottafche, 8 Pfb. Pfannenftein, 180 Pfb. Solgafche, 2 Pfb. gepulverte Buchenfohte und 120-150 Pft. Glasfcherben. Rur feines ober weißes Tafelglad muffen gereinigte Materialien nach folgenben Berhaltniffen angewendet werben: 100 Pfund Quargfand, 30-35 Pf. gereinigte Coba, 35 Pf. Rreibe, 180 Pf. Gladabfalle, & Loth Brannftein und 8 Loth Arfenit ober 100 Df. Quargfand, 50 Df. falginirte Pottafche, 14 Pf. zerfallener Ralf, 4 Pf. Rochfalz, 10-100 Df. Glasabfalle und 12 loth Arfenit. - Die Berfertigung bes Tafelglafes gefchieht entweder burch bie Monbglas - ober Bal. zenglasmacherei.
- 2. Spiegelglas. Dies find Glastafeln , bie gur Berfertigung von Spiegeln bestimmt find; fie werben auf beiben Seiten gefchliffen und auf ber einen Seite mit Binnamalgam belegt; fie muffen rein und weiß fenn und bies um fo mehr je größer und bicfer man fie macht. Die Spiegelglastafeln werben entweber geblafen ober gegoffen; erfteres gefchieht befonbere bei fleinen Spiegeln, legteres bei Spiegeln für jebe Broge. Der Blasfan gu erfterem Glas ift berfelbe wie zu feinem Tafelglas. Bum Biegen ber Spiegeltafeln wenbet man leichtfluffigeren Glasfat an und gibt beffhalb bem Ratronglas ben Borgug. Dazu fommt, bag bied weniger ichnell erftarrt, fich beffer auswalzen läßt und fich in furgerer Beit und gleichförmiger abfühlt, babei harter und weniger fprobe ift. Der Cand muß fo eifenfrei ale moglich fenn. Das gewöhnliche Berhaltniß bes Glasfates ift: 300 Pfund meifer Quarafand, 100 Df. troctenes foblenfaures Ratron, 48 Df. an

ber Luft zerfallener Kalk und Glasabfälle bis zu 300 Pf.; wird Braunstein zugesezt, so beträgt dessen Menge etwa ½ Procent bes Gewichts ber Soba. Gebraucht man Kali, so ift der Sah: 120 Pf. Duarzsand, 80 Pf. kalzinirte Pottasche, 40 Pf. Kalk, 5 Pf. Rochsalz, dazu kommen noch außer den Glasabfällen, 5 Pf. Salpeter, 2 Pf. Arfenik, \( \frac{5}{6} \) Pf. Braunstein und \( \frac{1}{18} \) Pf. Smalte. Das zu optischen Zwecken bienende Spiegelglas wird Kronglas genannt.

- Die Fabrifation von Sohlglas befchäftigt 3. Sphlalas. fich mit Darftellung aller Urten bobler Befage gur Aufbewahrung von Rluffigfeiten zc., in ben verichiebenften Formen. entweber fein ober orbinar, je nachbem fie aus nicht farblofem ober gang reinem Glafe bereitet worben. 100 Pfund Quargfand, 334 reines tohlenfaured Raolin und 12,3 Pfb. reiner Ralt geben ein qutes weißes Glas; 100 Pfb. Quargfand, 50 bis 60 Pfb. talginirte reine Pottafche, 10 bis 12 Pfb. Raft, 12 bis 16 Loth Braunftein und 60 bis 66 Pfb. Glasscherben liefern ein weißes leichtfluffiges, weniger feines Blas; bas gemeinfte Soblalas ift bas fogenannte Bouteillenglas, zu welchem alle im farten Dfenfeuer verglasbaren Substangen gefegt werben fonnen; ein gewöhnlicher Sat ift: 100 Pfb. Canb, 160 bis 170 Pfb. ausgelaugte Miche, 60 bis 70 frifche Afche, 50 bis 100 Pfb. falthaltiger Thon und 100 Pfb. Bouteillenfcherben.
- 4. Krystallglas. Unter biesem versteht man das statt mit Ralk, mit Bleioryd versezte und geschmolzene Glas. Das gewöhnliche Verhältniß des Glassabes ist: 100 Pfd. Quarzsand, 66} Pfd. Meunige und 30 bis 33} Pfd. gereinigte Pottasche. Man vermeibet dabei so viel wie möglich die Entsärbungsmittel und wendet höchstens nur Salpeter an, wenn die Pottasche nicht völlig kohlene frei ist. Die Schmelzzeit dauert 12 bis 16 Stunden. Das Krystallgas wird in der Regel zu Gesäßen verarbeitet, die geformt oder geschliffen werden; wozn es seine Weiße und Durchsichtigkeit in dicken Stücken und seine starke lichtbrechende Kraft ganz vorzüglich geeignet macht, so daß dieses Schleifglas alles übrige an Schönheit und Glanz übertrisst. Seine geringere Harte erleichtert das Schleifen, und seine größere Leichtsstiffseit macht es besonders geeignet, in Formen behandelt zu werden.
  - 5. Flintglas. Diefes wird zu optifchen 3wecken vermenbet,

und es kommt baher bei bemselben, außer ber größten Reinheit, auf eine völlig gleiche Weschaffenheit ber Masse an; weil, wenn bies nicht ber Fall ift, bas Glas an verschiedenen Stellen bas Licht verschieden brechen und zerstreuen wurde. Prechtl gibt folgende Berhältnisse zu seiner Derstellung an: 100 Pfo. gepochten Quarz, 100 Pfund reine Mennige, 35 Pfund gereinigte Pottasche und 2 bis 4 Pfund Salpeter.

#### §. 387.

#### Befärbte Blafer.

Die Bereitung ber gefärbten Gläfer ist eben so alt als eins fach, indem man das gewöhnliche Glas durch Zusach von verschiebenen Metalloryden verschieden färbt. Diese Färdung bewirkt man zu mehreren Zwecken; entweder will man das gewöhnliche oder Krystallglas mit dieser oder jener Farbe versehen, um dann Glastafeln, Glasgeschirre und Schleiswaaren aller Art darans zu verfertigen, dies sind die gewöhnlich sogenannten gefärbten Gläser; oder man will durch dieselben die Gelsseine nachahmen, und dann werden diese Glasssüssein der Glaspasten genannt. Sind diese lezteren durch Zusah, von Zinnoryd oder phosphorsauren Kalk undurchsichtig gemacht, so heißen sie Ameusen, Schmelz oder Email.

Bur Darstellung der gefärbten Gläfer wendet man theils Kaliglas, theils Krystallglas an; für helle reine Farben muß die Glasmasse selbst ganz rein seyn. Gewöhnlich schmilzt man erft kleine Proben, um zu sehen, in welchem Berhältniß das Oryd beigesetzt werden muß, um diese oder jene Nuançe einer Farbe heranszubringen. Folgende Oryde werden angewendet, um Gläser zu färben: zu Blau Kobaltoryd; zu Biolett Kobaltoryd mit Braunstein; zu Gelb Silberoryd, 2 bis 4 Procent mit weißem bleisfreiem Glas oder Antimonoryd, 1 bis 2 Procent mit Krystallglas, auch Kohle; zu Gün Kupseroryd; zu Roth Kupserorydul, mit Krystallglas oder Goldpurpur, eine Berbindung von Gold- und Zinnoryd; zu Braun Braunstein, mit dem sechsten Theil seines Gewichts Zasser versezt; zu Schwarz Braunstein und Zasser in großer Menge, oder man sezt noch Eisenorydul oder dieses und Kupserorydul zugleich bei.

Blum, Lithurait.

Das undurchsichtige, weißgefärbte Glas erhalt man durch Zufammenschmelzen von 12 Pfund gemeinem oder Krystallglas mit 2 bis 6 Pfund gemengtem Blei- und Zinnoryd (30 Blei- und 33 Zinnoryd), 1 Loth Braunstein und 8 Loth Spiedglanzglas; die gefärbten Gläser werden größtentheils zu Gefäßen, gleich dem Krystallglase verwendet, und auf bieselbe Weise geformt und geschliffen.

Die Glasfluffe, Glasvaften ober fünftliche Ebelfteine werben burch Umidmelgen einer ichon fertigen, leichtfluffigen und farblofen Blasmaffe (Straf), mit ben jur Farbung nothigen Metaltornben Gie werben meift nur im Rleinen in Tiegeln, im Feuer eines gut giebenben Windofens, gefdmolgen. Der Glasfat befteht aus: 8 Bergfrnftall, 4 gereinigter Pottafche, 3 gebranntem Borar, 1 Bleiweiß ober 100 Mennige, 75 Quarg, 10 fohlenfaures Rali pber fatt beffen 15 Calveter. Die gepulverten Materialien werben gut gemengt, und baun gefchmolzen bis die Daffe rein und biafenfrei geworden ift. Diefe wird gepulvert aufbewahrt und bann gur Darftellung ber Glaefluffe mit ben Metallornben umgefchmolgen. Rur fich gibt ber Straß ben funftlichen Diamant; mit Bufaben folgende fünftliche Ebelfteine: Topas 1000 Straf, 40 Spiesglanzalas und 1 Goldpurpur; Rubin mit Goltpurpur ober 100 Straß und 21 Braunftein; Umethpft 1000 Straß, 8 Braunftein, 5 Robaltornb und 0,2 Woldpurpur; Smaragb 1000 Straf, 8 reines Rupferornd und 0,2 Chromornb; Bernil etwas lichter ale Topas; Aquamarin 1000 Straß, 7 Spiceglangglas und 0,4 Robaltornb; Saphir 1000 Straf und 13 Robaltornb; Gras nat 1000 Straß, 500 Spiesglangglas, 4 Golbpurpur und 4 Braunftein; Opalfarbe erhalt man, indem ber gefchmolgenen Straf. maffe nach und nach fo viel Beinftein jugefegt wird, bis biefe bie gewünschte Karbe angenommen bat.

Bur Darstellung undurch fichtiger Glasfluffe nimmt man ben oben angegebenen, weißen, undurchsichtigen Schmelz, und fezt die verschiedenen ermähnten Metalloryde hinzu, je nachdem man diese oder jene Farbe haben wist. Außerdem erhält man durch Beifügung von 3 Prezent Schwefellupfer und eben so viel Gisenvryd Korallenroth; durch 3 Procent Aupseroryd mit 500 Baffer und der hatste Braunstein eine türfisähnliche Masse. Man verwendet diese undurchsichtigen Glasslusse zum Auftragen auf Metallplatten, 3. B. auf Bifferplatten von Uhren und zur Mosait.

#### S. 388.

#### Glasmalerei. Glasfchleifen und Megen.

Bur Glasmalerei ober ber Annst, Gemälbe auf Glas mittelst verglasbarter, im Feuer eingebrannter Farben auszuführen, wendet man reines weißes, in hoher hipe geschwolzenes, bleifreies Glas an. Die Farben, welche bieselben wie bei ber Emailenmalerei sind, werden mit rektisciertem Terpentinöl angemacht und bann auf gewöhnliche Beise erst die lichtern, dann die dunkeln auf das Glas entweber auf einer oder auf beiden Seiten ausgetragen. It das Gemälbe getrocknet, so wird das Glas in einen eigens dazu eingerichteten Ofen einem solchen Bärmegrad ausgesezt, daß die Farbeschmilzt und sich mit dem Glas verbindet.

Das Schleifen bes Glafes wird auf gleiche Weife wie bas ber weicheren Sbelfteine vorgenommen.

Das Megen in Glas geschieht auf bie Art, bag man bas Glas mit Bachs ober einem aus Mastir und Leinol bereiteten Firniß übergieht, die Zeichnung hinein rabirt und es bann ber Birtung fluffaurer Dampfe aussezt.

Ginen besondern Fabritationszweig bilbet bie Darftellung von Blasperlen, diese zerfallen in zwei hauptgattungen: in maffive ober gefchmolzene, und in hohle ober geblasene.

#### §. 389.

#### Glasprobuttion.

Die Produktion ber verschiedenen Glaswaaren ist in den verschiedenen Ländern sehr abweichend, allein im Ganzen in Europa sehr beträchtlich. England liefert etwa für 18 und Frankreich sür 12 Millionen Gulden Glas. Böhmens Produktion ist sehr beträchtlich, und zwar an Glas für 6 Millionen, an Glassompositivnen, Perlen und gequetschtem Glas für 2 Millionen und an Spiegels und Taselglas für 280,000 Gulden jährlich; dabei sind 14,000 Arzbeiter beschäftigt. Preußen sührte 1831 an grünem Hohlglase 16,000 Centner und an Taselglas 14,158 Etr. aus, dagegen aber in demsselben Jahre 2477 Etr. grünes Glas und 7666 Centner weißes Glas ein.

#### g. 390.

#### III. Meerfehaum oder Pfeifen-Material.

Der Meerichaum ift eine Mineral = Gubitang, welche aus Riefelerde, Salferde und Baffer besteht, ein fiefelfaures Salferde-Sybrat, und fich am ausgezeichnetften in Ratolien in Rleinafien findet, wo er unter nicht genügend bekannten Berhaltniffen in ber Rabe ber Stadt Ronie gegraben wird. Er fommt auch bei Thiva in Griechenland, bei Balecas in Spanien, fo wie gu Grubichab in Mahren, und hier zwar in Gerpentin vor. Die einzige wichtige Benugung beffelben ift gu ben befannten Pfeifenfopfen : beren Rabrifation in manden Statten, namentlich in Wien und Defth, einen ausgebehnten und bedeutenben Erwerbezweig ausmacht. Gigenschaft biefes Minerale, einige Beit in Baffer gelegt, fo qu erweichen, bag er fich mit bem Deffer fehr leicht fchneiben lagt, wobei er fein Dulver, fondern ziemlich lange, fogar gerollte Spahne gibt, beruht feine Berarbeitung. Den Mahrifden Meerfchaum bat man wenig tauglich bagu befunden, ber Spanifche, obgleich beffer ale biefer, tommt felten in großen Stucken von ber gehörigen Reinheit vor', und ift befregen bis jegt wenigstens felten vergre beitet worben. Saufiger ichon fommt ber Griedifche im Sandel vor, und foll bem aus Ratolien, ber bas hauptmaterial gur Berarbeitung liefert, an Bute giemlich gleich geftellt werben fonnen, allein er ift noch nicht in gehöriger Menge und Auswahl zu haben. Früher follen bie in ber Turfei aus Meerfchaum gefertigten Pfeifentopfe, jeboch meift fehr plump geformt und eng gebohrt, nur aus bem Roben gearbeitet ju und gefommen fenn und bann eine gefälligere außere und eine zweckmäßigere innere Form erhalten haben. Allein ichon feit langerer Beit wird ber Meerschaum in abgerundeten, fnolligen Studen, Rlogen aus ber Turfei und Grie denland bezogen, um namentlich in ben oben genannten Städten weiter verarbeitet zu werben.

Nach alteren Nachrichten soll man ben Meerschaum in ber Turkei auf folgende Weise zu Pseisen bereiten; das frisch gegrabene Mineral wird in einer gemauerten Grube mit Wasser übergossen, erweicht und bann zu einem Brei angerührt, ben man einige Zeit ruhig stehen läßt. Balb kommt die Masse von selbst in eine Art von Gährung, welche sich durch Entwicklung von Schweselwasserstoff

Ç.

zu erkennen gibt, wie dies bei der Porzellanmasse der Fall ift. Jene wird nun etwas angesenchtet und in messingenen Formen gepreßt und in diesen nach einigen Tagen ausgebohrt. Die auf solche Weise geformten Köpse werden getrocknet und in Desen hart gebrannt, in benen sie so lange verschlossen liegen bleiben, bis sie völlig erkaltet sind. Bulezt erhalten sie durch Sieden in Milch, Leinöl und Wachs die nöthige Appretur und werden dann nach dem Erkalten mit Schachtelhalm polirt und Leder abgerieben.

B. Altmutter hat bie Berarbeitung bes Meerschaums, wie fie gegenwärtig in Wien und anderen Stadten betrieben wirb. genau augegeben \*), von welcher bier ein Ueberblict folgen fott. Die Meerschaumflote, welche im außeren Unseben meift übereinstimmen, find in Sinficht ber Broge, Form und Gate febr verfchieben. Riffe, Abern und ungleiche Stellen im Innern gehoren zu ben Rehlern, Die ber Bearbeitung ftorend in ben Beg treten und biefe oft vergeblich maden; es ift baber bie großte Runft, bie nur burch lange Uebung erlangt werben fann, unter jenen Rloben bie gehörige Auswahl treffen an fonnen. Sehr ichwere Stucke, bie ben Ramen Rreibemaffe führen, achtet man am wenigsten, ebenfo find bie gang leichten in geringem Berthe, bagegen werten bie Rlobe von mittlerer Schwere febr gefchagt. Da ber Meerschaum mahrend ber Bearbeitung feucht fenn muß, fo ift bad Erfte, mas man ju thun bat, bie Rlobe einige Beit in Baffer gu Leichte Stude burfen etwa nur eine Biertelftunbe, bie fcmeren wohl einen Sag ohne Nachtheil weichen. Die Veachtung ber Beit in biefer Sinficht ift jeboch wichtig, benn ju naß gemacht wird mancher Meerschaum zur Bearbeitung zu weich, schwindet und verzieht fich beim Erocinen ober erhalt gar Sprunge ober Luftriffe. Es ift baber am ficberften, Die Stude mabrend ber Urbeit mehrmals einzuweichen. Das wichtigfte Werkzeng bes Pfeifenschneibers ift bas Meffer, mit welchem er aufangt ben Rlot nach ben allgemeinen Umriffen bes Pfeifentopfes zuzuschneiben; wobei er barauf fieht, baß diefer fo groß als möglich ausfällt, baß fehlerhafte Stellen weggeschafft ober unbemerfbar gemacht werben und ber Ropf eine gefällige Form und gute Berhaltniffe befommt. Buweilen wird auch bie Sand. ober Bogenfage angewendet, um überfluffige Grude

<sup>\*)</sup> Prechtl, technologische Encotlopabie. Bb. IX., S. 527 u. fgb.

herauszuschneiden oder einen Klotz zu theilen, wenn dieser wegen Fehler keinen großen Kopf gibt. Mittelst des Messers, das am meisten angewendet wird, mit welchem sich, geschieft gebraucht, sast Unglaubliches auch in hervordringung von Berzierungen aller Art leisten läßt, der Drehbank, Bohrer von verschiedener Größe und anderer Instrumente werden die Köpfe weiter ausgearbeitet. Die fertigen läßt man nun austrocknen und schleift sie dann mit Schachtelhalm sein ab. Die Pfeisenköpse werden zulezt noch in weißes, geschmolzenes Wachs gelegt, eingelassen, was bei seichtem Meerschaum etwa nur 15 Minuten, bei schwerem und hartem aber oft mehrere Stunden währt, und hierauf mit seinem Tripel, später noch mit gebranntem in Wasser gelöschtem Kalke polirt. Durch das Giulassen zu färben.

Der hohe Preis bes Meerschaums bat icon langft Beranlaffung zur Berfertigung unadter Meerichaumfopfe aus einer fünftlich zubereiteten Maffe gegeben. Man verwendet bierzu Die beim Schneiben und Dreben Des Meerschaums abfallenben Spahne und andere unbrauchbare fleinere Stude beffelben. werben gemablen, geschlämmt und bann mit Baffer einige Beit getocht. Saufig wird biefer Maffe feiner, weißer Pfeifenthon gugefeat, theile ale Binbemittel, theile ber Erfparnig megen. bas Rochen schwillt bie Maffe etwas auf, wird breiartig und fommt nun in biefem Buftande in bolgerne, offene, vierectige Formen, wo fie balb einschrumpft, und bann berausgenommen und in Erocenftuben gebracht wird. Da ber Inhalt jeber Korm bas Material zu einem Pfeifentopf gibt, Die Maffe aber mabrend bes Austrochnens wenigstens um ben britten Theil ihres Bolumens fich verkleinert, fo muß hierauf gehörige Rudficht genommen werben, hamit man in foldem Berbaltniffe größere Kormen anwendet, als bie Große bes gu fertigenben Ropfes betragen foll. Stude bebeutend von ihrer Reuchtigfeit verloren, fo merben aus ihnen auf Diefelbe Weife, wie aus achtem Meerschaum Die Pfeifentopfe gefertigt. Die Fabrifation folder Maffen-Ropfe ift befonbers au Ruhl in Sadifen gu Saufe; in neuerer Beit bat fich Diefelbe jedoch mehr verbreitet und man findet fie vorzüglich auch in Bien und Peft.

# Sechster Abschnitt.

Berichiebene Benuhungsarten mehrerer Mineralien.

g. 391.

#### Somefel.

Der Schwefel, welcher in fo vielfacher hinficht Anwendung findet, kommt theils als natürlicher Schwefel vor, theils findet er fich in Berbindung mit verschiedenen schweren Metallen, und wird aus diefen kunftlich bargestellt.

Der natürliche Schwefel, beffen Bewinnung oft berg. mannifch betrieben wirb, ift, wenn man ihn rein in ber Ratur trifft, fvaleich Raufmannsaut; wenn er aber, was meiftens ber Rall, mit anderen Substangen, namentlich mit Unps, Thon ober Mergel gemengt fich zeigt, fo muß er burch Edmelg: ober Deftil lationeprozeffe gereinigt werben. Muf Gigilien fommt ber Schwefel, der besonders in ben Begenben um Licatia und Deft' Ochio gewonnen wird, oft in fo reinen Maffen vor, bag man ihn unmittelbar in ben Sanbel bringen fann. 3m Reapolitanifchen wird ber Schwefel von ber Erbe, mit welcher er vermengt fich finbet, burch Gublimation gereinigt, indem man ihn in etwa brei guß bobe irdene Rruge fullt, biefe ju mehreren, gewöhnlich ju achten, in einen Galeerenofen ftellt, fie mit Selmen bebectt und gelinbes Reuer gibt. Un ber Munbung ber Rruge ift feitwarte eine irbene Röhre eingefügt, welche nach einer etwas tiefer liegenden Borlage führt, Die oben verichloffen, unten aber offen ift und über einem Befag voll Baffer ftebt. Benn fich nun ber Schwefel verflichtigt, tonbenfirt er fich in ber Borlage und tropft in bas Baffer, wo er erstarrt. Der auf folde Beife erhaltene Schwefel wird Robifdwefel genannt. Auf abnliche Art wird ber Schwefel gu Szwofzowica unfern Rrafau in Galigien erhalten, ju Radobon in Rroatien, wo er in Rugeln von einem goth bis ju mehreren Pfund Schwere, von gelblichgrauer Karbe, in einer braunen thonigen Erbe fich finbet; zu Foli im Rirchenstaat u. a. v. a. D.

Da jedoch der natürlich vorkommende Schwescl ben Bedarf an diesem Minerale nicht deckt, so wird berselbe auch häufig aus den sogenannten Schweselerzen, Rupferkies und Gifenkies, zuweilen auch aus Bleiglanz gewonnen. Die Methoden ber Gewinnung des Schwesels aus diesen Erzen sind:

- 1. Belegentlich beim Roften ber Schwefelmetalle in freien Rofthaufen. Auf ein als Rundament bienentes Quadrat von Sola, in beffen Mitte eine Urt von Schornftein in bie Sobe geht, um gehörigen Luftzug zu unterhalten, wird bas Erz geschüttet und mit fogenanntem Bitriolflein bebect, bamit bie Schwefelbampfe nicht fo leicht entweichen fonnen. Der Saufen wird-nun angezundet und ber Schwefel fammelt fich in Bertiefungen, bie man in ber Bededung auf bem Gipfel beffelben angebracht bat. Buweilen werben auch an ben gemanerten Röftstabeln Ranale angelegt, in welchen fich ber Schwefel aufegt. Bei Diefer Bewinnungsweife geht ber größte Theil bes Echwefels verloren, indem er fich probirt und theile ale ichweflige Caure gasformig entweicht, theile ale Schwefelfaure fich mit ben orndirten Metallen perbindet.
- 2. In Röftof en mit Anobenfations-Raumen für ben sich sublimirenden Schwefel. Der Ofen ist konisch nach obenzu verengt und mit mehreren Abzugskanalen versehen, die entweder nach einer gemauerten Kammer führen oder sich eine lange Strecke horizontal fortziehen. Das Brennmaterial wird zuerst eingelegt und darauf erst in größeren, dann allmälig kleineren Stücken das Schwefelerz. Wird nun ersteres angezündet, so fängt lezteres an zu brennen, wodurch der Schwefel sich verflüchtigt, durch die Randle abzieht und sich in deuselben oder in der Kammer als Mehlpulver kondenzirt.
- 3. Ju Schwefeltreiböfen einer Art von Galcerenöfen. Das Brennmaterial ift hier von dem Erz getrennt, indem man lezteres bei abgehaltener Luft erhizt. Das zerkleinte Schwefelerz wird nämlich in runde oder quadratische Röhren gefüllt, die entweder aus einem gnten feuerfesten Thoue oder aus Gußeisen beste-hen, nach vorn etwas spih zulausen und eine horizontale Bodenstäche besihen. Solcher, mit etwa einem Centner Erz besetzten Röhren, kommen 12 bis 24 in 3 oder 4 Reihen abwechselnd übereinander in einen Ofen und zwar so, daß die weiteren Deffnungen derselben im Ofen besindlich sind, die engeren aber außerhalb besselben in eisernen mit Wasser gefüllten Borlagen münden. Die weiteren Dessungen werden mit thönernen Deckeln dicht verschlossen und noch mit einer mit Sand gefüllten Haube umgeben, damit die Schweseldämpse hier nicht entweichen können. Wird nun der Ofen

geheizt, so schmilzt ein großer Theil bes Schwefels aus ben Riefen ans, fließt in die Vorlagen und man erhalt den Rohschwefel, auch Tropfichwefel genannt. Ift der Schwefel nach 6 bis 8 Stunden Fenerung abgetrieben, so zieht man die Rückstände, Schwefelbrande, aus den Röhren und benuzt diese zur Vereistung des Gisen sober gemischten Bitriols.

Der auf die eine ober die andere Weise gewonnene Schwefel ist nicht rein, enthält Erz= und Erdtheilchen beigemischt und hat eine grauliche, grunliche ober röthlichgelbe Farbe. Er muß daher noch gereinigt werden, was auf folgende Art geschieht:

- 1. Durch Umichmelgen in bedeckten gußeisernen Reffeln. Der Schwefel wird in diesen zum Schmelzen gebracht, wobei fich die erdigen Theile nach einiger Beit zu Boben sechen, ber geklärte Schwefel aber oben fich befindet und nun abgeschöpft wird.
- 2. Durch Destilliren in besonderen Lanteröfen. Der Schwefel wird in sogenannte Lauterfrüge gefüllt, deren S bis 12 in einen Galeerenofen kommen, sie besiehen aus Gußeisen oder Thon und fassen jeder etwa einen Centner. Diese Krüge stehen mittelst irdener Röhren mit der ebenfalls aus Thon geformten Borlage in Berbindung, in welche leztere der durch Erhigung der Länterfrüge in Fluß gebrachte Schwefel übergeht. Der auf diese oder die vorhergehende Art geläuterte Schwefel wird gewöhnlich sogleich in besondere Formen gegossen und man erhält die sogenannten Schwefelbrode oder den Stangenschwefel, je uachdem die Formen rund oder lang sind. Der Bodensah, welcher beim Umschwelzen des Schwefels im Kessel bleibt, so wie die Schwefels im Kessel bleibt, so wie die Schwefels umschwolzen, und liesern den im Handel vorkommenden sogenannten Roßschwefel.
- 3. Durch Subtimation. Der Schwefel wird in eifernen Reffefn erhizt, und die fich babei entwickelnden Dampfe burch Röheren in große Rammern geleitet, wo sich dieselben verdichten und in Bestalt von Alumen ausesten. Diese werden eingesammelt und une ter bem Ramen Schwefelblumen in den handel gebracht.

§. 392.

Benutung und Produttion bes Echmefels.

Der Schwefel ift ein fehr nutfliches Mineral, bas auf Die verschiebenfte Beife, sowohl in Saushaltungen als wie befonbers in Gewerben und Fabriken verwendet wird. Der gewöhnlichste Gebrauch besselben ist ber als Bundmaterial zu Schweselsaben und Schweselholzern. In bedeutender Menge wird er serner zur Bersertigung des Schiespulvers benuzt; auch in der Fenerwerkerei gebraucht man ihn zur Darstellung des blanen und weißen Feuers. Er dient zur Bereitung der Englischen Schweselsaure, indem man Schwesel in bleiernen Kammern, auf beren Boden Wasser steht, verbrennen läßt; zum Bleichen und Sutsärben von Wolle, Seide, Federn, Papier 2c., zum Ausschweseln der Weinfasser, um die Gährung des Weins zu verhindern; zur Darstellung mehrerer Farbenpigmente, wie des Zinnobers, Realgars, Auripigments; zum schnessen Durchbohren glühender Eisenplatten ze.

In feinem Lande ift bie Drobuftion an Schwefel fo bebentend, ale wie in Sicilien, fein Boben birgt einen unermeflichen Reichthum an biefem Minerale, fo bag es feit bem Unfange biefes Sahrhunderte, feitdem erft die Roufumtion des Schwefels fo febr geftiegen ift, beinabe gang Europa bamit verforgt. Es werben bort jährlich 900,000 Cantari, ein Cantari zu 160 Pfund, alfo 14,400,000 Centner, gewonnen, mas jedoch mehr ansmacht, als ber Bedarf betragt, baber and ber Preis bes Schwefels in ben legten Sahren febr herunterging, fo bag viele andere Berte eingestellt werben mußten, weil fie mit bem Sieilianifden Schwefel nicht fonfurriren Bon Seiten ber Regierung ift nun biefer Sandel in Gieilien monopolifirt und einer Wefellichaft übergeben morben, um bie Preife wieber in Die Bobe gu bringen. - Wie fehr unbebeutenb bagegen bie Produftion in einigen andern ganbern Guropa's ift, wird fich aus Folgendem ergeben : auf bem Barge murben 1838 gu Goelar 1448 Etr. Schwefel gewonnen, in Sadyfen werben jahrlich 120 Etr. ausgebracht, Baligien liefert 2500 Etr. In Preugen gewann man 1837 nur 456 Etr. geläuterten Schwefel und 44 Etr. Schwefelblumen; bagegen betrug Die Ginfuhr 1831 Ctr. und im Jahre vorher 29,219 Ctr. In London allein belief fich . 1837 bie Ronfumtion von Schwefel auf 37,000 Tonnen, 740,000 Etr.

S. 393.

## Megen in Glas und Stein.

Das Mezen in Glas geschieht durch die Fluffaure, die man aus dem Fluffpath, durch Ginwirfung von Schwefelfaure auf

benfelben in Basform entwickelt und auf jenes leitet, wobei fich Diefelbe, ale bas einzige Auflösungemittel ber Riefelerbe, mit biefer perbinbet. Man verfährt nun im Rleinen auf folgende Beife: in ben auf eine Gladtafel aufgetragenen Meggrunde, ber aus einer Auflösung von 21 Theilen Bache und 1 Theil Terpentinol befteht, wird bie Beidnung rabirt und jene mit einem Bacheranbe umgeben; bierauf itreut man über ben rabirten Mezgrund bochft fein gepulverten Rlugipath, und übergießt benfelben mit einer Difchung von gleichen Theiten Schwefelfaure und Baffer, bis bas Banze Die Ronffiteng eines bicten Rahms erhalten bat, bedectt nun, um bie flußfauren Dampfe gurudzubalten, ben Bacherand mit einem aut aufdließenden Dectel von Metall ober Sola und laft bas Bange einige Beit fteben. Muf abnliche Beife verfahrt man, wenn man Die Aluffaure in fluffaer Geftalt anwendet. Schneller acht bas Megen burch bie gasformige Gaure felbft vor fich. Man acbraucht bierzu einen vierectigen bleiernen Raften, beffen obere Seite als Deckel bient, in welchem die grundirten und rabirten Blastafeln, jeden an einer Schnur, neben einander aufgehangt werden. bem Boben Diefes Raftens ift eine bleierne Robre angebracht, welche mit einer bleiernen Retorte in Berbindung fteht, in ber fich bie Mifchung von Kluffpath und Schwefetfaure befindet, und bie über einem gelinden Feuer erhigt wird. Muf bem Boden bes Raftens lagt man etwas Baffer fteben, Damit Diefes bie überfluffige Gaure abforbire, Die Ruge Des Dectele wird nun mit fettem Ritt lutirt, bas fluffaure Bas fullt ben Raften an und azt bie Beichnung in bas Glas.

Auf dieselbe Weise wird auf polirte Steine geagt, beren hauptbestandtheil Kiefelerde ist, wie auf Bergfrystall, Amethyst, Chalzer don, Karniol, Topas 2c.

#### S. 394.

Mineralien ju Abdruden und Abguffen anwendbar.

Es find verschiedene ber Mineralien, welche man zu Abdrücken und Abguffen gebraucht, hie und da, namentlich schon bei Gelegenheit der Formmasse für Porzellan, Metalle u. s. w. erwähnt worden, demungeachtet sollen dieselben hier furz aufgeführt und neben
einauder gestellt werden.

Unter 216 bracten werben bier bie Ropien von erhöhten ober

vertieften Originalien, wie Mungen u. f. w. verstanden, die man durch Eindrücken der legteren in eine weiche, bilbsame Maffe erhalt. Hierzu gebraucht man:

- 1: Schwefel. Dieser bekommt, wenn er, nahe bis zum Siedepunkt erhizt, schuell in eine große Menge Wasser gegossen wird, die Eigenschaft sich kneten zu lassen und gibt dann eine weiche Masse, die zu jenem Zwecke taugt. Allein es ist sehr schwefel biejenige hise zu geben, welche er bedarf, um in Wasser gegossen, plastisch zu werden, oft erhärtet er sogleich wieder, häusiger noch bleibt er zwar weich, zeigt sich aber nicht bildsam. Nur durch lange Uedung läßt sich jener Grad der Dibe treffen.
- 2. Thon. Dieser ist ein zu Abbrücken sehr geeignetes Material, indem er leicht jede beliedige Form und die seinsten Eindrucke annimmt, wenn er mit Wasser angemacht und gehörig durchgesnetet wird. Um besten eignet sich hierzu ein setter reiner Thon, der wenig Rieselerde enthält. Sollen jedoch die Abbrücke gebrannt werden, so ist ein etwas magerer Thon besser, indem sich dieser im Fener härter brennt und weniger Veränderung seiner Gestalt durch Ausammenziehung erleidet. Die Modelle oder Formen, in welche sich der Thon gut eindrücken läßt, sind solche aus Gype, Metall ze., überhaupt alle die, welche den gehörigen Grad von Festigseit zu biesem Vehuse besishen, und von der in der Thonmasse besindlichen Feuchtigkeit entweder gar nicht leiden, oder dagegen durch Sinölen oder Tränken mit Wachs gesichert werden können.

Unter Albguffen versteht man biejenigen Nachbisdungen eines Originals, welche man durch das Gießen einer Substanz über diese ober in eine Form, nach diesen gebildet, erhält. Die Materialien, die man dazu gebraucht, werden in einem mehr oder minder flufsigen Bustande angewendet, welchen sie entweder einem Zusat voer dem Fener verdanken. In ersterer Beziehung ist hier der Gyps zu bewerfen. Die Eigenschaft besselben gebranut und fein gemahlen, dann mit Wasser zu einem Wrei angerührt schnell zu erhärten, wurde schon früher erwähnt (S. 179 und 196); diese, so wie der Umstange Statt sindet, machen ihn vorzüglich zu Abgussen und zu Kormen geeignet, indem leztere Eigenthümlichseit besonders noch bewirft, daß er eine Form und selbst die seinschen Buge derselben volltommen ausfüllt, Man gebraucht daher den Gyps zu Abgussen

von Manzen und Medaillen, zur Darstellung von Formen über bie verschiedensten Modelle, wie Busten, Statuen ze. und bem Gießen solcher Gegenstände ze. — In den Materialien, welche durch Feuer in Fluß gebracht zu Abzüssen verwendet werden, gehören vorzüglich der Schwefel, und mehrere Metalle und Metallsoms positionen, wie Gisen und Messing. Um ersteren zu gießen, erhizt man ihn nur sehr wenig, wodurch er sehr dunuflüssig wird und bringt ihn in solchem Zustande auf geschnittene Stein und Glaspasten, nachdem man diese mit einem genau anschließenden Papierrande umgeben hat; auch Munzsormen aus Staniol kann man mit demselben sütten. Da der Schwefel beim Erkalten sich beträchtssich ausdehnt, so gibt er sehr schwefel beim Erkalten sich beträchtssich ausdehnt, so gibt er sehr schwefel beim Erkalten sich beträchts sich ausdehnt, so gibt er sehr schwefel beim Erkalten sich beträchts siehe Anwendung in dieser Hich beschränkt, weil er ohne große Bärte und dabei sehr spröde sich zeiget.

## Bufat ju 5. 238.

Undes höchst interessante Schrift: Fragmente zur Naturgesschichte bes Bernsteins, Danzig 1835, enthält S. 96 Bemerkungen über die Sortirung des Bernsteins, die ich durch ein Bersehen an der betreffenden Stelle anzusuhren unterlassen hatte, die ich mir aber erlaube hier nachzutragen, indem dieselben genaue Angaben in dieser Beziehung liefern.

Aller, fowohl aus ber Ce wie aus ber Erbe gewonnene Bernftein muß, um Sandelewaare ju fenn, gehörig fortirt werben, wobei vorzüglich ber Bedarf und ber in- und ausländische Sandelsgebrauch Die Rorm vorfdreiben. Sier foll bie Sortirung fo angeführt werben, wie biefe in Dangig und Ronigeberg, ben vorzuge lichften Sandelsorten fur bicfes Produkt, gebrauchlich ift. 3m 211gemeinen wird aller Cce und Erbbernftein nach Qualitat, Große und Urt von einander gefondert. Die großeren, feften und reinen Stude, etwa bis zum limfange einer Safelnuß, find Sortiment 8und Arbeites Steine, Die fleineren nennt man fleine Bagre. Die Arbeitofteine find entweber burchfichtig ober undurchfichtig, und burchicheinend, bann Baftarb genannt; legterer macht ben SaupthandelBartifel aus und ift vorzugeweise unter bem Ramen Corti-Bei ben gu Diefem Sortiment gehörigen Studen ment befannt. ift es alfo Sanpterforberniß, baß fie von ber burchicheinenben Art find, und zwar gleichmäßig und nicht zum Theil burchfichtig ober undurchfichtig, baß fie vollfommen gefund und überall gleichformig feft fich zeigen, von außerer Form voll, rundlich und bei angemeffener Dicte fo viel moglich langlich ericheinen. Da bie Farbe nur vom perlweißen bis jum hellgelben geben barf, fo wird bei größeren Studen Die Rrufte an einer Stelle bis auf ben Rern abgelost und biefer felbft etwas angefchuitten, um jene gehörig feben

ju tonnen. Diefes Cortiment wird nun nach ber Große weiter abgetheilt:

- 1. In großen Bernstein, wozu nur Stücke über 8 Loth bis zu jedem größeren Gewichte gehören, so daß im Durchschnitt wenigstens zwei Stücke ein Pfund wiegen. Der Preis dieser Sorte modifizirt sich nach Berhältniß der größeren Stücke, die sich darunter besinden, und wird jezt mit Athlr. 50 bis 55 per Pfund anzunehmen sen. Große ausgezeichnet schöne Stücke von Form und Farbe, die mehr als ein Pfund wiegen, werden oft mit Athlr. 100 und mehr per Pfb. bezahlt und ftanden früher noch viel höher im Werth.
- 2. Zehner; Stude von 5 Loth und darüber, fo daß 6 bis 7 auf ein Pfund gehen. Der jezt gewöhnliche Preis ift Rthir, 28 bis 30 per Pfund.
- 3. Dreißiger; Stude von 2 goth, von denen 15 bis 16 auf ein Pfund gehen. Der Werth wird gewöhnlich halb so hoch gerechnet als ber ber vorhergehenden Sorte.
- 4. Czaden; Stude von einem Both und barunter. Der Preis regulirt fich nach ber Mehrzahl ber größeren oder fleineren Stude und fann zu Rthir. 9 bis 10 per Pfund angenommen werden.

Diefe vier Sorten bilben bas Sortiment, wie es gewöhnlich nach bem Orient verkauft wirb.

Der burchfichtige und undurchfichtige Bernftein merben nach ahnlichem Magftabe abgesondert; allein bie Preise find etwa nur zu einem Drittheil der bei bem obigen Sortimente angeführten anzunehmen.

Die flachen, etwa 2 bis 4 Linien biden Platten, Die unter bem obigen Sortiment nicht befindlich fenn burfen, werden unter bem Ramen Fliefen nach ber Größe zu verschiedenen Preisen verstauft. Unter Brack versteht man die wolfigen und nicht durche weg reinen Bernsteinstücke, die nach Qualität verfauft werden.

Bu ber kleineren Sandelsmaare gehören folgende Sorten, von benen man die zwei erften auch noch zu den Arbeitesteinen gablt.

- 1. Grundsteine; Stude von der Größe einer Bohne, woraus zum Theil noch Koralten gedreht werden können. Der Preis berselben ift Rthlr. 1 und 5 Sgr. per Pfund.
- 2. Knibbel; eine noch viel kleinere Sorte, aus welcher mitunter noch erbsengroße und kleinere Korallen gedreht werden konnen. Preis 17 Sgr. per Pfund.

3. Abgange; fleine und zur Berarbeitung untaugliche Stude, bie zur Bereitung von Firniß, Del und Saure, fo wie zum Rauchern gebraucht werben. Man unterscheidet von biesen:

a. Beidnittenen Bernftein; größere, platte Stude, beren raube, unscheinbare Oberfläche burch Befchneiben entfernt murbe.

Preis 12 bis 15 Sgr. per Pfunb.

b. Gelbblant; kleine helle Stude. Preis 6 bis 7 Sgr. per Pfund.

c. Rothblant; fleine bunfle Stude. Preis 5 Sgr. per Dfb.

d. Schwarzer Firniß; Stude, Die mit fremdartigen Subftanzen verunreinigt find und schwarzlich aussehen. Preis 24 bis

3 Sgr. per Pfd.

e. Rafura ober Bernsteinstaub, beim Beschneiben von Rro. 1 ober bei ber Bearbeitung bes Bernsteins sich ergebend. Preis wie beim vorigen.

## 3 n b a l t.

| . Ceite                          | Seite                          |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Ginleitung S. 1-8.               | I. Berfuchsbane 6. 32 22       |
| Alligem. Bemerfungen S. 1 u. 2 1 | II. Sulfebaue S. 33 und 34 22  |
| Gegenstand ber Lithurgit S. 3, 2 | - III. Albbaue S. 35 25        |
| Bor : und Sulfemiffenfchaften    | 1. Stroßenbau §. 36 25         |
| ber Lithurgif S. 4 2             | 2. Firftenbau G. 37 26         |
| Spftem ber Lithurgit S. 5.u. 6 3 | 3. Querbau §. 38 27            |
| Befchichte und Literatur ber     | 4. Derter: ober Ortbau 5.39 28 |
| Lithurgit S. 7 und 8 4           | 5. Strebenbau §. 40 28         |
| Gewinnung ber Di-                | 6. Pfeilerbau S. 41 29         |
| neralien §. 9-69 6               | 7. Ctodwertsbau S. 42 . 29     |
| Berichiebene Urten ber Be-       | Grubenausbau S. 43 30          |
| winnung §. 9 6                   | 1. Gruben-Bimmerung S. 44 30   |
| I. Bergbau 7                     | a. Stollen . und Streden.      |
| Milgem. Bemert. S. 10-12. 17     | Simmerung S. 45 30             |
| Berfuchsarbeiten S. 13 8         | b. Schacht-Bimmerung S. 46, 31 |
| Befteinarbeiten und Bruben.      | 2. Gruben-Mauerung S. 47 32    |
| bautunft S. 14 9                 | a. Stollen : und Streden.      |
| A. Gefteinarbeiten S. 15         | Mauerung S. 48 32              |
| und 16 10                        | b. Schacht = und Gefentes      |
| 1. Wegfülls ober Wegraums        | Mauerung S. 49 33              |
| arbeit S. 17 10                  | Grubenfahrten S. 50 33         |
| 2. Reilhauenarbeit S. 18 11      | Gebing - Arbeif. Grubenlich.   |
| 3. Schlägel : und Gifenars       | ter S. 51 34                   |
| beit S. 19 12                    | Forocrung 9. 52 34             |
| 4. Chieß : ober Sprengars        | 1. Streden : und Stollen-      |
| beit §. 20-27 13                 | Forderung S. 53 35             |
| 5. Feuersehen S. 28 19           | 2. Schacht-Forderung S. 54 35  |
| B. Grubenbautunft S. 29 20       | 3. Tageforberung S. 55 35      |
| 1. Stollen S. 30 20              | Bofe Wetter S. 56 36           |
| 2. Schachte S. 31 21             | Grubenwaffer S. 57 36          |
| Blum, Lithurgif.                 | 30                             |

| Eeite                                               | Startha han Stainbrachan 6 51 20                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| II. Steinbruchbau 37<br>Zagebau, Unterirdischer Bau | Gegabe ber Steinbrecher S. 61 39 Art bes Abbaues S. 62-65. 39 |
|                                                     |                                                               |
| §. 58 37                                            | Steinbruchbau in unterirdis                                   |
| Tagebau. Aufdeden oder Abs                          | ichen Brüchen S. 66 43                                        |
| täumen §. 59 37                                     | Findlinge S. 67 43                                            |
| Art der Gewinnung ber Be-                           | III. Grabereien S. 68 43                                      |
| fteine §. 60 37                                     | IV. Bafdereien S. 69 44                                       |
| Syftem der                                          | Lithurgik.                                                    |
|                                                     | btheilung.                                                    |
|                                                     | ing numittelbar fattfinbet.                                   |
|                                                     | b f ch n i t t.                                               |
|                                                     | efferunge:Material beffelben.                                 |
| Boben und Berichiebenheit                           | berricht S. 78 53                                             |
| beffelben §. 70 45                                  | 1. Quarifels 53                                               |
| Berftorung ber Befteine S. 71 46                    | 2. Riefelfchiefer 53                                          |
| Tragbarer Boden und humus                           | 3. Grampade 53                                                |
| S. 72 47                                            | 4. Canbfteine 54                                              |
| Bruchtbarer Boben S. 73 48                          | Allter: Sanbftein 54                                          |
| Erbarten S. 74 48                                   | Rohlen-Sandstein 54                                           |
| 1. Riefelerbe 49                                    | Todt-Liegenbes 54                                             |
| 2. Ralferbe 49                                      | Bunter Canbftein 55                                           |
| 3. Thonerbe 49                                      | Reuper-Sanbstein 55                                           |
| 4. Talterbe 49                                      | Lias-Candftein 56                                             |
| Mebenbestandtheile des Bodens                       | Grünfandflein 56                                              |
| S: 74                                               | Mufchelfanbftein                                              |
| 1. Kali 50                                          | Molaffe 56                                                    |
| 2. Matron 50                                        | 5. Sanb                                                       |
| 3: Gifenornb und Gifenornbul 50                     | II. Raltige Gebirgsarten,                                     |
| 4. Mangan 50                                        | ober folde, in benen                                          |
| 5. Sumus ober Moder 51                              | die Ralterbe porberricht                                      |
| 6. Waffer 51                                        | §. 79 56                                                      |
| Bodenarten S. 75 51                                 | 1. Körniger Ralt 56                                           |
| 1 Sandhaben 81                                      | 2. Kalksteine 57                                              |
| 2. Kalfboben 51                                     | Uebergangetalt 57                                             |
| 3. Thonboden 52                                     | Bergfalt 57                                                   |
| 4. Dierieioppen                                     | Bechftein                                                     |
| 5. Lehmboden                                        | Mufcheltalt 57                                                |
| 6. Humusboden 52                                    | Liastalt                                                      |
| Die Bebirgearten und ihre                           | Jurafalt 58                                                   |
| Berfehungerefultate 5. 76 . 52                      | Greine . Kg                                                   |
| I. Riefelige Bebirgsar.                             | Grobkalk                                                      |
| ten, ober folde, in be-                             | Magelfine 59                                                  |
| nen die Riefelerde por-                             | Susmaffertalt 59                                              |
|                                                     |                                                               |

(

| Geite                              | Seite                            |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Stinffalt 59 6                     | Granulit 63                      |  |
| Dolith 59 7                        | . Phonolith 63                   |  |
| Mergel 59 8                        | . Tradipt 63                     |  |
| 3. Gnps 59 II.                     | Sornblende : Wefteine            |  |
|                                    |                                  |  |
| III. Thoniae Gebiragar: 1          | §. 83 64 64                      |  |
| ten, ober folde, in 7 2            | . Diorit 64                      |  |
| benen Thonerbe por= 3              | . Sornblende : Geftein und       |  |
| herrscht §. 80 60                  | Sornblendefchiefer 64            |  |
|                                    | . Alphanit 64                    |  |
|                                    | . Schalftein 64                  |  |
|                                    | Augit : ober vulta-              |  |
|                                    | tifche Besteine S. 84 65         |  |
|                                    | . Bafalt 65                      |  |
| 6. Löß 61 2                        | . Bafalt 65                      |  |
|                                    | . Angit : Porphyr ober De:       |  |
|                                    | laphyr 65                        |  |
| nen bie Talferde voren inner 4     | 2Bacte 65                        |  |
| bericht S. 81 61 5                 | . Lava                           |  |
| 1. Talkichiefer 4 61 6             | . Bultanifche Conglomerate 66    |  |
| 2. Chloritidviefer 61 Ber          | rbefferungs . Material : bes     |  |
| 3. Serpentin 61 193                | odens S. 85 und 86 21 66         |  |
| Berschiedene andere Gesteine? - Di | lergel S. 87 . 6: 3 56 7 342 68  |  |
|                                    | Canbmergel 68                    |  |
| I. Feldspath Besteine 262 2.       | Thonmergel 68                    |  |
|                                    | Ralemergel 68                    |  |
| 2. Protogon 62 K.                  | alt. S 88 69                     |  |
| 0 3. Gneiß 62 G                    | pp8 S. 89                        |  |
| 4. Glimmerschiefer 63 2            | erschiedene andere Berbeffe-     |  |
| 5. Feldftein-Porphpr 63 r          | unge-Materialien S. 90 u. 91, 70 |  |
| Iweiter Ab                         | fd) nitt.                        |  |
| Brennmaterial bes 9                | Mineralreichs.                   |  |
| Bichtigkeit beffelben S. 92 71     | 1. Schiefer : ober Blatter-      |  |
| Gintheilung ber Brennmateria-      | fohle 80                         |  |
|                                    | 2. Grobfohle 80                  |  |
| I. Bitume S. 94-98 72              | 2. Grobfohle 80 3. Faserfohle 81 |  |
| 1. Machina, elber and amin         | 4. Mullitelippie                 |  |
| theer S. 94 und 95 72              | 5. Gagat                         |  |
| Unwending des Erodis 9. 96 - 75    | 6. Ruftoble 3419 81              |  |
| 2. Alephalt S. 97 75               | Technische Gintbeilung der       |  |
| 3 Dzoferit S. 98 77                | Steinfohlen S. 103 81            |  |
|                                    | Bortommen u. Gewinnung           |  |
| Anwend. d. Anthrazits S. 100. 77   | ber Steintoblen S. 104 82        |  |
| III. Rohlen S. 101 79              | Unwendung der Steintoblen        |  |
| 1. Steinfohlen S. 102 79           | S. 105 83                        |  |
|                                    |                                  |  |

| · Scite                        | Grite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bertoblung ber Steintoblen     | Bortommen u. Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. 106 und 107 84              | ber Braunfohlen S. 113 . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leuchigas S. 108 86            | Anmenbung ber Brauntobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anmendung ber Koates. 109 86   | len S. 114 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steinfoblentheer u. Stein:     | Branntoblen- Droduttion S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fohlenruß S. 110 88            | 115 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Steinfohlen-Produtt. S. 111 88 | IV. Zorf S. 116 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Braunfohlen S. 112 90       | Bortommen u. Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 Mituminaled Gole 00          | bes Torfes S. 117 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o Grann Pohle 90               | Unwendung b. Torfes S. 118 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Moorkoble 90                | Jorf. Produttion S. 119 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Pedfoble 90                 | Berfchiebene Brennmaterias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Papiertoble 90              | lien S. 120 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Erbeoble 90                 | Maunichiefer. Brandichie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | fer. Lettenkohle. Liasschiefer 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Allaunerbe 90               | fer. Lettentopte. Liusiuftefet 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . Drittler                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berichiebene Benunungs         | art mehrerer Mineralien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| on. Mineralien jum Bal-        | aur Berbinderung b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten unb Reinigen ber           | Reibung bei Mafchi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beuge anmenbbar S.             | nen ac. angewendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121                            | merben S. 125 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Balferbe S. 122 97             | Salt. Epedftein. Graphit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3bon S. 123 98                 | Grool. Bergtheer. Usphalt 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gimolit. Bergfeife. Kreibe.    | 3. Berichiebene Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dolir : und Klebschiefer       | nugung S. 126 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 6. 124 · · · · 99            | Quargfand. Erdoll Berg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Mineralien, welche          | theer. Bernftein 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | 923.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | btheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mituernifen, beren gumen       | bung mittelbar ftattfinbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erfte Unter                    | abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mineralien, burch mechanifd    | e Burichtung jur Unwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tauglich tauglich              | gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erfter 2                       | b f d) n i t t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wineralien anmenbhar gun       | a Schleifen, Poliren, Mablen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nnh ähnlich                    | en 3 weden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16                             | 1. Diamant 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. Schleif : und Web.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 fteine S. 127 101           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Canbsteine 101              | - A DI WINNINGS TO THE PARTY OF |
| 2. Chiefer 102                 | 4. Quarzsand 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Kalkfteine 103              | 4. Polir-Materials. 130 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Schneibes und Bobrs         | - 1. Bimestein 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Macerial \$. 128 103           | 2. Polirschiefer, Klebschies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Schleifpulver S. 129 103    | et fer, Trippel 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Geite                                                     | Seite                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3. Steinmart 105                                          | 5. Mühlfteine S. 131 . 105                         |
| 4. Rreide 105                                             | 1. Berichlactter Bafalt u.                         |
| 5. Rothel, rother und gel:                                | verschlackte Lava 106                              |
| ber Gifenoder 105                                         | 2. Porofes Quarg-Geftein 106                       |
| Faferiger Roth-Gifenftein,                                | 3. Sanbifeine 106                                  |
| Fenerftein, Achat 105                                     | 4. Granit 107                                      |
| 3 maiter                                                  | Abschnitt.                                         |
|                                                           | es Mineralreiche.                                  |
|                                                           | 11.5                                               |
| Auswahl bes Baumaterials                                  | liebergangskalk 120<br>Bergkalk 120                |
| §. 132 107                                                |                                                    |
| Eintheilung bes Baumates                                  | Bechstein 120<br>Muschelkalt 120                   |
| rials S. 133 108                                          | 01 14 14                                           |
|                                                           |                                                    |
| Eintheilung beffelben S. 134 109                          |                                                    |
| 1. Raturliche.                                            | Grobtalt 121<br>Sügwaffertalt 121                  |
|                                                           | - 0 1                                              |
| Mineralogische Berfchies<br>benheit berfelben S. 135. 109 | 2. Kreibe 121<br>3. Kalktuff 121                   |
| Gigenschwere ber Gesteine                                 | . 6' * 14 14                                       |
|                                                           |                                                    |
| S. 136 111                                                |                                                    |
| Bestigkeit ber Gefteine S.                                |                                                    |
| 138 113                                                   | 7. Mergel 122<br>8. Kieselschiefer 122             |
| Auswahl ber Baufteine S.                                  | 9. Gerpentin 123                                   |
| 11 139 und 140 115                                        |                                                    |
| Unwendung der verschiedes                                 | 10. Pechitein 123<br>d. Porofe Gesteine S. 145 123 |
| nen Gesteine S. 141 117                                   | 1. Porofes Quargeftein . 123                       |
| A. Gleichartige Ges                                       | 2. Bimestein 123                                   |
| fteine.                                                   | B. Ungleichartige Ges                              |
| a. Körnige S. 142 117                                     |                                                    |
| 1. Körnig. Quarggestein 117                               | a. Körnige S. 146 123                              |
| 2. hornblende: Beftein . 118                              | 1. Granit 123                                      |
| 3. Körniger Ralt 118                                      | 2. Protogpn 124                                    |
| 4. Körniger Opps 118                                      | 3. Spenit 124                                      |
| 5. Korniger Dolomit . 118                                 | 4. Diorit 124                                      |
| b. Schieferige Be-                                        | 5. Schalftein 124                                  |
| fteine S. 143 118                                         | 6. Dolerit 124                                     |
| 1. Taltidiefer 118                                        | 7. Bafalt 124                                      |
| 2. Chloritfdiefer 119                                     | 8. Gabbro : 125                                    |
| 3. Sornblenbefchiefer . 119                               | 9. Lava 125                                        |
| e. 1 4. Phonolith 119                                     | . b. Schieferige Gefteine                          |
| c. Dichte Befteine S.                                     | - ': S. 147 125                                    |
| 01.1 144                                                  | 1. Gneiß 125                                       |
| 0 1. Kaltstein 1. 36                                      | 2. Glimmerfdiefet ? 126                            |
|                                                           |                                                    |

| a.                        | Geite | Seite                             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| 3. Thonichiefer           | 126   | b. Lofe, burch fein Cas           |
| c. Porphor Gefteine S.    |       | ment gebundene Bes                |
| 148                       | 126   | fteine S. 151 133                 |
| 1. Felbitein Porphpr      | 126   | Gerölle. Gefchiebe. Gruß.         |
| 2. Tradint                | 126   | Sand 133                          |
| 2. Trachyt                | 127   | 2. Kunftliche Mauer=              |
| 4. Melarbyr               | -127  | feine 134                         |
| d. Berich ladte und pos   |       | Berichiebenheit berfelben         |
| rofe Gefteine S. 149 .    | 127   | §. 152                            |
| 1. Berichlactter Bafalt . | 127   | Lebm: und Luftziegel S. 153 134   |
| 2. Porofer Dolerit        | 128   | Geftampfte und geprefte           |
| 3. Berichlactte Lava      | 128   | . Grbquadern S. 154 135           |
| 4. Porofer Tradint        | 128   | Bact. und Biegelfteine S. 155 138 |
| C. Trummer : Befteine.    |       | Fertigung der Bacfteine           |
| a. Durch ein Cament       |       | §. 156 · · · · · 139              |
| gebundene S. 150          |       | Rennzeichen ber Bute ber          |
| 1. Canbsteine             | 128   | Biegeln, und ihre Unmen-          |
| a. Riefel : ober Quary    | \$    | : bung §. 157 140                 |
| Sandsteine                |       | Berfchiedene andere fünft-        |
| b. Thon-Sandsteine        |       | liche Mauerfteine S. 158 . 141    |
| c. Ralt Eandfteine        |       | c. Mauererben 142                 |
| d. Mergel-Canbfteine .    |       | 1. Natürliche Mauer:              |
| e. Gifenfandsteine        | 129   | erden 142                         |
| a. Graumade: Canbftein .  | 129   | . Lehm S. 159 142                 |
| b. Allter Canbftein       | 129   | Dammerde S. 160 143               |
| c. Roblen: Sandftein      | 130   | 2. Künstliche Mauerers            |
| d. Tobt-Liegenbes         | 130   | ben 144                           |
| e. Bunter Candftein .     | 130   | Grobmörtel; Beton. Mor-           |
| f. Renper-Sandflein       | 131   | tel=Mauern S. 161 144             |
| g. Lias. Sandftein        | 131   | II. Ded: Material 145             |
| h. Quaber : oder grüner   |       | 1. Natürliches Ded : Ma:1         |
| Sanbstein                 | 131   | terial 14                         |
| i. Moleffe                | 131   | Berfdiedenheit beffelben          |
| k. Mufchelfandftein       | 132   | S. 162                            |
| 2. Konglomerate           |       | Dachschiefer S. 163 14            |
|                           | 132   | Bergtheer. Rir S. 164 14          |
| b. Rothes Todt-Liegendes  |       | 2. Künftliches Dedmas             |
| c. Magelflue              |       | . terial 14                       |
| d. Bafalt: Ronglomerat .  |       | Dachziegel S. 165 140             |
| e. Tradint Ronglomerat .  |       | Künstliche Bergtheer=Plats        |
| f. Bimeftein Ronglomer.   |       | ten \$ 166 149                    |
| g. Bultanifder Juff ,     | 133   | Berichiedenes Dedmaterial         |
| Peperin. Posilipptuff.    | 1     | §. 167 14                         |
| ant . Troftervenenent.    | \$133 | Dorne Dachbededung S. 168 150     |

|                                          | Seite      | Seite                                |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| III. Strafen : Pflafter u.               |            | a. Weißer Marmor 167                 |
| Wegbeu-Material                          | 151        | b. Schwarzer " 168                   |
| 1. Datürliches                           | 151        | c. Rother " 168                      |
| Strafenpflafter S. 169                   | 151        | d. Gelber " 168                      |
| Begbau-Material S. 170 .                 | 153        | 2. Bretgien-Marmor S.                |
| 2. Rünftliches Strafen:                  |            | 186 169                              |
| n. !Wegbau=Material                      | 154        | 3. Bufammengefest. Mar-              |
| Bacffteine ober Rlinter,                 |            | mor §. 187 169                       |
| Schladen S. 171                          | 154        | 4. Mufchel-Marmor S. 188 170         |
| Erdharg: ober Usphalt:Pfa:               |            | Antifer und neuer Mars               |
| fter und Strafen S. 172.                 | 154        | mor. Gebrauch berfel-                |
| IV. Binde: Material                      | 156        | ben S. 189 171                       |
| 2. Maturliches Binbes                    |            | Alabafter S. 190 172                 |
| Material                                 | 156        | Bulpinit. Blauer ftrab-              |
| Lehm. Erdöl S. 173                       | 156        | liger Anhydrit 173                   |
| 2. Runftliches Binbe.                    |            | Gerpentin S. 191 173                 |
| Meterial                                 | 156        | 2. harte Steine.                     |
| Mertel. Cament S. 174.                   | 156        | Ungleichartige . Erpftallis          |
| Ralt S. 175                              | 157        | nifche Gesteine S. 192 . 173         |
| Tednische Unterscheidung                 |            | 1. Rother Granit 174                 |
| bes Kaltes S. 176                        | 159        | 2. Schwarzer " 174                   |
| 1. Better Ralt                           | 159        | 3. Schwarzer und weißer              |
| 2. Magerer Kalk                          | 159        | ober weißer und fdmar-               |
| 3. Sphraulischer Kalt .                  | 159        | ger Grauit 174                       |
| Luftmörtel S. 177                        | 160        | 4. Grauer Granit 174                 |
| Mörtel-Bufchlag S. 178 .                 | 160        | 5. Grüner . , 174                    |
| Gpr8 S. 179                              | 161        | Rugel-Granit 175                     |
| Waffers oder hydraulischer               |            | Schrift-Granit 175                   |
| Mörtel S. 180                            | 162        | Basalt 176                           |
| Camente S. 181                           | 163        | Gabbro 177                           |
| 1. Natürliches Coment .                  | 163        | Porphyr S. 193 177                   |
| 2. Kunftliches Cament .                  | 165        | 1. Rother Porphyr 177                |
| Asphaltkitt §. 182                       | 165        | 2. Schwarzer " 177                   |
| V. Bergierungs : Mate:                   |            | 3. Brauner " 177                     |
| rial                                     | 166        | 4. Grüner " 177                      |
| 1. Naturliches Bergie-<br>runge-Material |            | 5. Grauer " 178                      |
| Gintheilung beffelben 5. 183             | 166<br>166 |                                      |
| A. Bergierungs, Mates                    | 100        | Bariolit 178 Puddingsteine und Brek- |
| rial in größeren Maf-                    |            | •                                    |
| fen vorkommend                           | 400        | 1. Granitischer Buddings             |
| 1. Beiche Steine                         | 166<br>166 | flein                                |
| Marmor S. 184                            | 166        | 2. Quargiger Pubbingft. 180          |
| 1. Einfach Marmor 6. 185                 | 167        | 3. Universelle Bretgie . 181         |
| 1. einfangenarmot 9. 188                 | 107        | 5, Universeut Dittigit. 181          |
|                                          |            |                                      |

| . , Cei                      |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 4. Riefel-Bretgie 18         |                                |
| B. Bergi'erunge: Mate:       | 2. Runftliches Bergies         |
| rial in fleineren Maf-       | runge Material 189             |
| fen vortommend 18            | 1 Stud und Gype-Marmor         |
| Weiche und harte Mines       | §. 196 18                      |
| Dritter                      | Abschnitt.                     |
|                              | Bildhauer: Material.           |
| Bufammenhang biefes 216:     | Bilbhauer-Material und Ur-     |
| fchnittes mit bem vorher-    | beit §. 199 18:                |
| gebenben S. 197 18           |                                |
| Steinmen-Material und 21r:   | Topffiein S. 200 189           |
| beit S. 198 18               |                                |
|                              | Abschnitt.                     |
|                              | udfteine.                      |
| Chelfteine. Salbebelfteine   | Preis ber Schmudfteine S.      |
| §. 201 19                    |                                |
| Rennzeichen ber Schmudfteine | 1. Diamant §. 209 204          |
| §. 202 19                    |                                |
| Bearbeitung ber Schmuds      | 1. Weißer Saphir 200           |
| fteine S. 203 19             | 2 2. Rubin 209                 |
| Schnittformen ber Schmud:    | 3. Orientatischer Hnazinth 200 |
| fteine S. 204 19             | 4 4. Saphir 209                |
| 1. Brillant 19               | 5 5. Driental. Amethoft 210    |
| 2. Rosette 19                | 6 6. " Topas 210               |
| 3. Tafelstein 19             |                                |
| 4. Didfiein 19               | 7 8. " Alquamarin . 210        |
| . 5. Treppenfchnitt 19       | 8 9. "- Chrysolith . 210       |
| 6. Gemischter Schnitt . 19   | 201 01114 14111 1 1 1 1 210    |
| 7. Schnitt mit verlänger:    | 11. Drientalischer Girafol 210 |
| ten Brillantfacetten 19      |                                |
| 8. Schnitt mit doppelten     | 4. Spinell S. 212 212          |
| Facetten 19                  |                                |
| . 9. Portraitsteine 19       |                                |
| 710. Baftarbformen 19        |                                |
| 11. Rappgut 19               |                                |
| - 12. Mufcheliger oder mu-   | 5. Topas S. 213 213            |
| geliger Schnitt 19           |                                |
| Gebrauch. Faffung. Auf-      | 2. Siberifcher Topas 213       |
| 6- bringung. S. 205 1 20     |                                |
| Bebler -ber Schmudfteine     | 4. Gadiffcher " 213            |
| ··· §. 206 20                | ,                              |
| Berfalfdung ber Gbelfteine   | 6. Brafilianifder Caphir. 213  |
| 1 5. 207 20                  | 2 6. Smaragd S. 214 214        |
|                              |                                |

|                                         | Beite      |                             | e   | Beite |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-------|
| 7. Bernfl                               | 214        | e. Chalzebononny            |     |       |
| 1. Aquamarin                            | 215        | f. Mochhas, Mockas obe      |     |       |
|                                         | 215        | Baumfteine                  |     | 223   |
|                                         | 215        | 2. Karniel                  |     | 224   |
|                                         | 216        | 3. Heliotrop                |     | 224   |
|                                         | 216        | 4. Chrysopras               |     | 225   |
|                                         | 217        | e. hornftein S. 223         |     | 225   |
|                                         | 217        | f. Jaspis                   | -   | 225   |
|                                         | 217        | 1. Alegnptischer oder Ruge  | [=  |       |
|                                         | 217        | Jaspis                      | ٠   | 225   |
|                                         | 217        | 2. Bandjaspis               |     | 225   |
|                                         | 217        | 3. Gemeiner Jaspis .        | •*  | 226   |
|                                         | 218        | g. Feuerstein               | •   | 226   |
|                                         | 219        | h. Alchat S. 224            | •   | 226   |
|                                         | 219        | 1. Bandachat                | •   | 225   |
|                                         | 219        | 2. Trümmerachat             | ٠   | 227   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 219        | 3. Festungeachat            | •   | 227   |
|                                         | 219        | 4. Moosachat                | -   | 227   |
|                                         | 219        | 5. Punktachat               | -   | 227   |
|                                         | 220        | 6. Jaspachat                |     | 227   |
| 3 ,,                                    | 220        | Mofait §. 225               |     | 228   |
| 1. Böhmifcher, Rhein. ob.               |            | 1. Römische ober eigentlich | e.  |       |
|                                         | 220        |                             |     | 228   |
|                                         | 220        | 2. Florentinische Mofa      |     |       |
| 3. Bömischer Topas ober                 |            | ober Interfeccatura .       | •   | 229   |
|                                         | 221        | 13. Opal S. 226             | •   | 229   |
|                                         | 221        | a. Ebler Opal               | •   | 229   |
|                                         | 221        | b. Feuer Opal               | •   | 230   |
|                                         | 221        | c. Gemeiner Opal            | -   | 230   |
|                                         | 221        | d. Hydrophan                | -   | 230   |
|                                         | 222        |                             | -   | 230   |
|                                         | 222        | f. Racholong                |     | 230   |
|                                         | 222        | g. Jaspopal                 |     | 231   |
|                                         | 222        | 14. Chrnfolith S. 227       | -   | 231   |
|                                         | 223<br>223 | 15. Obsidian S. 228         |     | 231   |
| a construction                          | 223        | 16. Arinit S. 229           | -   | 232   |
|                                         |            | 17. Disthen                 | •   | 232   |
|                                         | 223        |                             | •   | 232   |
| ,                                       | 223        |                             |     | 233   |
| a. Salbtarniol ober Ce-                 |            | 20. Spperfthen              |     | 233   |
|                                         | 223        | 21. Diallag                 |     |       |
|                                         | 223        | 22. Schillerfpath           |     |       |
|                                         | 223        | 23. Feldspath S. 231        |     |       |
| d. Stephanoftein                        | 223        | a. Adular                   | 4 . | 233   |

| : Seite                          | Seite                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| b. Gemeiner Belbfpath 234        | 36. Riefelmangan 239             |
| 24. Labrabot 234                 | 37. Natrolith S. 237 239         |
| 25. Saunn S. 232 234             | 38. Lepibolith 239               |
| 26. Lafurflein 235               | 59. Bernftein S. 238 239         |
| 27. Zürfis S. 233                | 1. Sortiment 240                 |
| 1. Türkis vom alten Stein .235   | 2. Zonnenftein 240               |
| 2. Türkis vom neuen Stein 235    | 3. Furnig 240                    |
| 28. Flufipath S. 234 236         | 4. Sanbftein 240                 |
| 29. Fafertalt 236                | 5. Schluck 240                   |
| 30. Fafergops 237                | 40. Pedfohle S. 239 241          |
| 31. Spedftein S. 235 237         | 41. Kannelfohle 242              |
| 32. Bilbftein 237                | Tabelle über Farbe und fpecis    |
| 33. Nephrit 238                  | fisches Gewicht ber vorzüglich.  |
| 34. Maladit S. 236 238           | ften Schmudfteine §. 240 . 245   |
| 35. Gifentics 239                | · Y                              |
| f ü u ( )                        | Abschnitt.                       |
|                                  | art mehrerer Mineralien.         |
|                                  |                                  |
| Feuersteine S. 241 245           | Berichied. Benuhungen S. 245 249 |
| Probirfteine S. 242 247          | Glimmer. Barptfpath. Tur-        |
| Biltrirfteine S. 243 247         | malin. Doppelfpath. Kalt-        |
| Amiant S. 244 248                | ftein 1c 250                     |
| 3 meite Unte                     | rabtheilung.                     |
| Mineralien, burch chemifche 1    | lmaeftaltung gur Anmenbung       |
| tauglich                         | gemacht.                         |
| Erfter A                         | b f d n i t t.                   |
|                                  | und Erge.                        |
| Bortommen der Metalle und        | III. Trennung ber Erze vom       |
| Erze S. 246 251                  | tobten Gestein ober einer        |
| Aufbereitung ber Erge. 251       | Ergart von der andern S.         |
| 1. Mechanische Berkleinerung     | 249 255                          |
| §. 247 252                       | 1. Durch Sandicheidung . 255     |
| 1. Aus freier Band 252           | 2. Durch Sieblegen 256           |
| 2. Auf der Pochscheibe . 252     | 3. Durch Baldarbeit 258          |
| 3. Durch Walzwerke . 252         | A. Wascharbeit aufliegen:        |
| 4. Auf Hammervochwerken 253      | ben Herden 259                   |
| 5. Durch Pochwerke oder          | B. Bafcharbeit auf Stoß-         |
| Stempelpochwerke 253             | La berden 259                    |
| II. Scheidung ber gröbern        | 4. Durch Spublen ober Rus        |
| von fleineren Theilen G. 248 255 | bein 260                         |
| 1. Durch Sieb: und Ratter-       | 5. Durch Schlammen 260           |
| feben 255                        | Bugutemaden der De:              |
| 2. Durch Schlämmen 255           | talle und Erge 261               |
| - Zuruj Cujolinimin i 200        |                                  |

| · Seite                        | Ecite .                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Gigenfchaften u. Gintheilung   | Benutung und Production       |
| ber Metalle §. 250 261         | bes Binfe S. 268 273          |
| 1. Chrom S. 251 262            | 7. Binn §. 269 274            |
| Chromeifen 263                 | Binnery S. 270 273            |
| 2. Mangan S. 252 263           | Spathiges Binnerg 274         |
| Manganit 263                   | Bewinnung bes Binnerges       |
| Pprolufit 263                  | und Darftellung bes Binns     |
| . Pfilomelan 263               | §. 271 275                    |
| Hausmannit 264                 | Unwendung und Produktion      |
| 3. Alrfenie §. 253 264         | bes Binns §. 272 276          |
| · Arfeniterze S. 254 264       | 8. Blei S. 273 277            |
| Gebiegen Arfenit 264           | Bleierze S. 274 278           |
| - Realgar 265                  | 2 Bleiglang 278               |
| Auripigment 265                | Kohlensaures Bleiorpd 278     |
| Urfenitbluthe 265              | Edwefelfaures , : . 278       |
| Alrfenitfics 265               | Phromorphit 278               |
| . Alrfenifeifen 265            | . Molybdanfanres Bleiornd 278 |
| Gewinnung und Darftellung      | . Gewinnung ber Bleierze      |
| bes Arfenite, Realgars tc.     | und Darfiellung bes Bleis     |
| §. 255 265                     | §. 275 278                    |
| Unwendung und Produktion       | 1. Röftarbeit 279             |
| bes Arfenits, Realgars 1c.     | 2. Miederschlagarbeit 279     |
| §. 256 267                     | BleisUrten. Reinigung bes     |
| 4. Antimon S. 257 267          | Bleis S. 276 280              |
| Untimonery S. 258 268          | Unwendung und Produktion      |
| Untimonglang 268               | bes Bleis S. 277 282          |
| Darftellung bes Antimons       | 9. Gifen §. 278 283           |
| §. 259 268                     | Gifenarten S. 279 284         |
| Anwendung und Produktion       | Robs oder Gufeifen 284        |
| bes Untimons. S. 260 269       | 1. Schwarzes ober überga:     |
| 5. Wismuth S. 261 270          | red Gugeifen 285              |
| Dismuthery S. 262 270          | 2. Graues ober gares Ouf.     |
| Gediegen Wismuth 270           | eifen 285                     |
| Geminung und Darftellung       | 3. Weißes ober rohes Guß.     |
| des Wismuths S. 263 270        | eisen 285                     |
| Unwendung und Produktion       | Stabe, Frifche ob. Schmiebes  |
| des Wismuths S. 264 271        | eisen 286                     |
| 6. Bint §. 265 272             | Stahl 287                     |
| Binferge S. 266 272            | Gifenerge S. 280 288          |
| Binkipath 272                  | 1. Magneteifen 288            |
| Riefelgint 272                 | 2. Gifenoppd                  |
| Blende 273                     | Spathiger Gifenglang 288      |
| Gewinnung der Binterge n.      | Eifenglimmer 288              |
| Darftellung b. Bints § 267 273 | Baferiger Roth-Gifenfteln 298 |
|                                |                               |

| Dichter Roth Eisenstein 288 Octeriqer " , 288 Nother Thon-Eisenstein 288 Rother Thon-Eisenstein 288 RaserigerBraun-Eisenstein 288 Octeriger " , 289 Octeriger " , 288 Octeriger " , 289 Octerige |                            | Beite | :                           | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rother Thon-Eisenkein 288 3. Eisenoryd-Hobata 288 Rupferlassur 317 Baleriger Brauns-Eisenkein 288 Rupferlassur 317 Dicker " 288 Ocheriger " 288 Buntkupferes 317 Brauner Thon-Eisenkein 288 Bohber " 288 Bohber Supferes — Darstellung bes Kupferes. Darstellung bes Kupferes — Darstellung bes Kupferes — Darstellung bes Kupferes — Darstellung bes Kupferes — 294 Inwendung und Produktion bes Eisens — 282 — 290 Bereitung bes Stabeisens — 288 Echmelz-Holm bes Stabeisens — 297 Barstellung bes Stabeisens — 298 Brenn- ober Eämentstabl — 303 Brenn- ober Eämentstabl — 304 Buwendung und Produktion bes Eisens — 288 Robalterze — 287 — 311 Gebiegen Giber — 328 Robalterze — 287 — 311 Gebiegen Giber — 328 Robalteis — 311 Robalteis — 312 Robalteing — 328 Brewinnung der Scibererze — 328 Robalteis — 311 Robalteis — 328 | Dichter Roth. Gifenftein . | 288   | Gebiegen Aupfer             | 317   |
| Mother Thon-Eisenkein 288 3. Eisenopob-hobate 288 RaserigerBraun-Eisenkein 288 RaserigerBraun-Eisenkein 288 Ockeriger " 288 Ockeriger " 288 Ockeriger " 288 Brauner Ihon-Eisenkein 288 Beber " 288 Brauner Ihon-Eisenkein 288 Beber " 288 Bohlerz " 288 Bewinnung und Produktion bes Aupfererze Darstellung ber Kupfererze " 295 312 Anwendung und Produktion bes Aupfererze " 295 312 Bebiegen-Duecksiber " 324 Boeligen-Duecksiber " 324 Brenn- oder Eämentstahl Gusstahl " 304 Bushahl " 305 Ruwendung und Produktion bes Gisens § 285 308 Robalterze § 287 311 Gebiegen-Siber " 328 Robaltbüthe " 311 Gebiegen-Siber " 328 Robaltbüthe " 311 Robalteies " 311 Robalterze " 328 Rowendung und Produktion ber Robalterze " 311 Robalterze " 328 Robalterze  | Oderiger " " .             | 288   | Roth:Rupferery              | 317   |
| 3. Eisenorph Hobat. 288 Kupferlassur. 317 Faleriger Brauns-Eisenstein Dickter " " 288 Ocheriger " " 288 Brauner Thou-Eisenstein. 288 Bohberg " 317 Bohlerge Sphärosiderit. 288 Bowinnung und Produktion bee Eisenspak Sphoe oder Brisch Ecabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rother Thon-Gifenftein .   | 288   | Malachit                    | 317   |
| FaserigerBraun-Cisenstein Dichter " " 288 Kupserglanz 317 Oderiger " " 288 Kupserfies 317 Oderiger " " 288 Kupserfies 317 Brauner Ihon-Gisenstein 288 Gebber " 288 Bohterz 288 Gewinnung u. Ausbereitung Bohkerz 288 Gewinnung u. Ausbereitung ber Kupsererze Darstellung bes Kupsers 294 317 4. Eisenspath 288 Unwendung und Produktion bes Cisenspath 304 Brenn oder Edmentstall Gussiahl 304 Gussiahl 305 Robalteze S. 287 311 Gewinnung und Produktion bes Cisens S. 288 308 10. Kobalteze S. 287 311 Glanzbedlt 311 Glanzbedlt 311 Gewinnung und Produktion bes Cisens S. 288 310 Kobaltese 311 Kobaltbüthe 328  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 325  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 327  Duechsibere S. 299 325  Minnendung und Produktion ber Luechsibers S. 299 327  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 328  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 329  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 320  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 320  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 320  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 325  Minnendung und Produktion ber Kupfers S. 299 326  Minnendung und Produktion ber Gupfiber S. 299 327  Minnendung und Produktion ber Gupfiber S. 299 327  Minnendung und Produktion ber Duechsiber S |                            | 288   | Rupferlasur                 | 317   |
| Brauner Ihon-Gisenstein 288 Geiber " 288 Bohferz " 317 Bohferz " 288 Bohferz " 318 Berkupferezz Darstellung ber Rupferezz Darstellung ber Kupferezz Darstellung ber Kupferezz S. 294 . 317 Acisenspiele S. 281 . 288 Bewinnung und Ausbereitung ber Eisenerz S. 281 . 288 Darstellung bes Roh. ober Gußeisen S. 282 . 290 Bereitung bes Stabeisens S. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faferiger Braun-Gifenftein | 288   |                             | 317   |
| Brauner Ihon-Gisenstein 288 Geiber " 288 Bohferz " 317 Bohferz " 288 Bohferz " 318 Berkupferezz Darstellung ber Rupferezz Darstellung ber Kupferezz Darstellung ber Kupferezz S. 294 . 317 Acisenspiele S. 281 . 288 Bewinnung und Ausbereitung ber Eisenerz S. 281 . 288 Darstellung bes Roh. ober Gußeisen S. 282 . 290 Bereitung bes Stabeisens S. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -14                        | 288   | Rupferfies                  | 317   |
| Brauner Thon Eisenstein. 288 Gelber " 288 Gelber " 288 Bohlerz . 288 Rupfere Larsteilung Brasen-Eisenstein. 288 A. Eisenspath . 288 A. Eisenspath . 288 Bewinnung und Produktion Broniger Sphärosiderit 288 Gewinnung und Arbeiteriung ber Eisenerze S. 281 288 Berülung des Rupfers S. 295 322 Bereitung des Brohs oder Guseisens S. 282 290 Bereitung des Stabeisens S. 283 . 297 Darstellung des Stabis S. 284 Schmelz-, Rohs oder Frisch Etahl . 303 Brenn- oder Eämentstahl Gusendung und Produktion bes Eisens S. 285 308 10. Robalt S. 285 308 10. Robalt S. 286 310 Kobalterze S. 287 311 Genisnung der Kobalterze n. Smaltebereitung S. 288 Unching und Produktion ber Robalterze n. Smaltebereitung S. 289 311 Unching des Silbers 311 Cewinnung der Robalterze n. Smaltebereitung S. 289 314 Unching und Produktion ber Robalterze S. 289 314 Unching des Silbers Silberglanz 328 Gewinnung der Cibererze und Darzstellung des Silbers Silberskupferglanz 328 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 288 Innwendung und Produktion der Robalterze S. 289 314 Unching des Cuckfilber 328 Gewinnung der Kobalterze n. Smaltebereitung S. 288 311 Chapter S. 290 314 Unching des Cuckfilber 328 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 314 Unching des Cuckfilber 328 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 314 Unching des Cuckfilber 328 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 314 Unching des Cuckfilber 328 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 315 Unfente. 329 327 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 311 Gewinnung der Schalterze n. Smaltebereitung S. 289 312 Unchilber S. 299 327 Unchilber S. 299 327 Unchilbers S. 299 327  |                            | 288   |                             | 317   |
| Geiber " " 288 Gewinnung u. Ausbereitung der Kupfere L. Darstellung des Kupfers & 294 317 4. Eisenspath 288 Unwendung und Produktion Thoniger Sphärosiderit 288 Unwendung und Produktion der Eisenerze S. 281 288 Duccksilber S. 295 322 Gewinnung und Ausbereitung der Eisenerze S. 281 288 Duccksilber S. 296 324 Darstellung des Roh: oder Guseisens S. 282 290 Bereitung des Stadeisens S. 283 297 Duccksilber Branderz. 325 Darstellung des Stadeisens S. 284 297 Duccksilber Branderz. 325 Geneinung des Stadeis S. 284 297 Duccksilber Branderz. 325 Geneinung des Stadeis S. 284 297 Duccksilber Branderz. 325 Geneinung des Stadeis S. 284 297 Duccksilber Branderz. 325 Geneinung der Samentstad Gusstad Gus                                                         | Branner Thon Gifenftein .  | 288   | Fahlers                     | 317   |
| Bohherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gelber "                   | 288   | Bewinnung u. Aufbereitung   |       |
| Rasen:Eisenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bobherg                    | 288   |                             |       |
| 4. Eisenspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 288   | bes Rupfere S. 294          | 317   |
| Deminung und Aufbereitung der Eisenerze S. 281 288 Darstessung der Eisenerze S. 282 290 Bereitung der Stabeisens S. 282 290 Binnober 325 Sereitung der Stabeisens S. 283 297 Duecksilberze Branderz. Kos Eedererz S. 325 Duecksilberze Branderz. Kos Duecksilberze Standerze Luecksilberze Branderz. Kos Duecksilberze Standerze Luecksilberze Branderze Brander                                     |                            | 288   | Unmenbung und Produttion    |       |
| Gewinnung und Aufbereitung der Eisenerze §. 281 . 288 Darstellung des Rohs oder Gebiegen-Quecksilber . 324 Bereitung des Stabeisens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eboniger Cpbaronberit .    | 288   | bes Rupfers S. 295          | 322   |
| Darstellung bes Rohs ober Gusteifens \ 282 \ 290 \ Bereitung bes Stabeisens \ 283 \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 303 \ Echerers \ 297 \ Darstellung bes Stabis \ 284 \ 305 \ Echerers \ 298 \ 325 \ Echerers \ 298 \ 325 \ Echerers \ 299 \ 327 \ Echerers \ 299 \ 327 \ Annendung und Produktion bes Eisens \ 285 \ 308 \ 308 \ 10. Kobalte \ 286 \ 310 \ Echerers \ 300 \ 328 \ 310 \ Echerers \ 301 \ 328 \ 311 \ Echerers \ 301 \ 328 \ Echerers \ 302 \ 328 \ 311 \ Echerers \ 301 \ 328 \ Echerers \ 302 \ 328 \ Echerers \ 303 \ 328 \ Echerers \ 304 \ 305 \ Echerers \ 306 \ 328 \ Echerers \ 306 \ 328 \ Echerers \ 307 \ 328 \ Echerers \ 307 \ 328 \ Echerers \ 308 \ Echerers \ 308 \ 328 \ Echerers \ 308 \  |                            |       |                             | 324   |
| Buseisens §. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ber Gifenerge S. 281       | 288   | Quedfilbererge S. 297       | 324   |
| Buseisens §. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Darftellung bes Robe ober  |       | Gebiegen-Quedfilber         | 324   |
| Bereitung des Stabeisens \ \( \) 297  Darftellung des Stables \( \) 297  Darftellung des Stables \( \) 297  Schmelz, Noh. oder Frisch  Stahl \( \) 303  Schmelz, Noh. oder Frisch  Stahl \( \) 303  Brenn. oder Sämentsahl \( \) 304  Gustlad \( \) 305  Aumendung und Produktion \( \) des Sisens \( \) 285  10. Robalt \( \) 285  308  10. Robalt \( \) 285  309  10. Robalt \( \) 285  310  Kobalterze \( \) 287  311  Speiskobalt \( \) 311  Scheigen Silberglanz  Schooltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 311  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 328  Robaltkies \( \) 329  329  329  329  329  329  320  329  329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 290   | Binnober                    | 325   |
| S. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bereitung bes Stabeifens   |       |                             | 325   |
| Darstellung bes Stahls § . 284 Schmelzs, Robs ober Frischs Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §. 283 · · · · · ·         | 297   |                             |       |
| Schmelz, Rob. ober Frisch, Etabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 303   |                             | 325   |
| Stehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |       | Gewinnung ber Quedfilbers   |       |
| Brenn oder Eämentstabl 304 filbers § 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 303   | erze. Darftellung bes Quede |       |
| Gußitahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 304   |                             | 325   |
| Nuwendung und Produktion bes Cifens §. 285 308 10. Robalt §. 286 310 Stobalterze §. 287 311 Speiskobalt 311 Speiskobalt 311 Slanzkobalt 311 Stobaltblüthe 312 Stobaltblüthe 313 Stobaltblüthe 314 Stobaltblüthe 315 Stobaltblüthe 328 Stobaltblüth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 305   |                             |       |
| des Eisens § 285 . 308 14. Silber § 300 . 328 10. Kobalt § 286 . 310 Silbererze § 301 . 328 Kobalterze § 287 . 311 Gediegen Silber . 328 Speiskobalt . 311 Silberglanz . 228 Kobaltbluthe . 311 Enforiliber . 328 Kobaltbluthe . 311 Enforiliber . 328 Erdebalt . 311 Enforiliber . 328 Kobaltere . 311 Enforiliber . 328 Erdebalt . 311 Enforiliber . 328 Erdebalt . 311 Enforiliber . 328 Erwinnung der Kobalterze . 311 Enforiliber . 328 Mobaltere . 328 Erwinnung der Kobalterze . 328 Momendung und Produktion der Kobalterze . 328 Eilberz-Rupferglanz . 328 Erwinnung der Silbererze . 329 Unfanit-Nickel § 291 345 Urfenit-Nickel . 315 Ereibatbeit . 332 Urfenit-Nickel . 315 Ereibatbeit . 333 12. Kupfer § 292 . 34 316 Robarbeir . 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mumenbung und Probuttion   |       | bes Quedilbers 6, 299       | 397   |
| 10. Kobalt & 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bes Gifens G. 285          | 308   | 14. Gilber C. 300           |       |
| Robalterze §. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Robalt C. 286          | 310   |                             |       |
| Speiskobalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Robalterge S. 287          | 311   |                             |       |
| Glanzfebalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 311   | Chlorilber                  |       |
| Robaltblüthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 311   | Gilberglans                 |       |
| Erdfobalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robaltbluthe               | 311   | Untimonfilber               |       |
| Robalteies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 311   | Schwarzaultigers            |       |
| Eeminnung der Kobalterze n. Smaltebereitung §. 288 311 Unwendung und Produktion der Kobalterze §. 289 314 11. Nickel §. 290 314 Nickelerze, Darstellung und Anickels § 291 Unwendung den Silbers 134 Gewinnung der Silbererze und Darztellung des Silbers 5. 302 329 Urfenik-Mickel § 291 Urfenik-Mickel § 315 Urfenik-Mickel § 315 Urfenik-Mickel § 316 Roharbeit 333 12. Kupfer § 292 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Robaltties                 | 311   | Rothafiltigers              |       |
| n. Smaltebereitung §. 288 311 Unwendung und Produktion der Kobalterze §. 289 314 11. Nickel §. 290 314 Nickelerze, Darstellung und Aurstellung des Silbers und Darstellung des Silbers und Dar         |                            |       |                             |       |
| Unwendung und Produktion der Kobalterze §. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. Smaltebereitung S. 288  | 311   |                             | -     |
| der Kobalterze §. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |       |                             |       |
| 11. Nickel S. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 314   |                             |       |
| Mickelerze, Darstellung und       \$302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 314   |                             |       |
| Unwendung d. Nickels § 291 345 Treibarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |                             |       |
| Arfenik-Midel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       | Treibarbeit                 |       |
| Urfenitfaures Rickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |       | Gaigerarbeit                | 332   |
| 12. Rupfer S. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |       |                             |       |
| Aupferenge 5. 293 317 Limalgamation 12 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rupfererje 5. 293          | 317   | Umalganiation               | 333   |

| Scite                            | Geite                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unmendung und Produttion         | bes Goldes S. 306 340                                |
| bce Gilbere C. 303' ." 335       | Unwendung und Production                             |
| 15. Gold S. 304 339              | bes Golbes. S. 307 343                               |
| Golberge S. 305                  | 16. Platin S. 308 346                                |
| Gebiegen Golb 340                | Platiners. Darftellung bes                           |
| Gilbergolb 340                   | Platine S. 309 347                                   |
| Weißtellur 340                   | Gediegen-Platin 347                                  |
| Schrifttellur 340                | Unwendung und Produttion                             |
| Goldhaltige Erze ' 340           | bes Platins S. 310 347                               |
| Bewinnung und Darftellung        |                                                      |
| Bweiter                          | Abschnitt.                                           |
|                                  | Rineralreichs.                                       |
|                                  | - · ·                                                |
| Ueberficht ber Calze S. 311. 348 | bes toblenfauren Natrons                             |
| 1. Ratifalpeter S. 312 349       | \$. 330 369                                          |
| Gewinnung und Darftellung        | 7. Borarfaures Ratron S. 331 369                     |
| bes Ralifalpeters §. 313 . 350   | Gewinnung und Darftellung                            |
| Anwendung und Produktion         | bes borarfauren Ratrons                              |
| bes Salpeters §. 314 352         | §. 332 369                                           |
| 2. Natronfalpeter S. 315 353     | Anwendung und Produktion                             |
| Gewinnung und Unwendung          | d. borarfauren Natrons S. 333 372                    |
| bes Natronsalpeters 5: 316 353   | 8. Salmiat S. 334 372                                |
| 3. Chlornatrium. Steinfalz       | 9. Bitterfalg S. 335 374                             |
| §. 317 354                       | Bortommen und Gewinnung                              |
| Bortommen und verschiedene       | bes Bitterfalges S. 336 374                          |
| Arten bes Chlor-Natriums         | Anwendung und Produktion :                           |
| §. 318 354                       | bes Bitterfalges S. 337 376                          |
| Steinfalz S. 319 355             | 10. Alaun S. 338                                     |
| Steppenfalz S. 320 356           | Borfommen , des Alaunes. ?                           |
| Meer: ober Seefals S. 321 357    | Allaunerze S. 339 377                                |
| Quellfalz S. 322 361             | Geminung bes Alauns S: 340, 377                      |
| Anmendung und Produttion         | Allaunstein                                          |
| bes Calzes S. 323 365            | Allaunschiefer 378                                   |
| 4. Thenardit §. 324 366          | Allaunerbe 378                                       |
| 5. Glauberfalg S. 325 366        | Unwendung und Produttion                             |
| Bortommen und Darftellung        | bes Allauns S. 341 380<br>11. Bintvitriol S. 342 381 |
| bes Glauberfalzes S. 326 . 366   | 11. Binkvitriol S. 342 381                           |
| Unwendung und Produttion         | Borfommen und Darftellung                            |
| des Glaubersalzes S. 327 . 367   | bes Binkvitriole S. 343 381                          |
| 8. Trona und fohlensaures        | Anwendung und Produktion                             |
| Matron S. 328 367                | bes Binkvitriole §. 344 382                          |
| Bortommen, und Darstellung       | 12. Gifenvitriol 5. 345                              |
| des kohlenfauren Natrons         | Bitriolerze S. 346 383                               |
| §. 329                           | Gifenties                                            |
| Unwendung und Production         | Strableies                                           |

| Gette                              | Gette                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Magnetties 383                     | 13. Rupfervitriol §. 349 385     |
| Darftellung bes Gifenvitriole      | Borfommen und Darftellung        |
| §. 347                             | bes Kupfervitriols S. 350 . 386  |
| Anwendung und Produktion . !       | Anwendung .und Production        |
| Des Gifenvitriols 5. 348 385       | bes Rupfervitriols § 351 . 386   |
| T'                                 | Absatitt.                        |
| Barbeftoffe bee                    |                                  |
| Leberficht berfelben S. 352 . 387  | Rreide 399                       |
| 1. Materialien, auf                | Kaolin 400                       |
| welche geschrieben ober            | 2000 400                         |
| gezeichnet wirb.                   | Barntbipath 400                  |
| Tafelfchiefer S. 353 388           | Bunte Farben S. 363 400          |
| Lithographischer Stein §. 354 389  | Gelberde. Gifenoder ' 400        |
| 1. Rreidemanier 390                | Grünerde. Beichnenfchiefer 401   |
| . 2. Tintensober Febermanier . 391 | Graphitu. Bergtbeer § 364 401    |
| 3. Gravirmanier 392                | b. Gigentliche Maler-Karben      |
| 4. Meg: ober Rabirmanier / 392     | §. 365 401                       |
| 2. Materialien, mit mel-           | a. Maturliche Malerfarben        |
| den gefdrieben ober                | §. 366 402                       |
| gezeichnet mirb.                   | Rreibe. Gelberbe. Chrom=         |
| 1. Graphit S. 355 393              | faures Bleiornd. Auripig=        |
| . 2. Röthel S. 356 396             | ment. Grunerbe 402               |
| 3. Rreibe S. 357                   | - Rupferlafur. Rother Oder . 402 |
| 4. Speditein 397                   | Mennige. Realgar. Binno:         |
| 5. Beichnenfchiefer S. 358 397     | ber. Bol. Erbige Braun-          |
| 6. Griffelfdiefer S. 359: 398      | toble. Umbra 403                 |
| Runftliche Stifte S. 360 . 398     | β. Runftliche Malerfarben        |
| 3. Farbe:Materialien.              | §. 367 404                       |
| a. Farben jum Tunchen unb          | c. Schminten S. 368 406          |
| Unffreichen: §. 361 399            | Salt. Specfftein. Wißmuth-       |
| Beige Farben S. 302 399            | weiß 406                         |
|                                    |                                  |
| Argneistoffe bed                   | Abschnitt.<br>3 Mineralreichs.   |
| Bichtigfeit ber mineralifchen      | Sogenannte Erben S. 372 . 410    |
| Argneiftoffe S. 369 407            | Anhang: Cbelfteine 411           |
| Michtmetallische Mineralien        | Schwere Metalle §. 373 412       |
| § 370 407                          | Fosite organische Substangen     |
|                                    | §. 374 416                       |
| * : 'Le Sünfter !                  |                                  |
| Zopfer-, Steingut., Porgelle       | one Glade and and and and        |
| fhirr:D                            | laterial.                        |
| Allgemeine Bemertung. §. 375 416   |                                  |
| I. Thon. ober Topfermas            | 1. Pprometer S. 377 419          |
|                                    | . ,                              |

|                           | Geite |                               | Geite |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Plaftifcher Thon          | 419   | 7. Porzellan S. 384           | 434   |
| 2. Töpfergefchirr S. 378  | 420   | Raolin. Teldfpath. Duarg.     |       |
| Plastifder Thon. Thon-    |       | Gope. Kale                    | 434   |
| mergel                    | 420   | II. Quary ober Glasmate.      |       |
| 3. Tabatepfeifen S. 379   | 424   | rial S. 385                   | 440   |
| Pfeifenthon               | 424   | Bergernstall. Mildguarg.      |       |
| Pfeifentopfe S. 380       | 425   | Quargfand. Feuerftein .       | 440   |
| 4. Tiegeln S. 381         | 426   | Glasarten S. 386              | 446   |
| Thon. Canb. Graphit .     | 426   | 1. Zafel: ober Scheibenglas   | 447   |
| 5. Fanence S. 382         | 428   | 2. Spiegelglas                | 447   |
| Töpferthon, Thonmergel.   |       | 3. Hohlglas                   | 448   |
| Sand. Gpps                | 429   | 4. Kryftallglas               | 448   |
| 6. Steingut S. 383        | 431   | 5. Flintglas                  | 448   |
| Thon. Sand. Quary .       | 431   |                               | 449   |
| Wedgwood: Wefdirr         | 432   | Glasmalerei. Glasfdleifen.    | 1 1   |
| 1. Zafelmaare             | 432   | und Alegen                    | 451   |
| 2. Biscuit                | 432   |                               | 461   |
| 3. Jaspisgut              | 432   | III. Meerschaum ober Pfeifen- | e .   |
| 4. Bamboogut              | 433   | Material S. 390               | 452   |
| 5. Bafaltgut              | 433   | Meerschaum                    | 452   |
| 6. Gemischtes Webgwoob    | 433   | - Unachte Meerschaumtopfe .   | 454   |
| Englisches Steingut .     | 433   |                               | -16   |
| 8                         |       | Abidnitt.                     | 4     |
|                           |       | rten mehrerer Mineralie       |       |
|                           |       |                               | н.    |
| Schwefel S. 391           |       | Mineralien zu Abdrücken und   |       |
| Benutiung und Produktion  |       | Abguffen anwendbar S. 394.    | 459   |
| bes Schwefels S. 392      |       |                               | 460   |
| Alezen auf Glas und Stein |       | Thon                          | 460   |
| §. 393                    | 458   | Gyps                          | 460   |
| Flußspath                 | 458   |                               |       |
|                           |       |                               |       |
| Quiah m 6 920             |       |                               |       |

#### Verbefferungen.

| Seite | Belle                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 19    | 13 von unten lies Dolgpreife ftatt Dolpreife.         |
| 28    | 15 p. u. I. Schrammhaue ft. Schwammhaue.              |
| 28    | 14 v. u. l. Schramm ft. Schwamm.                      |
| 80    | 12 v. oben I ft boiom etrifchen ft. flachiometrifchen |
| 134   | 1 v. v. l. 2. ft. b.                                  |
| 142 . | 6 v. u. l. b. ft. e.                                  |
| 222   | 1 v. u. f. Breitenbrunn ft. Breitenbraun.             |
| 272   | 12 v. u. f. Alten ft. alten.                          |
| 403   | 14 v. u. l. Bol ft. Bool.                             |
|       | 4.1                                                   |

# Alphabetisches Register.

21.

| 65                                                                                                                                            | Geite | a tion by troublette                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbau, funftgerechter                                                                                                                         | 7     | Allaun, Türtifder                                                                                                                                                          |
| Dibhane out it it is                                                                                                                          | 25    | Allaun, Ungarifcher: angent 381                                                                                                                                            |
| Albhobren and                                                                                                                                 | 1.5   | Allaun, Bortommen beffetben 316                                                                                                                                            |
| Albohren gartott                                                                                                                              | 459   | Allaunerbe 90, 378                                                                                                                                                         |
| Albfaulen                                                                                                                                     | 435   | Allaunerze - 1 - 2 - 376, 377                                                                                                                                              |
| Albaange                                                                                                                                      | 464   | Alaunmehl : 104 3 jette 379                                                                                                                                                |
| Albauffe a.                                                                                                                                   | 460   | Alaunschiefer 96, 378                                                                                                                                                      |
| Albhäusel                                                                                                                                     | 240   | Alaunftein :: 327                                                                                                                                                          |
| Albfaulen<br>Libgänge<br>Albgünfe<br>Libhäufel<br>Albhectetiste                                                                               | 257   | Maunerbe 90,378 Allaunmerbe 90,378 Allaunmerbe 370,372 Allaunmehl 379 Allaunfdiefer 96,378 Allaunftein 327 Allaunftein 212,212 Allaunfamation 326,333 Almalamation 336,333 |
| Abröumen<br>Abschligung<br>Libstechen<br>Abtreiben 281                                                                                        | 3.7   | Allmandin 212, 212                                                                                                                                                         |
| Albschligung                                                                                                                                  | 39    | Almalgam                                                                                                                                                                   |
| Albstechen                                                                                                                                    | 294   | Umalgamation 330, 333                                                                                                                                                      |
| Abtreiben 281                                                                                                                                 | 330   |                                                                                                                                                                            |
| Abtreiben auf Rapellen                                                                                                                        | 331   | Mmalaame 327                                                                                                                                                               |
| Abtreiben bes Bleis vom Gilber                                                                                                                | 331   | Umalgamiren 334-<br>Umagonenstein 182, 234<br>Umethoft 182, 221, 411                                                                                                       |
| Sichat 105, 182, 226, 245                                                                                                                     | 250   | Amazonenftein 182, 234                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                               | 231   | Umethoft 182, 221, 411                                                                                                                                                     |
| Adler: Bitriol                                                                                                                                | 385   | Amethoft, kunftlicher an an and 450                                                                                                                                        |
| Achiops graphiticus                                                                                                                           | 233   | Olmethalt, arientalischer 210                                                                                                                                              |
| Weschel:                                                                                                                                      | 313   | Umeusen 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                             |
| Aethiophs                                                                                                                                     | 415   | Umianth 21 248, 249                                                                                                                                                        |
| Aethiops graphiticus                                                                                                                          | 408   | Ammoniat-Allaun                                                                                                                                                            |
| wegen in Glas                                                                                                                                 | 451   | Anfänger 5 15                                                                                                                                                              |
| Alegen in Glas und Stein                                                                                                                      | 458   | Unfangebohrer 15                                                                                                                                                           |
| Llezmanier                                                                                                                                    | 392   | Untrumen 281                                                                                                                                                               |
| Megfalt                                                                                                                                       | 157   | Unhybrit, blaner, ftrahl 173                                                                                                                                               |
| Alfter<br>Alfterfaß<br>Allabaster 172, 187, 188                                                                                               | 257   | Unbobrit, fiefelhaltiger forniger 173                                                                                                                                      |
| Alfterfaß                                                                                                                                     | 260   | Anlaufeisen 300                                                                                                                                                            |
| Allabaster 172, 187, 188                                                                                                                      | , 189 | Anlaufenlassen (2017) 300<br>Anlaufenlassen (2017) 300<br>Anthrasit (2017) 300                                                                                             |
| Allabasterit                                                                                                                                  | 172   | Anthragit 72, 77                                                                                                                                                           |
| Allabafter 172, 187, 188<br>Allabafterit<br>Allaun Anwendung beffelben                                                                        | 409   | Anthragit, Anwendung Deffelben. 78                                                                                                                                         |
| Mlaun, Unwendung beffelben                                                                                                                    | 380   | Olutimon 262, 267, 412                                                                                                                                                     |
| Mlaun, Englischer                                                                                                                             | 381   | Antimon, Anwendung deffelben 269                                                                                                                                           |
| Alaun, gebranntet                                                                                                                             | 376   | Antimon, Anwendung beffelben 269<br>Antimon, Darftellung beffelben 268                                                                                                     |
| Mlaun, Rremfer                                                                                                                                | 381   | Antimon-Produttion 269                                                                                                                                                     |
| Mlaun, Levantischer                                                                                                                           | 381   | Alntimonblende AL                                                                                                                                                          |
| Alaun-Produktion                                                                                                                              | 380   | Antimonbluthe 26                                                                                                                                                           |
| Mlaun, Englischer<br>Mlaun, gebranntet<br>Mlaun, Rremser<br>Mlaun, Revantischer<br>Mlaun, Evantischer<br>Mlaun, Voduktion<br>Mlaun, Römischer | 380   | Altimon-Produktion Altimonblende Antimonbluthe Antimonbluthe Antimoner                                                                                                     |
| man matter and                                                                                                                                | 1. 6  | • 1                                                                                                                                                                        |

that the time and the sec

|                                                                                                                                         | Scite |                                                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Untimonglang 268,                                                                                                                       | 329   |                                                                                                                   | 266   |
| Antimonium diaphoreticum                                                                                                                | 413   | Arfenit-Michel                                                                                                    | 315   |
| Antimonium oxydulatum                                                                                                                   | 413   | Alrsenikorph                                                                                                      | 265   |
| Untimonoder                                                                                                                             | 268   | Argneiftoffe bes Mineralreichs                                                                                    | 407   |
| Olycimanarna                                                                                                                            | 988   | Usbest 249,                                                                                                       |       |
| Untimonorphul                                                                                                                           | 413   | Alfche, pultanifche                                                                                               | 70    |
| Untimonfäure                                                                                                                            | 268   | Alephalt 72, 75, 99, 154,                                                                                         |       |
| Untimonfilber                                                                                                                           | 328   | Alsybalttitt                                                                                                      | 165   |
| Unquicken                                                                                                                               | 334   | Alsohalt-Wflafter                                                                                                 | 154   |
| Unwäsche<br>Liphanit 64, 127, 153,                                                                                                      | 259   | 2lenhalt-Strafen                                                                                                  | 154   |
| Aphanit 64, 127, 153,                                                                                                                   | 178   | Miterie                                                                                                           | 210   |
| Aqua calcis vivae                                                                                                                       | 410   | Acephaltetitt Asphalte Affaster Acephalte Straßen Usterie Utlasspath Ausbereitung Lufbringung Lufbrden Lusteriene | 237   |
| Aqua Luciae                                                                                                                             | 416   | Hufbereitung 251.                                                                                                 | 252   |
| Aqua magnesia aërea                                                                                                                     | 411   | Mufbringung                                                                                                       | 200   |
| Aguamarin                                                                                                                               | 215   | Mufbecten                                                                                                         | 37    |
| Uquamarin, fünftlicher                                                                                                                  | 450   | Augit Gesteine<br>Augit Dorphyr<br>Auripigment                                                                    | 65    |
| Aguamarin, Giberifdier                                                                                                                  | 215   | Mugit : Vorphpr                                                                                                   | 65    |
| Mquamarin, orientalifcher                                                                                                               | 210   | Muriniament 1265                                                                                                  | 402   |
|                                                                                                                                         | 215   | Auripigment, Unwendung beff.                                                                                      | 267   |
| Manatinea-Manier                                                                                                                        | 392   | Auripigment, Darftellung beff.                                                                                    | 266   |
| Otrheit über bem Gifen                                                                                                                  | 13    | Muripigment, Gewinnung beff.                                                                                      | 265   |
| Urbeit unter bem Gifen                                                                                                                  | . 13  | Auriniementum                                                                                                     | 408   |
| Arheitsgemölhe                                                                                                                          | 292   | Mueblajen                                                                                                         | 295   |
| Arbeitegewölbe<br>Arbeite Steine<br>Argilla incarnata                                                                                   | 462   | Muslaufftreden                                                                                                    | 24    |
| Mrgentan                                                                                                                                | 315   | Muspaufchen                                                                                                       | 276   |
| Argilla incarnata                                                                                                                       | 412   | Musiaigern                                                                                                        | 281   |
| Arfenit: 262, 264, 408,                                                                                                                 |       | Musitacten                                                                                                        | 143   |
| Arfenie, Inmenbung beffelben                                                                                                            | 267   | Musträger                                                                                                         | 255   |
| Arfenit, Unmendung beffelben Arfenit, Darftellung beffelben                                                                             | 265   | Ausblafen<br>Luslauffreden<br>Auspaufden<br>Lusfaigern<br>Ausfräger<br>Austrageloch                               | 254   |
| Arfenit, gelbes                                                                                                                         | 266   | Austragen                                                                                                         | 254   |
| Arfenit, Geminnung beffelben                                                                                                            |       | Austragen burch bas Blech                                                                                         | 254   |
| Arfenit, Gewinnung beffelben<br>Arfenit, graues                                                                                         | 265   |                                                                                                                   | 254   |
| Arfenit Mrobuftion                                                                                                                      | 267   | Austragen üb. b. gange Pochwand                                                                                   |       |
| 04.4                                                                                                                                    |       | Austraggerinne                                                                                                    | 254   |
| Dirfenie meifes 264. 265.                                                                                                               | 409   | Mudrichen                                                                                                         | 258   |
| Arfenit, rottes<br>Arfenit weißes 264, 265,<br>Arfenitbluthe 226, 265,                                                                  | 265   | Mustiebrifte                                                                                                      | 259   |
| Arfeniteisen                                                                                                                            | 265   | Avanturin 182,                                                                                                    |       |
| Arfeniterie                                                                                                                             | 264   | Murblan                                                                                                           | 313   |
| Arfenikeifen<br>Arfenikerze<br>Arfenikerze<br>Arfenikes gulbischer 340.                                                                 | 265   |                                                                                                                   | 232   |
| Arfenitties, gulbifcher 340,                                                                                                            | 341   | 71 1 b p                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                         |       | 2.31                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                         | -33   |                                                                                                                   | t     |
| Backoblen Backofenftein Backleine 138,                                                                                                  | 81    | Barnt, fcmefelfaurer                                                                                              | 410   |
| Bachenitein                                                                                                                             | 122   | Barntspath 250, 400,                                                                                              |       |
| Bachieine 138                                                                                                                           | 154   | 02 a fait for 104 173 176 047                                                                                     | 000   |
| Badfteine, Fertigung berfelben                                                                                                          | 130   | 2 MINIT 001 2241 2001 2101 2411                                                                                   | 4.19  |
| Baggertori                                                                                                                              | 03    | Bafalt, hichter                                                                                                   | 152   |
| Balan Ruhin                                                                                                                             | 212   | Basalt, bichter<br>Basalt Konglomerat<br>Basalt, verintalischer<br>Basalt, verschl. 106, 127, 185,                | 139   |
| Balaffen                                                                                                                                | 423   | Bafalt, orientalifcher                                                                                            | 174   |
| Balls                                                                                                                                   | 302   | Bafalt, verfchl. 106, 127, 185,                                                                                   | 248   |
| Bamboo                                                                                                                                  | 433   | Basaltes                                                                                                          | 433   |
| Bamboogut 19                                                                                                                            | 433   |                                                                                                                   |       |
| Bandachat                                                                                                                               | 226   | Bajalttuff                                                                                                        | 66    |
| Band : Jaspis                                                                                                                           | 225   | Bas - Reliefs                                                                                                     | 187   |
| Bachleine, Fertigung berfelben<br>Baggertori<br>Balas - Rubin'<br>Balls<br>Bamboo<br>Bamboogut<br>Banbachat<br>Band Jaspis<br>Bantajinn | 277   | Bafaltgut<br>Bafaittuff<br>Bas-Reliefs<br>Baftarbformen                                                           | 199   |
| - 41                                                                                                                                    |       |                                                                                                                   |       |

| Grite                              | Geite                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Baftard . Tragmörtel 164           |                                                                      |
| Bau, unterirbifcher 37, 43         | Bittersalz, Anwendung deff. 376<br>Bittersalz, Darftellung deff. 374 |
| Baumaterial, Auswahl beffelben 107 | Bitterfalg : Production 376                                          |
| Baumaterial bes Mineralreichs 107  | Bitterfals, Bortommen beff. 374                                      |
| Baumaterial, Gintheilung beff. 108 | Bitterfpath 290                                                      |
| Baumfleine 223                     | Black ware 433                                                       |
| Baufteine, Auswahl ber 115         | Blätterfoble 80                                                      |
| Beilftein 238                      | Blafenftabl 304                                                      |
| Bergbau 6, 7, 402                  | Blasgewölbe 292                                                      |
| Bergbohrer 9                       | Blau, Richter'sches 405<br>Blau, Thenarbisches 308                   |
| Bergeifen 13                       | Blau, Thenarbisches 305                                              |
| Bergflach's 248                    | Blaufarbe 313                                                        |
| Berggold , 340                     | Blauofen 291, 293                                                    |
| Berghaar 248                       | Blei 262, 277, 413                                                   |
| Bergfalt 57, 120                   | Blei, Unwendung deffelben 282                                        |
| Bergforb 11                        | Blet : Arten 280                                                     |
| Bergfruftall 220, 411, 440         | Blei, Dorftellung beffelben 278                                      |
| Berggrün 405                       | Blei Produttion 282                                                  |
| Bergnaphtha 416                    | Blei, Reinigung beffelben 280                                        |
| Bergseise 248                      | Bleiasche 277                                                        |
| Bergfeife 97, 99                   | Bleierze 278                                                         |
| Bergwache                          | Bleierze, Bewinnung berfelben 278                                    |
| Bergtheet 71, 72, 99, 100, 166,    | Bleierze, güldische 341                                              |
| Bergtheer-Platten, tunftliche 149  | Bleigelb 277, 404                                                    |
| Bergtrog 11                        | Bleiglang 278, 455                                                   |
| Berlinerblan 405                   | Bleiglanz, guldischer 340<br>Bleiglatte 277, 441                     |
| Bernftein 100, 239, 416            | 001.1                                                                |
| Bernftein, beschnittener 464       | 234 1 1 4 4 4                                                        |
| Bernftein, großer 463              | Bleiorpd, gelbes 277                                                 |
| Bernitein, burchfichtiger 463      | Bleiornd, fohlenfaures 278                                           |
| Bernftein, fcmarger 241            | Bleioryd, molybdanfaures 278                                         |
| Bernftein, undurchfichtiger 463    | Bleiornd, rothes 277                                                 |
| Bernfteinfalg 416                  | Bleiornb, fcmefelfaures 278                                          |
| Bernfteinftanb 464                 | Bleiroth 403                                                         |
| Bernil 214, 215                    | Bleiftein 280                                                        |
| Bernll, tunftlicher 450            | Bleiftifte 394                                                       |
| Befchidung 290                     | Bleimeiß . 404, 414                                                  |
| Beton 144                          | Blende 273, 329                                                      |
| Bildachat 227                      | Blende, galdische . 340                                              |
| Bilbhauer : Arbeit 187             | Bliden bes Gilbers 331                                               |
| Bildhauer : Material 184, 187      | Blidfilber 331                                                       |
| Bildftein 237                      | Blodzinn 276                                                         |
| Bimeftein 105, 123, 248, 411, 442  | Blutftein 105                                                        |
| Bimbliein : Kongiomerat 133        | Boden 45                                                             |
| Binde : Material 156               | Bodenarten 51                                                        |
| Binde : Material, tunftliches 156  | Boben, fruchtbarer 48                                                |
| Binde Material, naturliches 156    | Boben, tragbarer 47                                                  |
| Biscuit 430, 422, 433              | Boben, Berbefferungs-Materia                                         |
| Bismutum nitricum oxydatum         | lien beffelben 66                                                    |
| mission .                          | Bohners 288                                                          |
| ***                                | Bobrfäuftet 14                                                       |
| m:4                                | Bohrgezähe 14                                                        |
|                                    | Bohren                                                               |
| Bitterfalz 349, 371, 409           | Bohrer 14                                                            |
|                                    | 01 4                                                                 |

| Seite                             | Seite                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Bohr : Materiel / 103             | Brauntoblenol 416                   |
| 950l 403, 412                     | Braunstein 443                      |
| Bolus Armena 412                  | Breccia dorata 169                  |
| Bolgenichrot : Bimmerung 32       | Breccia pavonazza 169               |
| Bolgenfcrot . Bimmerung mit       | Breccia verde d'Egitto 181          |
| halbem Geviere 32                 | Bredweinstein 413                   |
| Borar 369, 409                    | Breitziegel 148                     |
| Borar, gereinigter 370            | Bretzie 169                         |
| Borarglas 369                     | Bretzie, univerfelle 181            |
| Borar, talcinirter 369            | Bretgie von Alepo 169               |
| Borar, oftaedrifter 370           | Bretzie von Geravezza 170           |
| Borar, raffinirter 370            | Bretzien 180                        |
| Borarfaure 408                    | Bretgien : Marmor 167, 169          |
| Bolgen 31                         | Brennmaterial b. Mineralreichs 71   |
| Brack 463                         | Brennmaterial, Gintheilung beff. 71 |
| Brandröhrchen 18                  | Brennmaterialien, verichiebene 26   |
| Brandichiefer 96                  | Brennmaterial, Bichtigteit deff. 71 |
| Brandfilber 332                   | Brennofen 279                       |
| Braun : Gifenftein 288            | Brennstahl 304                      |
| Braun . Gifenftein, bichter 288   | Brennftabl, geitrecter 305          |
| Braun : Gifenfrein, faferiger 288 | Brillant 195                        |
| Braun . Gifenftein, oderiger 288  | Brillant, breifacher 196            |
| Brannfohle, erbige 403            | Brillant, zweifacher . 196          |
| Brauntoble, gemeine 90            | Brillanetten 196                    |
| Braunkohlen 72, 79, 90            | Brioletten 197                      |
| Brauntoblen, Anwendung berf. 91   | Brocatello 169                      |
| Braunkohlen, Gewinnung berf. 90   | Bronze 323                          |
| Brauntohlen . Produttion 92       | Bruchglas 442                       |
| Brauntohlen, Bortommen berf. 20   | Bruchhammer 245                     |
| Brauntohlenasche 70               | Buntkupfererg 317                   |
|                                   | š.                                  |
|                                   | <b>5.</b>                           |
| Cament 156, 163                   | Chroni 262                          |
| Cament, tunftliches 163, 165      | Chromeisen 263                      |
| Cament, natürliches 163           | Chromgran 405                       |
| Cameen 194                        | Chrysobernil 211                    |
| Caput mortuum vitrioli 382        | Chryfolith 231, 411                 |
| Caflergelb 404                    | Chryfolith, Ceplanifcher 219        |
| Cementirftabl 304                 | Chryfolith, opalifirender 212       |
| Cementtupfer 322                  | Chryfolith, orientalifcher 210, 212 |
| Cementwaffer . 322                | Chrofolith, ichillernber 212        |
| Cementitabl 304                   | Chrnfopras 225, 411                 |
| Cerachat 223                      | Cimolit 97, 99                      |
| Chalgebon 182, 223, 250           | Cipolin : Marmor 170                |
| Chalgebon, gemeiner 223           | Cipolin von Polcheverra 170         |
| Chalzebononyx 223                 | Cipolino antico 170                 |
| Chloritichiefer 62, 119           | Citrin 221                          |
| Chlornatrium 354                  | Congl: merate, vulfanifchet 66      |
| Chlornatrium, Arten beffelben 354 | Cordierit 219                       |
| Chlornatrium , Bortommen          | Couleur 313                         |
| beffelben ! 354                   | Cremfermeiß 404                     |
| Chlorquedfilber . 325             | Eulaffe 195                         |
| Chlorfilber 328                   | Czaden 463                          |
|                                   |                                     |

|                                        | Seite      |                                                                   | eite |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Dach 37,171/5191                       | 21         | Diditein<br>Diallag                                               | 197  |
|                                        | 150        | Diallag                                                           | 233  |
| Dachbebedung von Dorn<br>Dachgrabirung | 363        |                                                                   | 233  |
| Dadifchiefer 145,                      | 146        | Diorit 64, 124, 153, 174,                                         | 247  |
| Dachfteine                             | 146        | 3) iii beii                                                       | 232  |
| Dachziegel .                           | 148        | Dolerit 65, 124,                                                  | 153  |
| Damascirung                            | 306        | Dolerit , bichter                                                 | 152  |
| Dammerde                               | 143        |                                                                   | 128  |
| Darrarbeit                             | 332        | Dolomit                                                           | 59   |
| Darrlinge                              | 333        |                                                                   | 118  |
| Deat : Material . 201 ,201 Al          | 145        |                                                                   | 172  |
| Ded & Material , funftliches           | 148        | Dalamita                                                          | 248  |
| Dect = Material , naturliches          | 145        | Dannets 37,000                                                    | 143  |
| Demi . Reliefs                         | 187        |                                                                   | 25ò  |
| O                                      |            | Darnarahiruna                                                     | 362  |
| Diagonalifreden                        | 23         |                                                                   | 363  |
| Diagonalstrecken<br>Diamant 104, 204,  | 408        | Doubletten halhechte                                              | 202  |
| Diamant , bohmifder                    | 220        | Doubletten , unechte                                              | 202  |
| Diamont bundlicher                     | 450        | 2) Dubliten                                                       | 202  |
| Diamant . Marmareicher                 | 220        |                                                                   | 463  |
| Diamant, Marmarefcher Diamant, Rhein : | 220        |                                                                   | 319  |
| Diamantbord                            | 104        | Shirrerry "                                                       | 330  |
| Dinmantidmeiber                        | 193        | Durchlaggefälle                                                   | 256  |
| Dichroit legan                         | 219        | Durchlaffen                                                       | 256  |
| ~ injecte                              | -10        | Sutumillen (42-75, 184                                            |      |
| 41.                                    |            | 5                                                                 |      |
|                                        |            | * 1 ** 15331505 @3.5 *( 58)                                       | 17.1 |
| Ebelfteine 190,                        |            | Gifenroft                                                         | 284  |
| Ebelfteine, eigentliche                | 190        | Gijen : Sanditeine                                                | 129  |
| Cbelfteine, Berfalichung ber           | 202        | Gifenspath                                                        | 288  |
| Chelfteinschneider                     | 193        | Gifenvitriol 349, 382,                                            | 410  |
| Empleyerage                            | 257        | Gifenvitriol, Unwend. beffelben Gifenvitriol, Daritell. beffelben | 385  |
| Gijen 262, 283,                        |            |                                                                   | 383  |
| Gijen, Unmendung beffelben             | 308        | Gifenvitriol : Produttion                                         | 385  |
| Gifen = Produttion                     | 308        | Gifenvitriol, roth falcinirter                                    | 382  |
| Gifenarten                             | 284        | Gifenvitriol, weiß talcinirter                                    | 382  |
| Gifenbraun .                           | 406        | Gisgradirung                                                      | 363  |
| Gifenerze                              | 287        | Elementstein                                                      | 229  |
| Gifenerge, Aufbereitung berfelber      | 1 288      | Chian                                                             | 449  |
| Gifenerge, Bewinnung derfelben         | 288        | Chinat                                                            | 490  |
| Gifenglang, fpathiger                  | <b>288</b> | Erbstollen                                                        | 23   |
| Gifenglimmer                           | 288        | Erdarten                                                          | 48   |
| Gifentice 238, 239, 288, 329, 383      | , 455      |                                                                   | 400  |
| Gifenties, gulbifcher 340,             | 341        | Erde, Rolnische                                                   | 403  |
| Gifenoder                              | 400        |                                                                   | 403  |
| Gifenocker, gelber                     | 105        |                                                                   | 403  |
| Gifenocker, rother                     | 105        | Cive, Ottieganer                                                  | 403  |
| Gifenorod 50,                          | 288        |                                                                   |      |
| Gifenorndbndrat                        | 288        | Erdhar; - Pflafter                                                | 154  |
| Eisenorydul 50,                        | 288        | Erdharg: Straßen                                                  | 154  |
| Gifenorydul, Poblenjaures              | 288        |                                                                   | 311  |
| Gifenorndul, mafferfr., fchmefelf.     | 382        | Erdfohle                                                          | 90   |
| Gifenroth                              | 405        | Erdől 71, 72, 99, 100, 156,                                       | 416  |

|                                | Geite     | Seite                                          |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Erbol, Unwendung deffelben     | 7.5       | Erg gur Bilbgiegerei 323                       |
| Erbpech, erdiges               | 166       | Erze 251                                       |
| Erdquabern                     | 136       | Erze, goldhaltige 340                          |
| Erbquabern, gepreßte           | 136       | Erze, filberhaltige 328                        |
| Erbquabern, gestampfte         | 136       | Erge, Bortommen berfelben 251                  |
| Erbsteine                      | 136       | Erggraupen 257                                 |
| Erdwachs                       | 77        | Euphodit 177                                   |
| Erg, gefestes                  | 257       |                                                |
| 1 1                            | . 8       | ξ.                                             |
| Banfiel Tuffige Tuffige        | 13        | Feuerstein 104, 105, 152, 225, 226,            |
| Sahlery 317                    | 329       | 245, 441                                       |
| Bahrschachte                   | 24        | Feuersteine 245                                |
| Bahrten                        | 33        | Filtrirfteine 247                              |
| Barbe                          | 313       | Fimmel 39                                      |
| Barben, bunte                  | 400       | Firmamentstein 229                             |
| Barbe : Material 387           | 399       | Firnif, fcwarzer 464                           |
| Farbe, rothe                   | 405       | Firfte 21                                      |
| Barben, weipe                  | 399       | Firstenbau 26                                  |
| Farben jum Tunden und Un       |           | Firstenftreden 24                              |
| fireichen                      | 399       | Firftfteine 136                                |
| Barben jur Porzellanmalerei    | 438       | Fifchauge 233                                  |
| Barbenericheinungen            | 192       | Flache 186                                     |
| Farbenfpiel                    | 192       | Flammenopal 229                                |
| Farbenwandlung                 | 192       | Fliegenkobalt 265                              |
| Farbenwechsel                  | 192       | Rliegenstein 265                               |
| Farbenftoffe bes Mineralreiche |           | Rliefen 463                                    |
| Fafergpps 236                  |           | Flimmeropal 229                                |
| Fafertalt<br>Fafertoble        | 236       | Blintglas 448                                  |
| Baferquary                     | 80<br>223 | Flug: Sand 160<br>Flugspath 182, 290, 236, 458 |
|                                | 200       |                                                |
| Kaffung<br>Kaffchlieg          | 257       |                                                |
| Bapence                        | 428       | 2.11 4                                         |
| Kebermanier                    | 391       | Formerei 296                                   |
| Bedern                         | 201       | Börfte - 21                                    |
| Reinbrennen                    | 332       | Folie 200                                      |
| Reinfrifden                    | 301       | Formseite 292                                  |
| Reineifen                      | 301       | Formwände 143                                  |
| Beineifenmachen                | 298       | Frifchblei 281                                 |
| Beineifenfeuer                 | 301       | Frifdeifen 286                                 |
| Felbfpath 233, 434             | 442       | Brifden 281, 287                               |
| Belbipath, gemeiner            | 234       | Frischglatte 281                               |
| Belbipath . Gefteine           | 62        | Frifchitabl 303                                |
| Felbstein : Porphyr 63, 126    | , 153     | Frifoftud 297                                  |
| Felbftreden                    | 23        | Frifcffude 332                                 |
| Benfterglimmer                 | 249       | Fritte 414                                     |
| Bestungeachat                  | 227       | Furnit 240                                     |
| Feuer                          | 192       | Fußfalz 356                                    |
| Beneropal                      | 230       | Fufifeine 146                                  |
| Teuerfegen                     | 19        |                                                |

63

| 45.                                                                                                                                                                                                                       | 1 200                                    | (4,1)    | Lileacoune Trilland and Trilland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| da.                                                                                                                                                                                                                       |                                          | Seite    | (19) Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gabbro                                                                                                                                                                                                                    | 1                                        | 25, 177  | Gesteine, gleichartige 110£ 113<br>Gesteine, torning, and ang chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glänge                                                                                                                                                                                                                    | -                                        | 7        | Geffeine, tornite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Glinson                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 900      | Befteine, fornige gleichartige ditte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canal                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 80       | Befteine, tornige ungleichartige 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Madut                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Galeerenojen                                                                                                                                                                                                              |                                          | 325      | Befteine, porole : n tausill , Cit 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Galizenstein                                                                                                                                                                                                              |                                          | .382     | Gesteine, porofe gleichautige 2-4123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gallo antico                                                                                                                                                                                                              | 1                                        | 168      | Besteine, poroje ungleichartige 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Galmei                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 273      | Gesteine, porphyrartigeis, ogradite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baraufbrechen                                                                                                                                                                                                             | 7.124                                    | 299      | Gefteine, ichieferige guarus 1219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gareisen                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 319      | Befteine, ichieferige gleidigrigelass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gabbro Gänge<br>Gängen<br>Gängen<br>Gaqat<br>Galeerenofen<br>Galigenstein<br>Callo antico<br>Galmei<br>Garaufbrechen<br>Gareifen<br>Garrebe<br>Garrobe<br>Garrobe<br>Garrobe<br>Garfoan<br>Gebirgsarten,<br>Gebirgsarten, | . ,                                      | 3 319    | Befteine,fchieferige ungleichartigeit25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barmachen                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 310      | Geiteine, ungleichartige unterintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bannaha.                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 210      | Gefteine, ungleichart. Ernichtiniate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gartine                                                                                                                                                                                                                   | 4                                        | 313      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garroit                                                                                                                                                                                                                   | - 2                                      | 321      | Gesteine, verschlackte jouditte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garidilacte                                                                                                                                                                                                               |                                          | 319      | Gefteine, verfchl. ungleichartige 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garipan                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 319      | Befteine, vulfaniftenface . toune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebirgearten ,                                                                                                                                                                                                            | thonige                                  | 60       | Gefteine, Berftorung berge , annai 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bebirgsarten,                                                                                                                                                                                                             | taltige                                  | 56       | Gesteingestell rombinitiood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bebirgsarten .                                                                                                                                                                                                            | fieselige                                | 5.3      | Geftein = Reilhaue 25139 ,antiau 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Behiragarten .                                                                                                                                                                                                            | talfige                                  | 61       | Gewölbe : Mauerung gutter, tante 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bediegen : 9fri                                                                                                                                                                                                           | enit 2                                   | 64. 329  | Giftmehl mmittigut 264,0266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Babiagen - (Ho                                                                                                                                                                                                            | ih .                                     | 340      | Giftmehl romitimer 204,0269<br>Girafol - romitation, contagnation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cabianan Cu                                                                                                                                                                                                               | io<br>iean :                             | 217      | Girafol, prientalifder in taun 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geviegen : stu                                                                                                                                                                                                            | die:                                     | 247      | Glauchharh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebirgsarten, Gebirgsarten, Gebirgsarten, Gebirgsarten, Gebiegen : Arf Gebiegen : Kul Gebiegen : Kul Gebiegen : Ma                                                                                                        | tin .                                    | 341      | Glauchberd; 151, 123, 160, 123, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          | Stanttonarr Their Than 'Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geriegen = Oil                                                                                                                                                                                                            | per                                      | . 328    | @iaeamat .5115.2 (1111123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebiegen : Gill Gebiegen : Wi                                                                                                                                                                                             | smuth                                    | 279      | Grasarren Gattag Challet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebieg = Arbet                                                                                                                                                                                                            | t - iv                                   | 1.11.34  | Glangeboalt rombie organs ginnati<br>Glasachat organic grange<br>Glasarten craine dina 46<br>Glafer, gefärbte router ana 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gelbblank                                                                                                                                                                                                                 | 21 1 1 1 15                              | 464      | Glatte er die instra vod ar 277. a281 'Glasfine er in idi 200 a449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebiegen 2 Mei<br>Gebieg : Arbei<br>Gelbiank<br>Gelberde<br>Gemme, Best<br>Geognosie<br>Gerbrennstah<br>Gerben<br>Gerbite, Gerbirischiahl<br>Gefdiebe<br>Geschier, Wei<br>Geschiebe                                       | 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 00, 402  | Blaeffine stantidi 2001 a439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gemme, Beft                                                                                                                                                                                                               | evianische.                              | 232      | Glasfüffe mundurchüchtige dim 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beognofie                                                                                                                                                                                                                 |                                          |          | Gladgallengift int reffen vine445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gerbbrennftah                                                                                                                                                                                                             | 1 - 1011 115                             | -1 , 305 | Glaslava, schwarze effeina 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerben                                                                                                                                                                                                                    | \$ 41.4372                               | 304      | Glasmalerei jing 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerolle . :                                                                                                                                                                                                               |                                          | 33, 153  | Glaslava, ichwarze Glaslava, ichwarze Glasmalerei Glasmalerei Glaspaften Glas |
| Berbfrifchitabl                                                                                                                                                                                                           |                                          | 304      | Gladraften motanial 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschiebe                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 133      | Glasperlen 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gefdirr . DBei                                                                                                                                                                                                            | damoob .                                 | 432      | Glas : Produktion 4 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befdleher                                                                                                                                                                                                                 | garte                                    | 435      | Glasfati 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Golonto                                                                                                                                                                                                                   | 2 31-7                                   | 21       | Glasichleifen 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Walante - Wat                                                                                                                                                                                                             | ernna                                    | 33       | Glad nulkanischen 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ballain falla                                                                                                                                                                                                             | trang                                    | 10       | (Blauberfalt 349, 366, 408, 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giadain achri                                                                                                                                                                                                             | diad                                     | 10       | Glauberfalt Hamenbung beff 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geftein, gebit                                                                                                                                                                                                            | 111)50                                   | 10       | Glauberfalt Derftellung beff 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geffein, witte                                                                                                                                                                                                            | (0)                                      | 10       | Glauberfuld, Durchustion 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geitein, touis                                                                                                                                                                                                            | geb<br>College                           | 10       | Glauberfall, Production 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beltein' lebr                                                                                                                                                                                                             | Leiten                                   | 10       | Glad Produktion 441 Glaskat; Glaskat; Glaskat; Glaskat; Glauberfalk, 242 Glauberfalk, Anwendung deff. Glauberfalk, Anwendung deff. Glauberfalk, Produktion Glauberfalk, Produktion Glauberfalk, Sorkommen deff. Glauberfalk, Sorkommen deff. Gläteblei Gläteblei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gesteine, Uni<br>Gesteine, aufo<br>Gesteine, dich                                                                                                                                                                         | П                                        | 9, 10    | Gläteblei 281 281 283 Glümmer Glimmer, Russischer 3240 240 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beiteine , Uni                                                                                                                                                                                                            | wendung der                              | 117      | Giupipan 3 3. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| filestates asset                                                                                                                                                                                                          | PANANTO                                  | 110      | ISH MILET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gefteine, dich                                                                                                                                                                                                            | te                                       | 110      | Glimmer, Rujnicher : den 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besteine, bich                                                                                                                                                                                                            | te gleichartige                          | 119      | Glimmer, Siberifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beiteine, Gige                                                                                                                                                                                                            | nschwere der                             | 111      | Glimmerschiefer 63, 126, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sefteine, bich<br>Gesteine, bich<br>Gesteine, Eige<br>Gesteine, Fest                                                                                                                                                      | igkeit der                               | 113      | Glimmerschiefer 63, 126, 145<br>Glockengut 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |                                            | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| Glodenmetall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323   | Gravir-Manier                              | 392        |
| Gneiß 62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125   | Griffelfdiefer                             | 398        |
| Oslbert 100100262, 339,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415   | Grobtalt 58,                               | 121        |
| Gold, Anwenbung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343   | Grobtoble                                  | 80         |
| Gold, Darftellung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340   | Grobmörtel                                 | 144        |
| Gold, Gewinnung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340   | Großsteinschneider                         | 194        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322   | Grubenausbau                               | 30         |
| Gold-Necouffien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343   | Grubenbaufunft 9,                          | 20         |
| Golborgeruchial And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340   | Grubenförderung                            | 34         |
| Golderze, eigentliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Grubenlichter                              | 34         |
| Goldpurpur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Gruben-Mauerung "                          | 32         |
| Goldfreifand : we bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Gruben: Sand                               | 160        |
| Goudrom inineral?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Grubenzimmerung                            | 30         |
| Giabilianse !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                            | 405        |
| Grablithffen:1 3165511gun 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Brun, Scheelsches                          | 405        |
| Graberei nauladien ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Grfin, Zwickauer                           | 405        |
| Gtanati adlibitati dan d 217,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411   | Grünerde 401,                              |            |
| Granat, Böhmifder in in Granat, braunerin in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217   | Grünfalz                                   | 356        |
| Granat, brauner: 1174114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290   | Grunfanbftein                              | 56         |
| Granat, Ceylanischer 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217   | Grünipan 317,                              |            |
| Granat, edler bundlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217   | Grunfpan, Erpftalliffrter                  | 404        |
| Granat, gruner, nuren and benedit fünftlicher Granat, orientalifder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290   | Grunditeine                                | 463        |
| Grauat, kunitlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450   | Grunbftreden                               | 23         |
| Granat, orientalischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217   | Gruß 70, 133,                              |            |
| Granat, Eprifchen lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Gußeifen                                   | 284        |
| Granit 62, 106, 123, 151, 153, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Buffeifen, Darftellung beffelben           |            |
| Granit, Alegyptischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Guficifen, gares                           | 285        |
| Granit, grauer<br>Granit, grüner<br>Granit, rother prientalischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174   | Gußeisen, graues Gußeisen, raffinirtes     | 285        |
| Granit, gruner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174   |                                            | 296<br>285 |
| Branite nathan aniantalifhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174   | Sufeisen, robes                            | 285        |
| Change of corder continued in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174   | Gugeisen, schwarzes<br>Gugeisen, übergares | 285        |
| Granit, ichwarzer und weißer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Sußeisen, weißes                           | 285        |
| Granit, meißer und ichwarger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174   | Rufifahl                                   | 305        |
| Granitello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174   | But, dreifaches                            | 195        |
| Granulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63    | Gut, zweifaches                            | 196        |
| Grapbit 393, 401,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Snp6 43, 59, 69, 156, 161, 411, 434        |            |
| Graphit, blätteriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99    | Onpe, forniger                             | 118        |
| Braumacke 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132   | Gnps, weißer                               | 172        |
| Grauwace Canbstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129   | Gnpsalabafter .                            | 172        |
| Grauwadefchiefer 60,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129   | Goud-Marmor                                | 182        |
| The state of the s | 1     | 1                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0   |                                            |            |
| 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S     | 5.                                         |            |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,8   |                                            |            |
| Spaaramethyst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222   | Salbedelfteine                             | 190        |
| Daarsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221   | Halbkarniol                                | 223        |
| Sandfäuftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13    | Halboral                                   | 230        |
| Sandscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225   | Hammergare                                 | 321        |
| Sandfiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257   | Sammergestell                              | 253        |
| Sämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253   | Sammerpochwerte                            | 253        |
| Sangebant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21    | Hammerschlag                               | 283        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286   | Sammerwert                                 | 302        |
| Späuptel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260   |                                            | 25         |
| Spalbbrillanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196   | Spauptstollen .                            | 23         |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hausmannit 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sornstein 152, 225, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| haut : Reliefs 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sornftein Porphyr 152, 225, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deibet   234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hornstein = Porphyr 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deidetorf 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soruftetti - Porphyr 126 Sülfsbaue 22 Sumus 47, 51 Sumusbeden 52 Sund 33 Spazinth spientelischer 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deliotrop 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumus . 47, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dessonit 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumusboden 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oobloombletten 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sound 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Captalas 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spazinth 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onbliggel 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spaginth, orientalischer 209, 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dahaten 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spazinth von Compostella 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sale hituminated 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Synasinthquary 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Palifain 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hydrargyrum sulphuratum ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sample 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | orun di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Speniblende Glastein 64 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grum 415<br>Hydrophan 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sornotender Seffetti 04/ 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solve opposit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sysperithen 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AND DESCRIPTION OF THE PERSON  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - los - los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soverlihen 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1000014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subifolith 219 Sutaglien 194 Srifiren: 102 Jungfernblei 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jasper 182, 225, 245, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuoifelith 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jasper 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Intaglien 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jaspis 182, 225, 245, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irifiren: 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jungfernblei 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jadpis, gemeiner 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jungfern : Quedfilber 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a statut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raspisqut 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jurafalt 58, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taspisgut 432<br>Taspopal 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jurafalt 58, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jurakalk (chieferiger Juwelierborax 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jurakalk Surakalk, schieferiger 370  Guwelierborax 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jurakalk (chieferiger Juwakalk, schieferiger Juwelierborax 370  Ralkerbe 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Racholong 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. Ralferbe 49 Ralfmergel 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Racholong 230 Ranneltoble 80, 241, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. Ralferbe 49 Ralfmergel 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Racholong 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. Ralferbe 49 Ralfmergel 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Racholong 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. Ralferbe 49 Ralfmergel 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Racholong 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ralferbe 49 Ralfmergel 68 Ralf-Sandfeine 128 Ralf-Aubsteine 127 Ralfflein 69, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Racholong 230 Ranneltohle 80, 241, 242 Rali 50, 411 Kali, salpetersaures 412 Rali, schweselsaures 412 Ralisalveter 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ralferbe 48 Kalferbe 68 Kalfmergel 68 Kalfe-Sandsteine 122 Kalfstein, blätteriger 129 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Racholong 230 Kanneltohle 80, 241, 242 Kali, falpetersaures 411 Kali, schweselsaures 412 Kalisalpeter 412 Kalisalpeter 50 Kalisalpeter 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 128 Kalfschafteine 129 Kalfstein 57, 103, 145, 152, 153, 156, 185, 248, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Racholong Kanneltohle Rali Rali, salpetersaures Rali, schweselsaures Ralisalpeter, Darstellung bessels Ralisalpeter, Darstellung bessels Ralisalpeter, Gewinnung bessels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ralferbe Ralfmergel Ralf-Sanbsteine Ralfsinter, blätteriger Ralfstein Ralfsteine 51, 103, 145, 152, 153, 154, 155, 185, 248, 296 Ralfsteine, gar gebrannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Racholong 241, 242 Ranneltohle 80, 241, 242 Rali, salpetersaures 408 Ralis, schwefelsaures 412 Ralisalpeter Auffellung besselb. 350 Ralisalpeter, Gewinnung besselb. 330 Ralisalpeter, Gewinnung besselb. 330 Ralisalpeter, Gewinnung besselb. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ralferbe 48 Kalferbe 48 Kalferegel 68 Kalfesandsteine 122 Kalfstein 57, 103, 145, 152, 153, 156, 185, 248, 296 Kalfsteine, gar gebrannte 156 Kalfsteine, balb gebrannte 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Racholong 241, 242 Kanneltohle 80, 241, 242 Kali, salpetersaures 408 Kali, schweefelaures 412 Kalifalpeter 412 Kalifalpeter, Darstellung besselb. 350 Kalifalpeter, Gewinnung besselb. 330 Kalifalpeter, Gewinnung besselb. 330 Kalifalpeter, Gewinnung besselb. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ralferbe 48 Kalferbe 69 Kalfwergel 69 Kalfesandsteine 122 Kalffein 122 Kalfstein 57, 103, 145, 152, 153, 156, 185, 248, 296 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, halb gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Ganbsteine 128 Kalfscanbsteine 128 Kalfscine 57, 103, 145, 152, 153 Tisc, 185, 248, 209 Kalfsteine, gar gebrannte 158 Kalfsteine, balb gebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Ganbsteine 128 Kalfscanbsteine 128 Kalfscine 57, 103, 145, 152, 153 Tisc, 185, 248, 209 Kalfsteine, gar gebrannte 158 Kalfsteine, balb gebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Ganbsteine 128 Kalfscanbsteine 128 Kalfscine 57, 103, 145, 152, 153 Tisc, 185, 248, 209 Kalfsteine, gar gebrannte 158 Kalfsteine, balb gebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158 Kalfsteine, todtgebrannte 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, salpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ralferbe Kalfmergel Kalfmergel Kalf-Sandsteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, todtgebrannte Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kanpaque Kanneasschafteine Kanpaque K |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, salpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 122 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153, 155, 185, 248, 20 Ralfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 322 Kanpaque 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 122 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153, 155, 185, 248, 20 Ralfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 322 Kanpaque 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racholong Kanneltohle Kali Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kalisalpeter Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 122 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153, 155, 185, 248, 20 Ralfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 322 Kanpaque 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racholong Kanneltohle Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kali, salpeters Kalisalpeter Kalisalpeter Kalisalpeter, Darfiellung besselb Kalisalpeter, Gewinnung besselb Kalisalpeter, Gewinnung besselb Kalf Kalf, bituminöser Kalf, ersäuser Kalf, ersäuser Kalf, bobraulischer Kalf, bobraulischer Kalf, bobraulischer Kalf, febenbiger Kalf, febenbiger Kalf, kagerer Kalf, magerer Kalf, magerer Kalf, magerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ralferbe Kalfmergel Kalfmergel Kalf-Sandsteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, todtgebrannte Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kanpaque Kanneasschafteine Kanpaque K |
| Racholong Kanneltohle Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kali, salpeters Kalisalpeter Kalisalpeter Kalisalpeter, Darfiellung besselb Kalisalpeter, Gewinnung besselb Kalisalpeter, Gewinnung besselb Kalf Kalf, bituminöser Kalf, ersäuser Kalf, ersäuser Kalf, bobraulischer Kalf, bobraulischer Kalf, bobraulischer Kalf, febenbiger Kalf, febenbiger Kalf, kagerer Kalf, magerer Kalf, magerer Kalf, magerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ralferbe Kalfmergel Kalfmergel Kalf-Sandsteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, todtgebrannte Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kanpaque Kanneasschafteine Kanpaque K |
| Racholong Kanneltohle Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kali, salpeters Kalisalpeter Kalisalpeter Kalisalpeter, Darftellung besselb. Kalisalpeter, Gewinnung besselb. Kalf 69, 152, 434, 415 Kalf, bituminöser 122 Kalf, erfauster 153 Kalf, setter 153 Kalf, setter 159, 62 Kalf, fetter 159, 63 Kalf, spranlisser 56, 113 Kalf, bobraulisser 56, 113 Kalf, febenbiger 56, 113 Kalf, kebenbiger 157 Kalf, magerer 157 Kalf, magerer 157 Kalf, reiner 157 Kalf, technisse 1157 Kalf, reiner 157 Kalf, technisse 1157 Kalf, tec | Ralferbe Kalfmergel Kalfmergel Kalf-Sandsteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, todtgebrannte Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kanpaque Kanneasschafteine Kanpaque K |
| Racholong Kanneltohle Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kali, salpeters Kalisalpeter Kalisalpeter Kalisalpeter, Darftellung besselb. Kalisalpeter, Gewinnung besselb. Kalf 69, 152, 434, 415 Kalf, bituminöser 122 Kalf, erfauster 153 Kalf, setter 153 Kalf, setter 159, 62 Kalf, fetter 159, 63 Kalf, spranlisser 56, 113 Kalf, bobraulisser 56, 113 Kalf, febenbiger 56, 113 Kalf, kebenbiger 157 Kalf, magerer 157 Kalf, magerer 157 Kalf, reiner 157 Kalf, technisse 1157 Kalf, reiner 157 Kalf, technisse 1157 Kalf, tec | Ralferbe Kalfmergel Kalfmergel Kalf-Sandsteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, gar gebrannte Kalfschafteine, todtgebrannte Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kalfschafteine Kanpaque Kanneasschafteine Kanpaque K |
| Racholong Kanneltohle Kali, falpetersaures Kali, salpetersaures Kali, salpeters Kali, salpeters Kali, salpeters Kalisalpeter Kalisalpeter Kalisalpeter, Darstellung besselb. Kalisalpeter, Gewinnung besselb. Kalisalpeter, Salisalpeter Kalisalpeter, Gewinnung besselb. Kalisalpeter, Gewinnung besselb | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 122 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153, 155, 185, 248, 20 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 322 Kanpaque 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racholong 220, 241, 242, 241, 242, 241, 242, 241, 242, 241, 242, 241, 242, 241, 242, 241, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ralferbe 49 Kalfmergel 68 Kalf-Sandsteine 122 Kalfsteine 57, 103, 145, 152, 153, 155, 185, 248, 20 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, gar gebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, todtgebrannte 155 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 226 Kalfsteine, 322 Kanpaque 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radyolong Ranneltohle Rali, salpetersaures Rali, salpetersaures Rali, salpetersaures Ralis salpeters Ralisalpeter Ralisalpeter Ralisalpeter, Darstellung besselb. 250 Ralisalpeter, Gewinnung besselb. 250 Ralisalpeter, Gewinnung besselb. 250 Ralt, bituminöser Ralt, erfäuster Ralt, erfäuster Ralt, sphoraulischer Ralt, sphoraulischer Ralt, bobraulischer Ralt, pobleusaurer Ralt, tebenbiger Ralt, kenniger Ralt, reiner Ralt, reiner Ralt, reiner Ralt, rungelöschter 157 Ralt, ungelöschter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rasterbe 49 Rastencycl 68 Rastencycl 68 Rastencycl 68 Rastencycl 68 Rastencycl 69 Rastency blätteriger 69, 118 Raststeine 57, 103, 145, 152, 153, 185, 248, 290 Raststeine, 57, 103, 145, 152, 153, 185, 248, 290 Raststeine, 69, 185, 248, 290 Raststeine, balb gebrannte 158 Raststeine, todtgebrannte 158 Raststeine, todtgebrannte 158 Rampagne 296 Rampagne 296 Rancelitein 217 Ranonenmetall 322 Raolin 400, 418, 419, 433 Rapelliren 331 Rapelliren 331 Rapegut 199 Raratstrung, gemische 343 Raratstrung, rothe 343 Raratstrung, weiße 343 Rarstung, weiße 343 Rarstung, weiße 343 Rarstung, blauer 4408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| . Ceite                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karniolonyr 224                                                                                                                        | Konzentrationsstein 319<br>Korallenerz 325<br>Kornnd 104, 209<br>Krätzchen 252                                                                                                                                                                                                                     |
| Rarren 35                                                                                                                              | Roralleners                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raftenschlagung warde 30                                                                                                               | Rorund 104, 209                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        | Krätichen . 252                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raufblei 280                                                                                                                           | Kräger 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raufblei 280<br>Raufgleite 281<br>Rebrherd 258                                                                                         | Krafie 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rebrberd 258                                                                                                                           | Rreibe 58, 69, 97, 99, 105, 121,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rebriala 356                                                                                                                           | 397, 399, 402                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rebrberd 258<br>Rebrsalz 356<br>Reil, 602 39<br>Reilhauenarbeit 30 7644 11                                                             | Rreide, brianconer 397                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reilhauenarbeit : 70 mar . 11                                                                                                          | Rreide, chloritische 58                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Watthans standing                                                                                                                      | Rreide, Kölner 400                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rellerhals = Manerung 33                                                                                                               | Rreibe, mergelige 58                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kellgate + Manerung 33<br>Kermes mineralo 412<br>Kernschacht 291                                                                       | Rreide, driantoner Rreide, diloritische Kreide, Kölner Kreide, Kölner Kreide, mergelige Kreide, rothe Kreide, schwarze Kreide, Spanische Kreide, Gpanische Kreide, Benetianische Kreidemanier Kreidemanier                                                                                         |
| Kernschacht 291                                                                                                                        | Rreide, schwarze 398                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reffel-Amalgamation 1 335                                                                                                              | Kreide, Spanische 397                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reuper-Sanoftein 55, 131, 188, 188                                                                                                     | Rroide, Venetianische 397                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ries 156, 160                                                                                                                          | Rreidemanier 390                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riesel-Breccie 181                                                                                                                     | Rreidemasse 463<br>Rreidemeiß 400                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ries     156, 160       Kiefele Breccie     181       Kiefelerbe     119, 417       Kiefelerbe, reine     440       Giefelerte     119 | Kreidemasie 463<br>Kreideweiß 400<br>Kreugstreden ; 23<br>Krönel 186                                                                                                                                                                                                                               |
| Riefelerbe', reine 440                                                                                                                 | Rrengireden ; 23                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riefeltate teine 440<br>Riefeltate 122<br>Kiefel-Mangan 238, 239<br>Riefel-Sandsteine 128                                              | Rrönel 186<br>Kronenbohrer 9, 14<br>Kronglas 448<br>Krummhölzerarbeit 28                                                                                                                                                                                                                           |
| Riefel-Mangan 238, 239                                                                                                                 | Kronenbohrer 9, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riefel:Canofteine 128                                                                                                                  | Kronglas 448 Krummbölgerarbeit 28                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scielerichielet 92, 122, 191, 199, 241                                                                                                 | Gun Gallalad . A10                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rienstöde 332                                                                                                                          | Krnstallglas 448                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riefelgint                                                                                                                             | Renstallsalz 356 Ruget-Piorit 175                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olehidisian 07 00 105                                                                                                                  | Rugel-Granit 175                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kir 147<br>Alebschiefer 97, 99, 105<br>Aleinsteinschneider 193<br>Kliefer 2260                                                         | Arpfiallfals 356<br>Arpfiallfals 356<br>Angel-Grenit 175<br>Angel-Grenit 225<br>Angel-Gepis 225<br>Angel-Grenit 175                                                                                                                                                                                |
| Rlider 250                                                                                                                             | Rugel-Spenit 175                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rlinter 154                                                                                                                            | Kunftschachte 24                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rinnfel 186                                                                                                                            | Rupfer 262, 316, 414                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klider     250       Klinter     154       Klöpfel     186       Klump     300       Knibbel     463                                   | Rupfer, Unmendung beffelben 322                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rnibbel 463                                                                                                                            | Gunfer Daritellung beffelben 317                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Roat 84                                                                                                                                | Rupfer-Produktion 322 Rupferafche 316 Rupfererze 317                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roats, Unmendung berfelben 86                                                                                                          | Rupferafche 316                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Robalt 262, 310                                                                                                                        | Rupfererze 317                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Robaltblau 405                                                                                                                         | Rupfererge, Unfbereitung berfelb. 317                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Robaltbluthe 311                                                                                                                       | Rupfererge, Gewinnung berfelb. 317                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Robaltblau 405<br>Robaltblüthe 311<br>Robalterze 311                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Robalterze, Anwendung Derield. 314                                                                                                     | Rupfererze, guloniche 341 Rupfererze, kiesige 318                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Robalterge, Gewinnung derfelb. 311                                                                                                     | Rupfererge, ocherige 318                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Robalterge, Production derfelb. 314                                                                                                    | Rupferblumen 316                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cahalthied 311                                                                                                                         | Rupferglang 317, 329                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kobaltspeise 312                                                                                                                       | Kupferhammerschlag 316                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rochfalz 5 0 408, 542                                                                                                                  | Rupferfies 317, 329, 455                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Königeblau 313                                                                                                                         | Rupferkies, guloucher 340                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Robaltipeise 312<br>Rochsalt 408, 542<br>Rochsalt 313<br>Roblen 72, 79<br>Roblentlein 82                                               | Rupfererze, etelige 318 Rupferedumen 316 Rupferblumen 317, 329 Rupferhammerschlag 317, 329 Rupferties 317, 329, 455 Rupferleigt 317, 329, 455 Rupferlassur 317, 329 Rupferlassur 317 |
|                                                                                                                                        | Rupferroft 317                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rohlen-Sandstein 54, 130<br>Rohlenschiefer 61, 378                                                                                     | Rupterichiefer 61, 321                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ropiemichiefer 61, 378                                                                                                                 | Rupferitein                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roblen-Sandstein 54, 130 Roblenschiefer 61, 378 Roblenbohrer 14 Rolfothar 382, 405 Ronglomerate 132                                    | - Runteriteinimmeizen 318                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roirbinat 382, 405                                                                                                                     | Stupictorities                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kongiomerate 132                                                                                                                       | Rupfervitriol, Anwendung beff. 386                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110 12 2 2                                                                                                                             | 1 Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                   | 6              | elte                                                                                                  | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rupfervitriol, Darffellung                                                                                                                                                                                                        | beff.          | 386                                                                                                   | Rupfervitriol, Bortommen beff. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rupfervitriol-Production                                                                                                                                                                                                          |                | 386                                                                                                   | Rurzberd 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***************************************                                                                                                                                                                                           |                | 24                                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | £.                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pahratar 189.                                                                                                                                                                                                                     | 933.           | 93/                                                                                                   | Qettenhane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Labrator 182,<br>Labenhölzer<br>Labenreile                                                                                                                                                                                        | 2007           | 983                                                                                                   | Lettenhaue 20, 12<br>Lettenkohle 96<br>Leuchtgas 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rahenteile                                                                                                                                                                                                                        |                | 253                                                                                                   | Qenditood 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ladenfeile<br>Lager<br>Landbernstein                                                                                                                                                                                              |                | 7                                                                                                     | Reucofanhin 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pandhernitein .                                                                                                                                                                                                                   |                | 240                                                                                                   | Leucofaphir 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Panhidiaftdadiat                                                                                                                                                                                                                  |                | 007                                                                                                   | Liasfandftein . 56, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lapis phrygicus                                                                                                                                                                                                                   |                | 170                                                                                                   | Liasichiefer 19 and lande 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lafurstein 182, 234,                                                                                                                                                                                                              | 935            |                                                                                                       | Luftlöcher 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lava 66, 125, 153,                                                                                                                                                                                                                | 921            | 449                                                                                                   | Qiditaridiainanaan 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 100            | 0.40                                                                                                  | Tithanarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lava, verschlacte 106,<br>Lebererz                                                                                                                                                                                                | 120,           | 298                                                                                                   | Qithungib a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lebererz<br>Lehm 142, 150,                                                                                                                                                                                                        | 150            | 410                                                                                                   | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lehmboden 142, 130,                                                                                                                                                                                                               | 100,           | 52                                                                                                    | Quád Canhin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rahmi Ainhain                                                                                                                                                                                                                     |                | 140                                                                                                   | Parallan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rahmitaina                                                                                                                                                                                                                        |                | 149                                                                                                   | Queta zatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pahamanha                                                                                                                                                                                                                         |                | 134                                                                                                   | Lithergyrum 412 Lithargyrum 412 Lithargyrum 412 Lithargyrum 413 Lithargyrum 412 Lithargyrum 412 Lithargyrum 412 Lithargyrum 413 Lithargyrum 412 Lithargyrum 412 Luds-Saphir 2009, 219 Lucullan 106 Luftmörtel 156, 160 Luftmörtel 134 Lumachellaners e bianca autica 170 Lumachellaners e bianca autica 170                                                                            |
| Qaitara                                                                                                                                                                                                                           |                | 143                                                                                                   | Pumadal Commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Qaitum agu                                                                                                                                                                                                                        |                | 22                                                                                                    | Lumachells Marmor 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reference ford                                                                                                                                                                                                                    |                | 253                                                                                                   | Lumachella nera e bianca autica 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rehmisven<br>Lehmistine<br>Lehmistine<br>Lehmwände<br>Leiten<br>Leitungen<br>Lehmogen<br>Lepidolith<br>Lettenbohrer                                                                                                               |                | 135                                                                                                   | Lumachell von Alftrachan und 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Settembehren                                                                                                                                                                                                                      | 239,           | 250                                                                                                   | 207, 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ettenoogtet.                                                                                                                                                                                                                      |                | 1D                                                                                                    | Emphenicher 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7 . "          |                                                                                                       | Luppe 207, 300<br>Luppenfeuer 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                 |                | W                                                                                                     | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                       | Manual Manual Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magnesit                                                                                                                                                                                                                          | 375,           | 202                                                                                                   | Marmor, Alegyptischer 168<br>Marmor, antier 171<br>Marmor, Attischer 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magnetties                                                                                                                                                                                                                        | 288,           |                                                                                                       | Wearmor, anriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magneteisen                                                                                                                                                                                                                       | -00            | 288                                                                                                   | Marmor, Attifcher 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magneteisen, bichtes Magneteisen, torniges                                                                                                                                                                                        | 288,           |                                                                                                       | Marmor, buntfärbiger einfacher 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| magneteijen, torniges                                                                                                                                                                                                             | - "            | 288                                                                                                   | Marmor, einfacher 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Majolita                                                                                                                                                                                                                          |                | 430                                                                                                   | Marmor, einfarbiger einfacher 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malachit 182,                                                                                                                                                                                                                     | 238,           | 317                                                                                                   | Marmor, Gebrauch beffelben 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Malaffazinn                                                                                                                                                                                                                       |                | 0.00                                                                                                  | Manual called                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mostan Alem han dat for                                                                                                                                                                                                           |                | 277                                                                                                   | Marmor, gelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | 277<br>422                                                                                            | Marmor, gelber 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Malen unter ber Glafur                                                                                                                                                                                                            |                | 277<br>422<br>422                                                                                     | Marmor, gelber 168 Marmor, größer antiker 168 Marmor, grüner, antiker 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Malen unter ber Glasur<br>Malerfarben, eigentliche                                                                                                                                                                                |                | 277<br>422<br>422<br>401                                                                              | Marmor, gelber 168<br>Marmor, großer antiker 168<br>Marmor, grüner, antiker 170<br>Marmor, hommettischer 169                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, kunstliche                                                                                                                                                     | 1              | 277<br>422<br>422<br>401<br>404                                                                       | Marmor, gelber 168 Marmor, größer antifer 170 Marmor, grüner, antifer 171 Marmor, Symmettischer 160 Marmor, fünstlicher 183                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, künstliche<br>Malerfarben, natürliche                                                                                                                          |                | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402                                                                | Marmor, gelber 168 Marmor, größer antiker 169 Marmor, grüner, antiker 179 Marmor, drüner, antiker 169 Marmor, künstlicher 183 Marmor, neuer 173                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malen unter der Glafur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, funftliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Maleraolb                                                                                                             | Ü              | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406                                                         | Marmor, gelber 166 Marmor, großer antieer 165 Marmor, großer antieer 177 Marmor, hönumettischet 167 Marmor, fünstlicher 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 167                                                                                                                                                                                                                    |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, künstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malergolb<br>Malersilber                                                                                              | Ů.             | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>406                                                  | Marmor, gelber 166 Marmor, größer antifer 166 Marmor, größer antifer 177 Marmor, Symmettischer 183 Marmor, fünstlicher 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 187 Marmor, Ventbelischer 187                                                                                                                                                                                           |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, fünstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malersalber<br>Malersilber<br>Mangan 50, 262,                                                                         | , 263,         | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>406<br>412                                           | Marmor, gelber 166 Marmor, größer antifer 167 Marmor, gröner, antifer 177 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, Fünstlicher 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 167 Marmor, Penthelischer 169 Marmor, rother 168                                                                                                                                                                       |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, fünstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malerfilber<br>Mangan 50, 262,<br>Mangan                                                   | , <u>263</u> , | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>406<br>412<br>263                                    | Marmor, gelber 166 Marmor, größer antifer 167 Marmor, gröner, antifer 177 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, Fünstlicher 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 167 Marmor, Penthelischer 169 Marmor, rother 168                                                                                                                                                                       |
| Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, künstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malergold<br>Malersilber<br>Malersilber<br>Mangan<br>Manganit<br>Mantel                                                                         | , <u>263</u> , | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>406<br>412<br>263<br>291                             | Marmor, gelber 168 Marmor, großer antifer 168 Marmor, größer antifer 177 Marmor, Spummettischer 167 Marmor, Spummettischer 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 167 Marmor, Penthelischer 197 Marmor, votber 168 Marmor, schwarzer 168 Narmor, Thebeischer 168                                                                                                                      |
| Malen unter der Glasur Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, fünstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malerstaben, natürliche<br>Malerstiber<br>Mangan 50, 262,<br>Manganit<br>Mantel<br>Marienalas                            | , <u>263</u> , | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>406<br>412<br>263<br>291<br>249                      | Marmor, gelber 168 Marmor, großer antifer 168 Marmor, größer antifer 177 Marmor, Spummettischer 167 Marmor, Spummettischer 183 Marmor, neuer 177 Marmor, Parischer 167 Marmor, Penthelischer 197 Marmor, votber 168 Marmor, schwarzer 168 Narmor, Thebeischer 168                                                                                                                      |
| Malen unter der Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, fünstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malersilber<br>Malersilber<br>Mangan 50, 262,<br>Manganit<br>Mantel<br>Marte, feine                                   | , 263,         | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>412<br>263<br>291<br>249<br>336                      | Marmor, gelber 168 Marmor, großer antifer 168 Marmor, größer antifer 179 Marmor, größer, antifer 179 Marmor, Spmmettischer 183 Marmor, fühlticher 183 Marmor, Parischer 167 Marmor, Parischer 167 Marmor, other 168 Marmor, schwarzer 168 Marmor, Tebeischer 168 Marmor von Carrara 187 Marmor von Carrara 187                                                                         |
| Malen unter ber Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, hatürliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malerfilber<br>Mangan 50, 262,<br>Mangan 50, 262,<br>Mangant<br>Mantel<br>Mart, feine<br>Mart, raube                  | , <u>263,</u>  | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>412<br>263<br>291<br>249<br>336<br>336               | Marmor, gelber, 168 Marmor, größer antifer 168 Marmor, grüner, antifer 170 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, fünstlicher 167 Marmor, ventselischer 167 Marmor, Pentbelischer 168 Marmor, ichwarzer 168 Marmor, ichwarzer 168 Marmor, Thebeischer 168 Marmor von Carrara 167 Marmor von Luni Marmor von Eeravezza 167                                         |
| Malen unter ber Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, fünstliche<br>Malerfarben, natürliche<br>Malersiber<br>Mangan 50, 262,<br>Manganit<br>Martenglas<br>Martenglas<br>Martenglas<br>Marte, feine<br>Marmo africano | , 263,         | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>412<br>263<br>291<br>249<br>336<br>336<br>169        | Marmor, gelber 168 Marmor, grüner, antifer 169 Marmor, grüner, antifer 170 Marmor, symmettischer 167 Marmor, fünstlicher 183 Marmor, neuer 167 Marmor, Varischer 167 Marmor, venthelischer 168 Marmor, schwarzer 168 Marmor, schwarzer 168 Marmor, Tebebeischer 168 Marmor, Tebebeischer 168 Marmor von Carrara 167 Marmor von Earrara 167 Marmor von Euravezza 167 Marmor, weißer 167 |
| Malen unter ber Glasur<br>Malerfarben, eigentliche<br>Malerfarben, bunfliche<br>Malergarben, natürliche<br>Malergiber<br>Mangan 50, 262,<br>Manganit<br>Mantel<br>Martenglas<br>Mart, raube                                       | , 263,         | 277<br>422<br>422<br>401<br>404<br>402<br>406<br>412<br>263<br>291<br>249<br>336<br>336<br>169<br>171 | Marmor, gelber, 168 Marmor, größer antifer 168 Marmor, grüner, antifer 170 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, Symmettischer 167 Marmor, fünstlicher 167 Marmor, ventselischer 167 Marmor, Pentbelischer 168 Marmor, ichwarzer 168 Marmor, ichwarzer 168 Marmor, Thebeischer 168 Marmor von Carrara 167 Marmor von Luni Marmor von Eeravezza 167                                         |

| Stife Stife                                                                                | . Seite                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massertell 291<br>Massistot 277, 404<br>Mauererden 142                                     | Mineralien, auf welche gefdrie-                                                                                  |
| Masifet 277, 404                                                                           | ben ober gezeichnet wird 388                                                                                     |
| Mauererden 142                                                                             | Mineralien, Gewinnung berf. 6                                                                                    |
| Mauererben, fünftliche 144                                                                 | Winaralian wit maldan an-                                                                                        |
| Mauererden, natürliche 142.                                                                | fdrieben ober gezeichnet mirb 393                                                                                |
| Mauer-Material 109                                                                         | Mineralien, welche gur Berbin=                                                                                   |
| Mauer : Material . Gintheilung                                                             | berung ber Reibung bei Das                                                                                       |
| Dauersteine 109                                                                            | fchinen zc. angewendet merben 99                                                                                 |
| Mauersteine 109                                                                            | Mineralien ju ,Mbbruden unb                                                                                      |
| Mauersteine, fünftliche 134                                                                | Abguffen anwendbar : 459                                                                                         |
| Mauersteine, natürliche 109                                                                | Mineralien jum Balten unb                                                                                        |
| Mauersteine, mineralogifche                                                                | Reinigen ber Beuge anwendbar 97                                                                                  |
| Berichiedenheit berfelben 109                                                              | Minanalagia angamanhta                                                                                           |
| Mauerung, elliptische 32                                                                   | Minutienfals 356                                                                                                 |
| Mauerung mit überfpringenben                                                               | Mittelbobrer 15                                                                                                  |
| Bogen 133                                                                                  | Mittelstempel 254                                                                                                |
| Meeres Sand 160                                                                            | Mochbafteine 223                                                                                                 |
| Meerfal; 355, 357                                                                          | Mockasteine                                                                                                      |
| Bogen 333 Meeres-Sand 160 Meerfala 355, 357 Meerfdaum 417, 452                             | Mintrienfalz 3.568 Mittelbohrer 1.5 Mittelfieupel 2.54 Wochdasteine 2.23 Mochafteine 2.23 Moder 5.1 Mörtel 1.56  |
| wateringing pore, industry 454                                                             | Mörtel 156                                                                                                       |
| Meettorf 93<br>Mehlfalpeter 352<br>Meißel 246<br>Meißelbohrer 9, 14                        | Mortel, hybraulifcher 162, 183                                                                                   |
| Mehlfalpeter 352                                                                           | Dortel, fünftlicher bybrautifch. 162                                                                             |
| Meißel "246                                                                                | Mörtel, natürlicher hybraulifch. 162                                                                             |
| Meißelbohrer : 9, 14                                                                       | Martal-Manery 144                                                                                                |
| UKEIADDDT 127                                                                              | Mörtelfteine ! 142                                                                                               |
| Dienniae 277, 403, 414, 441                                                                | Mörtelsteine 142                                                                                                 |
| Wergel 59, 68, 122, 156, 159, 162                                                          | Medalle 56, 131, 185, 188                                                                                        |
| Mergelboben 52                                                                             | Mondglasmacherei 447                                                                                             |
| Mergel-Sandstein 129                                                                       | Moortoble 90                                                                                                     |
| Mergelboben 52<br>Mergel-Sandstein 129<br>Meffing 322, 323                                 | Moodadyat 227                                                                                                    |
|                                                                                            | Morasttorf 93                                                                                                    |
| Metalle, eble v. 7 1 262                                                                   | Mordiglione 178                                                                                                  |
| Metalle, dehnbare uneble 262                                                               | Morion 221                                                                                                       |
| Metalle, Gigenschaften ber 26f                                                             | Mosait 228                                                                                                       |
| Metalle, Gintheilung ber . 1 1 281                                                         | Mofait, eigentliche 228                                                                                          |
| Metalle, leicht fdmelg : ober                                                              | Morion 2211 Mosait 228 Wosait, eigentliche 228 Mosait, Florentiner 229 Mosait, Komische 229 Mosait, Kömische 228 |
| verbampfbare spröde 262 Metalle, schwere 412                                               | Trofair Promitte 228                                                                                             |
| Metalle, schwere 412                                                                       | Mublitein, Rheinischer 106<br>Mubliteine 105                                                                     |
| Metalle, fcmierig fcmelgbare                                                               | Mühlsteine 105                                                                                                   |
| fpröde 262<br>Metalle, fpröde 262<br>Metalle, unedle 262                                   | Mühlstein-Lava                                                                                                   |
| Metalle, fprode . 262                                                                      | Mühlsteinquarz . 106                                                                                             |
| Metalle, unedle 1 262                                                                      | Mundloch 20, 21                                                                                                  |
| Miceralie, Aspreommen Derleihen 251                                                        | Withlifein-rava 106<br>Mühlfreinquary 106<br>Mundloch 20, 21<br>Muschelfalf 57, 120<br>Muschel-Narmor 167, 170   |
| Meulière 106                                                                               | Muschel-Marmor 167, 170                                                                                          |
| Mitichquary 440                                                                            | mandelemor, obcilitender 171                                                                                     |
| Mineral-Turpeth 404                                                                        | Muschel. Sandstein 56, 132                                                                                       |
| Meulière 106<br>Michquarz 440<br>Mineral-Zurpeth 404<br>Mineralgelb 404<br>Mineralblau 402 | Muschel Candstein 56, 132<br>Musivaold 406<br>Musivsilber 406<br>Myargirit 328                                   |
| omineraidlau 402                                                                           | Mulivilber 406                                                                                                   |
| Mineralien, anwenddar zum                                                                  | Mpargirit 328                                                                                                    |
| Schleifen, Poliren, Mablen                                                                 |                                                                                                                  |

## 92.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ( )                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite     | Seite                                 |
| Madelery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270       | Ratron, tobleufaures, Bortoms         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132       | men beffelben 368                     |
| Maphdachil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>77</b> | Matron, toblenfaures, Produt-         |
| Naphtha 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 72      | tion beffelben 369                    |
| Nagpochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253       | Matronfalpeter 349, 353               |
| Matrolith - 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239       | Matronfalpeter, Darftellung bef-      |
| Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441       | felben 353                            |
| Ratron, boraxfaures 349, 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409       | Matronfalpeter, Bewinnung bef-        |
| Matron, borarfaures, Unmenbg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | felben 353                            |
| · Deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372       | Reapelgelb . 404                      |
| Matron , borarfaures , Darftels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214       | Mebenschachte 25                      |
| lung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369       | Mephrit 237, 238, 412                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303       | Nero antico                           |
| Matron, borarfaures, Gewins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200       |                                       |
| nung deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369       | Neufilber 315                         |
| Matron, boraxfaures, Produt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Mester 7                              |
| tion bestelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 372       | Nictel 262, 314                       |
| Matron, toblenfaures 349, 367,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 368       | Ridel, Unwendung deffetben 315        |
| Matron, fohlenfaures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409       | Ricel, arfenitfaures 315              |
| Matron, toblenfaures, Anmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Ridel, Darftellung beffelben 315      |
| bung deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369       | Nickelerze , 315                      |
| Ratron, foblenfaures, Darftels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Nickeloder 315                        |
| lung deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 368       | Niederschlagsarbeit 278, 280          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Nieren 7                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                       |
| on the second se |           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                       |
| Dberförper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195       | Opal, Ceplaner 233                    |
| Chertheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195       | Dpal, edler 229                       |
| Obsibian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231       |                                       |
| Dbiibian, fdillernder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231       | , Comment                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ~ ,,                                  |
| Oder, gelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402       |                                       |
| Oder, rother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402       | Ophit 123                             |
| Deliteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103       | Ort, vor                              |
| Derterbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28        | Ortbau 28                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122       | Ornetognoste 1                        |
| Onnemarmor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172       | Dzoterit 72, 77                       |
| Opal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         | 1 4 7 77 74                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Or deline h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Old manufacture                       |
| Pactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315       | Pfannenstein 364                      |
| Papierfohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90        | Pfeifen, Colner 424                   |
| Papiertorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93        | Pfeifen irdene                        |
| Vauschberde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 276       | Pfeifentopfe 425                      |
| Pavillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195       | Pfeifen-Material 417, 452             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241       | Pfeifenthon 418, 424                  |
| Peditein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123       | Pfeilerbau 29                         |
| Dechtorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93        | Pflafter-Material, natürliches 151    |
| Pendeloquen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197       | Pflockbesetzung 18                    |
| Pererin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133       | Phonolith 63, 119, 146                |

| ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Phonolittuff 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Pietra stellaria 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porphyr, griner 177                                                    |
| Pinchbed 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porphyr, rother 177                                                    |
| Pingenbau 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porphpr, rother antifer 177                                            |
| Pisebau 143<br>Plachmal 1121 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porphyr, Chwarger 177                                                  |
| Plachmal 1122 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| nighter of ord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Olastan                                                                |
| Vlasma 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portraitsteins 199                                                     |
| Plasma 223<br>Platin 262, 346, 416<br>Platin. Anmendung besselben 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portraitsteine 199                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porzellan, Reaumur'sches 446                                           |
| Platin, Darftellung beffelben 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Or and a consistent letter 440                                         |
| Platin : Produttion . 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010000000000000000000000000000000000000                                |
| Platinery 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OlaGliantes 435                                                        |
| Platinschwamm 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posilipptuff 133                                                       |
| Plattziegel 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prasem 222                                                             |
| Pocheisen 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Olarina and a constant                                                 |
| Di . e . ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prinzenmetall 323                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probirfteine 247                                                       |
| PA Ph T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Protogon 62, 124, 174                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Dochscheibe 252, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| Pochschlage 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Pochschübe 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pubbingftein, granitifcher 180                                         |
| Pochstempel 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buddingitein, quartiger 180                                            |
| Pochstubl 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punetachat 227                                                         |
| Pochtrube 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puzzolane 163                                                          |
| Pochtrog 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puzzolane, bichte                                                      |
| Pochwerte 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puggotane, porofe                                                      |
| Polir Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Puzzolane, fanbige 164                                                 |
| Politimiefer 97, 99, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puggolane, thonige 164                                                 |
| Forceiain discuit, white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puzzolane, tuffartige 184                                              |
| Porfido bruno antico 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfeudo: Bretgie 169                                                    |
| Porfido nero antico 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pilomelan 263                                                          |
| Porfido rosso 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pylo Tsinnias 99                                                       |
| Porphyr 177, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pproluit 263                                                           |
| Porphor, Megoptischer 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pprometer 419                                                          |
| Porphor, antifer brauner 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| Porphyr, brauner 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oleman                                                                 |
| Porphyr, gestreifter 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>217</b>                                                             |
| T <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> .                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Quader- Sandftein 131, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duecksilber, Anwendung beff. 327<br>Quecksilber, Darstellung deff. 325 |
| Quary 151, 220, 290, 417, 434, 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quedfilber, Darftellung beff. 325                                      |
| Zonnig/ gemeiner . 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quedillbererge, Gewinnung                                              |
| Quart, Regentogens . 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | berfelben 325                                                          |
| Quary : Geftein, forniges 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quedilber - Arobuftion 397                                             |
| Quary : Beftein porofes 106, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quedilber Branders 325                                                 |
| Quarifels 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quedfibergelb 404                                                      |
| Quargfand, feiner 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quellfalg 355, 361                                                     |
| Quarg : Sandsteine 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Querbau 27                                                             |
| Quargidiefer 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | On (d.t.)                                                              |
| Duedfilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liverichiage 23                                                        |
| ALL AND ALL AN |                                                                        |

## M.

|                                          | Seite     | Geite                               |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Radirmanier .                            | 392       | Robstein 4319                       |
| Rättern .                                | 256       | Robsteinschmelgen 318               |
| Rätterfegen -                            | 255       | Rollen 24, 33                       |
| Räumnabel                                | 17        | Rolliocher 24                       |
| Maffiriren                               | 304       | Rollichachte 24                     |
| Rafete                                   | 18        | Rofenquary 182, 222                 |
| Rand                                     | 195       |                                     |
| Rafen . Gifenftein                       | 288       | Rofette Elabara pratonectite : 196  |
| Rafentorf                                | 93        | Rosette, Brabanter 197              |
| Rafura                                   | 464       | Rosette, eigentliche                |
| Raubbau                                  | 7         | Rosette, Sollandische 197.          |
| Mauchichacht                             | 291       | Rofetten 320                        |
| Rauchtopas                               | 221       | Rojettentupfer 320                  |
| Raute                                    | 196       | Rofettieren 320                     |
| Rautenstein                              | 196       | Rosso antico 168                    |
| Mealgar 265,                             | 403       | Robidwefel 457                      |
| Realgar, Mumenbung beffetben             | 267       | Roth, Englisch 400, 405             |
| Realgar, Darftellung beffelben           | 266       | Roth, Preugifch 400                 |
| Realgar, Gewinnung beffelben             | 265       | Rothblant 464                       |
| Reigblei                                 | 393       | Rotheifenftein, bichter 288         |
| Reliefs                                  | 187       | Rotheifenftein, erbiger 288         |
| Rennfeuer                                | 297       | Rotheifenftein , faferiger 105, 288 |
| Rennberd                                 | 297       | 414                                 |
| Riegel                                   | 253       | Rotheifenftein, oderiger 288        |
| Rindenborar                              | 370       | Rothquittigers 328                  |
| Röhrenachat                              | 227       | Rothfupferera 317                   |
| Roiche                                   | 24        | Rothitein 396                       |
| Röfchpochen                              | 255       | Rothstifte 396                      |
| Röftarbeit 278,                          | 279       | Rotten 435                          |
| Rofthaufen 279,                          |           | Rubelit 219                         |
| Röftöfen 279,                            |           | Rubin 209, 210, 411                 |
| Montabeln                                | 279       | Rubin, Bobmifcher 222               |
| Röftflätten .                            | 279       | Rubin, Brafflianifcher 213          |
| Röthel 105,                              | 396       | Rubin, fünftlicher 450              |
| Mothelitifte                             | 396       | Rubin, orientalifder 209            |
| Robarbeit 318, 330,                      | 333       | Rubin : Ufterie 210                 |
| Rogenstein 59,                           | 122       | Rinbin : Balais 219                 |
| Rohaufbrechen                            | 299       | Rubin : Spinell 219                 |
| Robbrennflahl                            | 305       | Rubizell 212                        |
| Robeifen                                 | 284       | Rubeltaften 260                     |
| Robeifen, Darftellung beffelben          | 290       | Rubetn 160260                       |
| Robichlade                               | 319       | Rüdfeite 292                        |
| Robschwefel 455,                         | 457       | Rühröfen 301                        |
| Nobitabl                                 | 303       | Rundifte 196                        |
| Robitableifen                            | 303       | Ruftoble 80                         |
| 2 Cutter                                 |           | - px -                              |
|                                          | ē         | <b>5.</b>                           |
| Ti T | 3         |                                     |
| Sagemehlbesehung                         | 10        | Saigern 332                         |
|                                          | 18<br>413 | =                                   |
| Saure, antimonichte                      | 312       |                                     |
| Safflor.                                 |           |                                     |
| Saigerarbeit 330,                        | 332 .     | Camminionamen 3/2                   |

| Seite:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeter 408, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheiben : Mauernug 32                                                                                                                                                                                                  |
| Salpeter, Unwendung beffelben 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheibenreißen 320                                                                                                                                                                                                      |
| Salpeter, geläuterter 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheibeera 256                                                                                                                                                                                                          |
| Salpeter, granulirter 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheibeers, berbes 256                                                                                                                                                                                                  |
| Salpeter, ordinarer 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheibeerg, feineingefprengtes 256                                                                                                                                                                                      |
| Salpeter : Probuttion . 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scheibeerg, geforntes 256                                                                                                                                                                                               |
| Salpeter, ordinarer 351 Salpeter Produktion 352 Salpeter, raffinirter 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheibeerg, grobeingefprengtes' 256                                                                                                                                                                                     |
| Salpeter, rober 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Scheibekaften 252                                                                                                                                                                                                       |
| Salpeter, vom erften Gute 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheidung im Bluffe 342                                                                                                                                                                                                 |
| Salpeter, rafinerter 35.1 Salpeter, rober 35.1 Salpeter, vom erften Sube 36.5 Salz, Anwendung deffelben 36.5 Salz, Spsomer 37.6 Salz Produktion 36.5 Salze 40.8 Salze 6.8 Mineralreichs 32.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheidung ber groberen von flei-                                                                                                                                                                                        |
| Salz, Epfomer 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neren Erg : Theilen 255                                                                                                                                                                                                 |
| Salg : Production 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheidung im Bufe! 342                                                                                                                                                                                                  |
| Salze 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheidung durch die Quart 342                                                                                                                                                                                           |
| Salze 408 Salze bes Mineralreichs 348 Salzthon 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scherbenkobalt 265                                                                                                                                                                                                      |
| Salzthon 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edidit 34                                                                                                                                                                                                               |
| Sanct Unnenmarmor 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schiefer 102                                                                                                                                                                                                            |
| Sand 56, 70, 133, 156, 160, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiefer 102<br>Schieferhammer 246                                                                                                                                                                                      |
| Sanovejenung 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schieferkohle 80<br>Schieß und Sprengarbeit 13<br>Schießer 253                                                                                                                                                          |
| Sandoopen 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schieß = und Sprengarbeit 13                                                                                                                                                                                            |
| Sanogur .240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schießer 253                                                                                                                                                                                                            |
| Sanoropien 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schieggegane 14                                                                                                                                                                                                         |
| Sanomerget 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Smiegnavel 17                                                                                                                                                                                                           |
| Sanojtein 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salisan 19                                                                                                                                                                                                              |
| Sand 55, 70, 133, 156, 150, 201 Sandboben 51 Sandboben 51 Sandboben 81 Sandboblen 81 Sandboblen 240 Sandboblen 240 Sandbiein 240 Sandbiein, after 54, 129 Sandbiein, bunter 55, 130, 185, 188 Sandbiein, arimer 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SAME AND                                                                                                                                                                                                                |
| Canbilein, punter 55, 130, 185, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Shillaranananananananananananananananananan                                                                                                                                                                             |
| Sandstein, gruner 131<br>Sandsteine 54, 101, 106, 128, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shilleringth 022                                                                                                                                                                                                        |
| 184, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schladen 110 153                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schieger 255 Schiegegähe 14 Schiefinadel 17 Schiefiwand 19 Schiider 436 Schiillern 192 Schiillerquarz 222 Schiillerfpath 233 Schladen 142, 154 Schladenfrischen 301 Schladel 13                                         |
| Sandsteine, dünnschieferige 146 Sandsteine, quarzige 152 Sandsteine, quarzige 224 Sander 224 Sapbir 209, 411 Sapbir, Brastianischer 213, 219 Sapbir, tünsticher 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schlägel 13                                                                                                                                                                                                             |
| Sanditeine quartice 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edlägel. und Gifenarbeit 12                                                                                                                                                                                             |
| Sanhannr 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schlämmen 955 960                                                                                                                                                                                                       |
| Ganber 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schlammfanal 257                                                                                                                                                                                                        |
| Sanhir 209, 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schleifpulper 103                                                                                                                                                                                                       |
| Saphir, Brafilianifcher 213, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schleiffteine 101                                                                                                                                                                                                       |
| Sanhir, fünftlicher 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solut 240                                                                                                                                                                                                               |
| Saphir, prientglifcher 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmela . 449                                                                                                                                                                                                           |
| Caphir, meiblicher 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmelgitabl 303                                                                                                                                                                                                        |
| Caphir : Miterie 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmiebeeisen 286                                                                                                                                                                                                       |
| Saphirin 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schminten . 406                                                                                                                                                                                                         |
| Sappare 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schlägel und Eisenarbeit Schlämmen Schlammen Schleimen 255, 260 Schleifelver 103 Schleiffeine 101 Schluck 240 Schwelz 449 Schwelz 303 Schwiedeeisen 286 Schwinken 406 Schwinken 190, 191 Schwuckleine 240 Schwinken 260 |
| Sammert 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmudfteine, Aufbringung der 200                                                                                                                                                                                       |
| Schacht 21, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmudfteine, Bearbeitung ber 192                                                                                                                                                                                       |
| Schachtförderung 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmudfteine, Durchfichtigfeitb. 192                                                                                                                                                                                    |
| Schachtfutter 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmudfteine, Farbe der 192                                                                                                                                                                                             |
| Schacht - Mauerung 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schnudfteine, gaffung ber 200                                                                                                                                                                                           |
| Schacht Bimmerung 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmudfteine, Fehler ber 201                                                                                                                                                                                            |
| Smautein 64, 124, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schmudfteine, Gebrauch ber 200                                                                                                                                                                                          |
| Smarnireijen 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmudsteine, Glang ber 199                                                                                                                                                                                             |
| Schaufel 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmuckteine, Sarte ber 191                                                                                                                                                                                             |
| Schaileneilen 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmuditeine, Kennzeichen beri. 191                                                                                                                                                                                     |
| Saphir, Braftlanischer 213, 219 Sapbir, etünstlicher 450 Sapbir, orientacischer 2009 Saphir, weiblicher 2009 Saphir, weiblicher 2009 Saphir, weiblicher 210 Saphirin 223 Sappare 233 Sappare 256 Schacht 21, 291 Schachtsörderung 325 Schachtsütter 291 Schachtsütter 291 Schachtsütmerung 32 Schachtsütmerung 31 Schachtsütmerung 31 Schacktsütmerung 31 Schacktsütmerung 31 Schacktsütmerung 31 Schacktsütmerung 31 Schacktsütmerung 32 Scheibenfeien 291 Scheibenfeien 295 Scheibenfeien 295 Scheibenfeien 246 Scheibenbammer 246 Scheibenbammer 246 | Schmudfteine, Rroftall-Formder 111                                                                                                                                                                                      |
| Sheihenhammer 4 048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schmudfteine, Preis ber 203<br>Schmudfteine, Schnittformen b. 194                                                                                                                                                       |
| Cheihentunier 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmudfleine, Spaltbarfeit der 191                                                                                                                                                                                      |
| Sujetventeupfer # 1 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Superinte, Spatibaterit Det 191                                                                                                                                                                                       |

| . Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schmuditeine fuer Gemicht ber 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sechbühne 257 Sechfaß 257 Sechmaschinen 258 Siberit 219 Siebiehen 255, 256 Siebiehen, eigentliches 257 Silber 280, 388, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schmuchteine, Jahelle über Varhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Senfañ 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und merifiided Gemicht ber 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sehmaldinen 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edneckentonas 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | toiherit 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Edmeide - Material 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giehiehen 255 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitt gemijchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giehletten eigentliches 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnitt mit doppelten Facetten 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Silhar 269 298 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Edwitt mit nerlangerten Brile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gilber Mamenhung bestelben . 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lantfacetten 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gilber, Darftellung beffelben 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitt mugeliger 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Silher: Mraduftion 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schnitt mucheliger 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silber: Produktion 335<br>Silber, Epriken deffelben 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scheibenlatte 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilberblick 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schöniberd 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Silberblick 331 Silbererze 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schorl e ettrifcher 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Silbererze, eigentliche 328<br>Silbererze, Gewinnung berf. 14 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Edvammhaue 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silhererie, Geminnung herf i 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schreih - Material 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gilhererie, gilbische 340, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Edvitter: 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gilberglant 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edvittaranit 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gilbergold 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schrottimmerung. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gilber : Eunferalans 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schürfen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gilberornd, falneterfaures . 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schuster • 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gilherfreusanh 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schufortchen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sinfwerte 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schmangel 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ginterfohlen 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarterie 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Smalte 313, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarzgültigert 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emaltebereitung 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schmarifoblen 72, 79, 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Silbererze, Gevinnung der. 1 329 Silbergalan 328 Silbergold 340 Silbergung 328 Silbergord, falpeterfaures 328 Silbergrenglan 250 Silberfreufand 250 Sintwerte 355 Sintererbolen 81 Smalte 313, 405 Smaragd, Brasslianischer 214, 411 Smaragd, Brasslianischer 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwarzfunter 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Smaragh, Brafflianifcher 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lantfacetten 198 Schnitt, mugeliger 199 Schöpiberd 295 Schöpiberd 295 Schöpiberd 295 Schöpiberd 387 Schrifterz 340 Schrifterz 320 Schüffer 325 Schüffer 325 Schüfferz 329 Schüfferz 329 Schwarzetz 329 | Smaragd, fünftlicher 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwarztupferichtache 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Smarago, prientalifcher 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schweiel 407, 455, 460, 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Smaraadmutter 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schmefel, Benutung beffelben 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Smirgel 103, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schmefel, Deftilliren beffelben 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smirgel, unächter 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwefel, natürlicher 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soble . 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schmefel : Droduftion 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Connengrabirung 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwefel, Gublimation beff. 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Connenitein 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefel, Umfchmelgen beff. 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Goolen 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwefelantimon 268, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soolfasten 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwefelarfenit 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soolquellen 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelblei 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cortiment 240, 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefelblumen 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sortimente Stein 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwefelbrande , 384, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | emaltebereitung Emaragd Emaragd, Brasslianischer Emaragd, Pünstlianischer Emaragd, rünstlicher Emaragd, rünstlicher Emaragd, rünstlicher Emaragd, rünstlicher Emaragd, rünstlicher Emirgel Emirgel, unächter Eohle Eonnengradirung Eonnengradirung Eonnenstein Eootlasten Eootlasten Eootlasten Eootlasten Eortiment Eortime |
| Schwefelbrobe 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spartalt 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwefel : Gifen 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Speditein 97, 99, 237, 397, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelerze 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Greisfobalt 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelmetalle, Roften berf. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sphärosiderit, thoniger 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwefel Duecfilber 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spiauter 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwefelschlade 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sgiegeleisen 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwefeltreibofen 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spiegelfloßen 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefelzink 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spiegelglas 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweißen 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spiesglangblumen 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnbiterfalz 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spinell 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seeberuftein : 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spifafall 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seefall 7, 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spinettea 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schweselerze Schweselmetalle, Rösten bers. 455 Schweselmetalle, Rösten bers. 456 Schweselschlade 457 Schweselschlade 457 Schweselschlade 273 Schweißen 284 Schybitersalz 356 Seebernstein 240 Seisenwerte 44 Semilor 323 Scisenwerte 44 Semilor 323 Stum, Lithurzif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spigbammer , per gaine 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semilor 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Confifeene nie fene ung 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serpentin 61, 123, 173, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spleißen 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blum, Lithurgif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        | Erli     | lte                            | Gette     |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Spleigherd                             | 32       | 20 Steppenfalg                 | 355, 356  |
| Spleifofen                             | 32       | 20 Sternachat                  | 227       |
| Spublen                                | 26       | 80 Sternfarbir                 | 210       |
| Spubleaften                            | 26       |                                | 94        |
| Spund:                                 | 25       |                                | 398       |
| Stabeisen                              | 284, 28  |                                | 59        |
| Stabeifen, Bereitung beff.             |          | 97 Stockhammer                 | 186       |
| Stabeifen, faulbrüdiges                | 28       |                                | 29        |
| Stabeifen, baberiges                   | 28       | 86 Stocke, liegenbe            | 7         |
| Stabeifen, baltbruchiges               | 28       |                                | 7         |
| Stabeifen, rothbrüchiges               |          | 86 Stöße                       | 21        |
| Stadeln                                | 279, 28  |                                | 20        |
| Stabl                                  | 284, 28  |                                | 21        |
| Stabl, Damascener                      | 30       |                                | 21        |
| Stabl, Darftellung deffelbe            |          | 03 Stollen, tiefe              | 21        |
| Stabl Gualichen                        | 30       |                                | 35        |
| Stahl, Englischer . Stahl, Indischer   | 30       |                                | 32        |
|                                        |          | LT Stollenort                  | 21        |
| Stampfer Stampfel                      | 45       |                                | 30        |
| Stangenschwefel .                      | 27       |                                | 21        |
| Staniol                                | 20       |                                |           |
| Staub                                  |          |                                | 21<br>146 |
| Staubfohlen                            |          |                                |           |
| Stein, Albanischer                     | 13       |                                | 146       |
| Stein, Armenischer                     |          |                                | 383, 414  |
| Stein, lithographifder Stein, Lybifder | 38       |                                | 93        |
| Stein, Photimer                        | 24       |                                | 450       |
| Steinbruch bau                         | 6, 3     |                                | 151       |
| Steine, barte<br>Steine, weiche        | 166, 17  | 73 Straßenpflatter             | 151       |
| Steine, weiche                         | 16       |                                |           |
| Steineifen                             | 24       |                                | 154       |
| Steingut                               | 43       |                                | 28        |
| Steingut, Englisches                   |          | 33 Streden                     | 21        |
| Steingut, gemeines                     | 43       |                                | 23        |
| Steingut, ordinares                    | 43       |                                | <u>35</u> |
| Steingut, weißes                       | 43       |                                | 32        |
| Steinkohlen                            |          | 79 Etreden Bimmerung           | 30        |
| Steintoblen, Unmenbung                 |          | 83 Streublau                   | 313       |
| Steinfohlen, Gewinnung                 |          | 82 Stroßenban                  | 25        |
| Steinfehlen : Produttion               |          | 88 Stück                       | 297       |
| Steintoblen, tednische Git             |          | Grüden                         | 143, 299  |
| lung berfelben                         |          | 81 Ctudofen                    | 297       |
| Steintohlen, Bertohlung                |          | 84 Stückgut                    | 322       |
| Steinkobien, Bortommen                 |          | 82 Etudfohlen                  | 82        |
| Steinfohlenasche -                     | 70, 16   |                                | 197       |
| Cteinfohlenol                          | 41       |                                | 182       |
| Steinfohleuruß                         |          | 88 Cumrfe                      | 362       |
| Steinkoblentheer                       |          | 88 Güfiwafferkalk              | 59, 121   |
| Steinmart                              | 105, 41  | 12 Sufiwafferquars             | 106       |
| Steinmenarbeit                         | 18       | 84 Sulphur depuratum           | 407       |
| Steinmen : Matetial                    |          | 84 Cumpfaschel                 | 313       |
| Steinpappe                             | 15       | 50 Eumpftorf                   | 93        |
| Steinfalz 70, 349,                     | 354, 35  | 55 Enenit 69, 129, 151, 153,   | 185, 187  |
| Steinfchneiben                         | 19       | 94 Enenit . Meanntimer         | 174       |
| Stempelpochmerte ""                    | 25       | 53 Spenit, rother orientalifch | řť 174    |
| Stephansftein                          | 223, 27  | 27                             |           |
| 478                                    | F 177719 | 201 201 2021 10                |           |

E. C.

## T

| 4.                                                                                                |           |                                                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| .60                                                                                               | eite      | . 6                                                                                                                | eite       |
| Sabatspfeifen 4                                                                                   | 24        | Tomback 322,                                                                                                       | 323        |
| Table ware 4                                                                                      | 32        | Tomback, weißes                                                                                                    | 323        |
|                                                                                                   | 47        | Tonnenstein !                                                                                                      | 240        |
| Zafelichiefer 3                                                                                   | 88        | Zopas 213, 4                                                                                                       | 411        |
| Tafelitein 1                                                                                      | 97        | Topas, Böhmifcher                                                                                                  | 221        |
| Safelfteine, halbrunde                                                                            | 97        | Topas, Brafflianifcher                                                                                             | 213        |
| Lafel = Waare 4                                                                                   | 32        |                                                                                                                    | 450        |
| Safelziegel 1                                                                                     | 48        | Topas, orientalischer<br>Topas, Sächfischer                                                                        | 210        |
| Zagebau .                                                                                         | 37        | Topas, Cachiifcher                                                                                                 | 213        |
| Tagebau 34,<br>Tage - Förberung 34,<br>Tale 99, 4                                                 | 35        | Lepus, Civerifate                                                                                                  | 213        |
| Zale 99, 4                                                                                        | 06        | Tryas : Afterie                                                                                                    | 210        |
| Jalferbe                                                                                          | 49        | Topfftein                                                                                                          | 189        |
| Jathichiefer 61, 1                                                                                |           | Zorf 72,                                                                                                           | 92         |
| Tellurblei 3                                                                                      | 40        | Torf, Unwendung beffelben                                                                                          | 94         |
| Terra cotta                                                                                       |           | Jorf, Gewinnung beffetben                                                                                          | 93         |
|                                                                                                   | 03        | Torfproduktion                                                                                                     | 96         |
| Terra sigillata rubra                                                                             | 12 -      | Borf, Bortommen beffelben                                                                                          | 93         |
| O iGA                                                                                             | 132       |                                                                                                                    | 70         |
| Theer 349, 3                                                                                      | 54        | Torfboden                                                                                                          | 69         |
| Thenarbit 349, 3                                                                                  | 66        | Torferde                                                                                                           | 94         |
| Thon 60, 97, 98, 290, 400, 417, 4<br>Thon, bunter<br>Thon, gebrannter<br>Thon, plastischer 418, 4 | 60        | Torfhoden Torferde Torffaub Torffaub                                                                               | 9.1        |
| Thon , bunter                                                                                     | 12        | Tradint 63,                                                                                                        | 126        |
| Thon, gebraunter.                                                                                 | 65        |                                                                                                                    |            |
| Thon, plaftifcher 418, 4                                                                          | 19        | Trachpt = Ronglomerat                                                                                              | 133        |
| Shonbookh                                                                                         | 32        | Traqwert                                                                                                           | 31         |
| Thon-Gifenftein, torniger rother                                                                  | 88        | Tragftempel                                                                                                        | 32         |
| Thon-Gifenitein, ichaliger gelber 4                                                               | 14        | Erachot, porolet<br>Erachot = Konglomerat<br>Erachemeet<br>Erachempel<br>Erafinörtel, unächter<br>Ereibarbeit 330, | 164        |
| Thon : Gijenfteine, braune                                                                        | 88        | Tragmörtel , unachter                                                                                              | 164        |
| Thon : Gifensteine , gelbe                                                                        | 88        | Treibarbeit / 330,<br>Treibofen                                                                                    | 331        |
|                                                                                                   | 88        | Treihofen                                                                                                          | 331        |
| Shonerbe                                                                                          | 49        | Treibschachte                                                                                                      | 24         |
| Ibonerbe, reine                                                                                   | 111       | Trennung ber Erge vom tobten                                                                                       |            |
| Shonapps                                                                                          | 59        | Bestein B                                                                                                          | 255        |
| Thonmergel 68, 4                                                                                  | 18        | Trennung einer Ergart von ber                                                                                      | 14.        |
|                                                                                                   | 128       | anderen Treppenschnitt                                                                                             | 255        |
| Ibonichiefer 60, 126, 145, 165, 2                                                                 | 90        | Treppenschnitt                                                                                                     | 198        |
| Thurstocksimmerung , boppelte                                                                     | 31        | Tretwert                                                                                                           | 31         |
| Thurstocksimmerung , einfache                                                                     | 30 .      |                                                                                                                    | 105        |
| Tiefftes                                                                                          | 21        | Tröpfelgradirung                                                                                                   | 362        |
|                                                                                                   | 27        |                                                                                                                    | 15         |
| Tiegel . Dentide                                                                                  | 27        | Trodenpochen                                                                                                       | 253        |
| Tiegel, Ipfer Tiegel, Paffaner                                                                    | 27        | Trockenpochwert                                                                                                    | <b>253</b> |
| Tiegel, Paffaner                                                                                  | 27        | Trona 349.                                                                                                         | 367        |
| Tiegel von Stourbridge                                                                            | 28        | Tropfichwefel                                                                                                      | 457        |
| Tiegelbereitung 4                                                                                 | 28<br>126 | Trümmerachat                                                                                                       | 227        |
| Tiegel von Stourbridge<br>Tiegelbereitung<br>Tintenmanier<br>Todt - Liegendes 54,                 | 91        | Trümmer : Befteine 110, 128,                                                                                       | 195        |
| Shor syledelines . 94.                                                                            | 139       | Ernmmer : Gefteine , burch ein                                                                                     |            |
| Sobt Liegendes, graues Sobt Liegendes, rothes 55, 130, 1                                          | 55        | Cament gebundene                                                                                                   | 128        |
| Todt Liegendes, rothes 55, 130, 1                                                                 | 132       | Trummer . Bestoine Infe                                                                                            | 133        |
| Tobt . Liegendes, weißes<br>Ebpfergefchirr<br>Ebpfermaterial                                      | 130       |                                                                                                                    | 025        |
| IBpfergefdirr                                                                                     | 420       | Turtis, occidentalischer<br>Türfis, orientalischer<br>Türfis vom alten Stein                                       | 235        |
| Ibpfermaterial                                                                                    | 417       | Burtis, orientalifcher G.a.                                                                                        | 235        |
| Tänferthon                                                                                        | 418-      | Gertis pom alten Stein                                                                                             | 235        |

|                                              | Grite                               | \                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zurtis vom neuen Stein                       | 235                                 | Turmalin , Brafflianifcher                                                       | 219   |
| Enff, vultanischer                           | 66, 133                             | Zurmalin , Coplanifcher                                                          | 219   |
| Tuffe, vulfanische                           | 156                                 |                                                                                  | 219   |
| Turmalin                                     | 218, 250                            |                                                                                  |       |
|                                              |                                     |                                                                                  |       |
|                                              | . 1                                 | 1.                                                                               |       |
|                                              |                                     | •• .                                                                             | 4     |
| Ueberbruck                                   | 392                                 | Umfdmelgen .                                                                     | 281   |
| Lieberbruckerapter                           | 392                                 | Unguentum bydrargiri cinereu                                                     | m 417 |
| llebergangefale                              | 57, 120                             | L'aterbrechen                                                                    | 42    |
| Ueberröjdieln                                | 8                                   | Unterprechen Unterfaß Unterpastell                                               | 261   |
| llimen                                       | 21                                  | Untergestell                                                                     |       |
| Illtramarin "                                | 405                                 | Unterförger                                                                      | 195   |
| Ultramarinafche                              | 405                                 |                                                                                  | 252   |
| limbra                                       | 403                                 | Unterschürer                                                                     | 254   |
| Umbra, Italienische                          | 403                                 | Untertheil                                                                       | 195   |
| Umbrüche                                     | 23                                  |                                                                                  | 200   |
| 7 7                                          |                                     |                                                                                  |       |
|                                              | 9                                   | 3.                                                                               |       |
| - For tens a                                 | •                                   |                                                                                  |       |
| Variolit                                     | . 178                               | Bergierungs : Material in fle                                                    |       |
|                                              | 330, 333                            | neren. Daffen vorfommend                                                         | 101   |
| Verde antico                                 | 170, 178                            | Bergierungs-Waterial in große                                                    | 181   |
| Verde antico Verde d'Egitto                  | 170                                 | ven Maffen vortommend                                                            | 166   |
| Verde di Corsica                             | 177                                 | Bergierungs - Material, tunfil.                                                  | 182   |
| Verdello                                     | 170                                 | Bergierunge-Material, naturl                                                     | 160   |
| Berfeinern                                   | 298                                 | Befuvian                                                                         | 232   |
| Berfrischen                                  | 298                                 | Violette auties                                                                  |       |
| Bermeille :                                  | 298<br>217<br>403<br>327, 333<br>11 | Vitriol, Aldmonter<br>Bitriol, Bapreuther                                        | 385   |
| Vermillon                                    | 403                                 | Bitriol, Babreuther<br>Bitriol, blauer<br>Bitriol, Epprifcher<br>Bitriol, gruner | 385   |
| Berguickung                                  | 327, 333                            | Bitriol, blauer                                                                  | 385   |
| Berfchwämmen                                 | 11                                  | Bitriol, Epprifcher                                                              | 385   |
| 236114(1)80446                               | " × 22                              | Bitriol, gruner                                                                  | 385   |
| Berfuchsichachte                             | 22                                  | Bitriol, Salzburger                                                              | . 385 |
| Berfuch effollen                             | 22                                  | Bitriol, grüner<br>Bitriol, Calzburger<br>Bitriolerze                            | 383   |
| Berfuchsstrecken -<br>Bergierungs - Material | 22                                  | Viackke Moderozen                                                                | 197   |
| Bergierunge: Material                        | 166                                 | Bulbinit                                                                         | 173   |
|                                              |                                     | 41 (11 -1 (*                                                                     |       |
|                                              | 91                                  | 3.                                                                               |       |
|                                              |                                     |                                                                                  |       |
| Baare , fleine                               | 462                                 | Wafferlefungeftollen frange                                                      | 22    |
| Baare, rothe irdene                          | 423                                 | Bailermörtel 186                                                                 | 169   |
| Bacte                                        | 65                                  | Baffer : Onal                                                                    | 933   |
| Balterbe -                                   | 0.7                                 | Wassermörtel 156<br>Wasser : Opal<br>Wasser : Saphir                             | 200   |
| Walgenglasmacherei Walgwert                  | 447.                                | Bafferftollen saglidratele ma                                                    | 23    |
| DBalgmert                                    | 302                                 | Wallertrovfen guidlen                                                            | 213   |
| Walzwerte                                    | 252                                 | 2Bauerverioraunagitollen                                                         | 2.3   |
| 2Bascherei                                   | 6, 44                               | Wedgwood, gemischtes                                                             | 433   |
| Walzwerke<br>Wascherei<br>Wascharbeit        | 258                                 | Wedgwood, gemischtes and Wedgwood - Geschirt Begbau - Material or                | 432   |
| Zonjeimtvett nul tiegette. Det               | VEH AUG                             | 2Begbau = Material or 3, 3, 3                                                    | 153   |
| 2Bafmarbeit auf Ctofherbe                    | n <u>259</u>                        | 2Bracaus Maistial, naturnmen                                                     | 154   |
| Walmeilen -                                  | 4 . 294                             | 2Begfällarbeit girmin                                                            | 10    |
| Wascheisen<br>Waschgold                      | 340                                 | Begfällarbeit 91,0191<br>Bearaumarbeit 2015310m<br>Beiß, Spanisch und!           | 10    |
| Waffer nint mint mint mi                     | 55 - 51                             | Weiß, Spanisch und:                                                              | 400   |

|                        | 6            | eite | '                              | Geite |
|------------------------|--------------|------|--------------------------------|-------|
| Beif , Wiener          | 4            | 100  | Wiemuth, Darftellung beffelben | 270   |
| Beifigültigers         | 3            | 129  | Wiemuth, Gewinnung beffelben   | 270   |
| Weißtupier             | 267, 215, 3  | 323  | Wismuth : Produttion           | 271   |
| Beismachen             |              | 298  | Wiemuthasche                   | 270   |
| Weißtellur             | 3            | 340  | Wismuthblei                    | 270   |
| Beller                 | -            | 124  | Wismurbers                     | 270   |
| Bellerwände            |              | 143  | Wiemuthalans                   | 270   |
| Weltauge               |              | 230  | Wismuthoder                    | 270   |
| Mertblei               | 280,         | 331  | Wismuthweiß 404.               | 406   |
| Berterichachte         |              | 24   | 2Belf                          | 297   |
| Betterstollen          |              | 22   | Wolfdauge                      | 233   |
| Betichiefer            | 102,         | 104  | Wolfsofen                      | 297   |
| Peppleine              | 101,         |      | Wolten                         | 201   |
| Binbfeite              |              | 292  | Boltenachat                    | 227   |
| Wiemuth                | 262, 270,    | 413  | 2800B                          | 306   |
| Bismuth, Anwendu       |              |      |                                |       |
|                        |              |      |                                | 1     |
|                        |              | 9    |                                |       |
|                        |              |      | •                              |       |
| Bährochen              |              | 255  | Bintfpath .                    | 272   |
| Babn = Türkis          |              | 235  | Bintvitriol 349, 381,          | 409   |
| Baffer                 |              | 312  | Bintvitriol, Unwendung beff.   | 382   |
| Baffra                 |              | 312  | Binevitriol, Darftellung beff. | 381   |
| Bediftein              | 57,          | 120  | Binevitriol - Produttion       | 382   |
| Beditein , ichieferige |              | 146  | Bintvitriol, Bortommen beff.   | 381   |
| Bebner                 |              | 463  | Bintweiß                       | 404   |
| Beichnen : Material    |              | 387  | Binn 262, 274,                 | 413   |
| Beichnenfchiefer       | 397          | 401  | Binn, Unwendung beffelben      | 276   |
| Biebichachte           |              | 24   | Binn, Darftellung beffelben    | 275   |
| Biegel, Unwendung      | berfelben    | 140  | Binn = Production              | 276   |
| Biegel, Rennzeiche     |              |      | Binnasche                      | 274   |
| berfelben              |              | 140  | Binnery                        | 274   |
| Biegelfteine           |              | 138  | Binners, Geminnung beffelben   | 275   |
| Biegelfteine, fdmin    | menbe        | 141  | Binners, fpathiges             | 274   |
| Bimmerung, verlor      | ene          | 31   | Binnfolie                      | 274   |
| Zincum oxydatum        |              | 413  | Binntalt                       | 274   |
| Biuf                   | 262, 272,    | 413  | Binnober 325, 403,             | 415   |
| Bint, Benugung b       | effelben     | 273  | Binnoryd                       | 274   |
| Bint, Darftellung      | deffelben    | 273  | Binnftein                      | 274   |
| Bint - Probuttion      |              | 273  | Birton 216,                    | 411   |
| Bintblumen             | 272,         | 404  | Bünder                         | 18    |
| Binferze               |              | 272  | Bundmannchen                   | 19    |
| Binterge, Gewinnu      | ng berfelben | 273  | Bugutemachen ber Metalle unt   |       |
| Binterge; gulbifche    |              | 341  | Erze                           | 261   |
| Binfornd               |              | 404  | 2meifpige                      | 185   |
| Bintornd, toblenfat    | ires         | 272  | •                              |       |
|                        |              |      |                                |       |





